



# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES





## Fürst Bismarck und der Bundesrat.

Ron

#### Keinrich von Foschinger.

Motto: "Der Bundesrat ist eine Art von Palladium, eine große Garantie für die Zutunst Deutschlands." (Reichstagsrede Bismards vom 19. April 1871.)

Erfter Band.

Der Bundesrat des Norddeutschen Bundes (1867–1870).



Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlags-Anstalt. 1897.

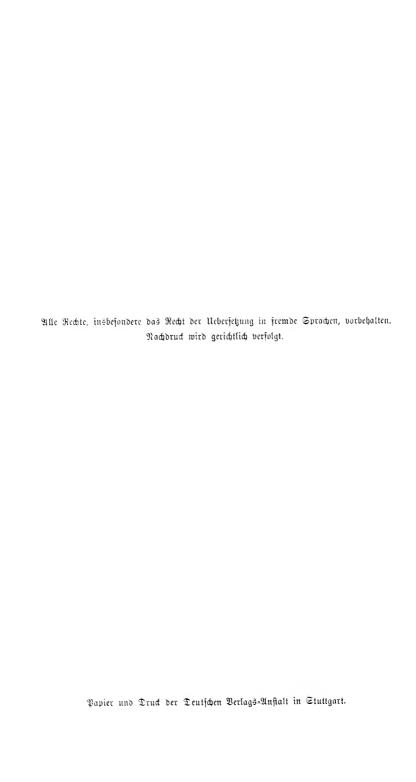

D.7 Py4-

### Inhaltsverzeichnis.

| Borwort                                                   |  |  |  | Eeite |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-------|
| Einleitung: Die Entstehung des Bundesrats                 |  |  |  | 1     |
| Die erste Session des Bundesrats.                         |  |  |  |       |
| (15. August bis 10. Dezember 1867.)                       |  |  |  |       |
| I. Der Bundesrat wird in den Sattel gesetst               |  |  |  | 35    |
| II. Die ersten Bevollmächtigten zum Bundesrat             |  |  |  | 42    |
| 1. Preußen: Generalmajor v. Podbielski                    |  |  |  | 42    |
| Generallieutenant v. Rieben                               |  |  |  | 44    |
| Generalsteuerdirektor v. Pommer=Esche                     |  |  |  | 48    |
| Ministerialrat Günther                                    |  |  |  | 50    |
| Ministerialdireftor Delbrück                              |  |  |  | 52    |
| Generalpostdirettor v. Philipsborn                        |  |  |  | 55    |
| Geh. Ober-Justigrat Dr. Pape                              |  |  |  | 57    |
| Contre-Admiral Jachmann                                   |  |  |  | 61    |
| 2. Königreich Sachsen: Staatsminifter Freiherr v. Friefen |  |  |  | 62    |
| Ministerialdireftor Dr. Weinlig .                         |  |  |  | 65    |
| Geh. Finangrat v. Thümmel                                 |  |  |  | 68    |
| Oberst v. Brandenstein                                    |  |  |  | 69    |
| 3. Großherzogtum Beffen: Beh. Legationsrat Hofmann .      |  |  |  | 70    |
| 4. Medlenburg = Schwerin: Staatsrat v. Müller             |  |  |  | 70    |
| Generalmajor v. Bilgner                                   |  |  |  | 71    |
| 5. Weimar: Staatsminister v. Wagborf                      |  |  |  | 71    |
| 6. Medlenburg. Strelig: Geh. Legationsrat v. Bülow .      |  |  |  | 73    |
| 7. Oldenburg: Geh. Staatsrat Buchholz                     |  |  |  | 75    |
| 8. Braunschweig: Staatsminister v. Campe                  |  |  |  | 75    |
| Geh. Legationsrat v. Liebe                                |  |  |  | 77    |
| 9. Meiningen: Birtl. Geh. Rat Graf v. Beuft               |  |  |  | 79    |
| Staatsminister v. Krosigk                                 |  |  |  | 80    |
| 10. Altenburg: Staatsminister Gerstenberg v. Zech         |  |  |  | 81    |
| 11. Coburg und Gotha: Staatsminifter Freiherr v. Seebach  |  |  |  | 81    |
| 19 Mnhalt. Regierungerat Dr Sintonia                      |  |  |  | 99    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               | Beite                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Edmargburg. Rudolftadt: Staatsminifter v. Bertrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |                                                                                                     |
| 14. Schwarzburg. Condershaujen: Staatsrat v. Wolffersdorff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                                                                                     |
| 15. 28 alde d: Web. Regierungsrat Klapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |                                                                                                     |
| 16. Ren h ä. L: Regierungspräfident Dr. Herrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |                                                                                                     |
| 17. Men f j. L.: Staatsminister v. Harbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                                                                                                     |
| 15. Schaumburg : Lippe: Geh. Regierungsrat Goder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |                                                                                                     |
| 19. Lippe: Rabinetsminister v. Cheimb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                                                                                                     |
| 21. Bremen: Zenator Dr. Gildemeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | •             | . 115                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               | . 116                                                                                               |
| Protofollführer: Legationsrat Bucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               | . 118                                                                                               |
| III. Der Bundesral zum erstenmal bei der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               | . 119                                                                                               |
| 1. Bundesgejengebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               | . 119                                                                                               |
| 2. Boll= und Bandelswejen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               | . 122                                                                                               |
| 3. Post= und Telegraphenwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               | . 126                                                                                               |
| 4. Marine und Schiffahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               | . 127                                                                                               |
| 5. Ronjulatswejen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               | . 127                                                                                               |
| 6. Bundesfriegsweien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               | . 125                                                                                               |
| 7. Bundesfinanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               | . 129                                                                                               |
| Schlichtung von Etreitigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               | . 130                                                                                               |
| Müchlick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               | . 130                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                                                                                                     |
| (7. März bis 15. Tezember 1868.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               | 100                                                                                                 |
| I. Veränderungen im Bestande des Bundesrafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |                                                                                                     |
| I. Beränderungen im Bestande des Inndesrafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | born         |               | . 135                                                                                               |
| I. Veränderungen im Vestande des Bundesrafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | born         |               | . 135<br>. 13 <sup>8</sup>                                                                          |
| I. Beränderungen im Bestande des Unndesrafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | born         |               | . 135<br>. 13 <sup>5</sup><br>. 139                                                                 |
| I. Beränderungen im Bestande des Unndesrafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | born<br>oter | <br><br>und ! | . 135<br>. 138<br>. 139<br>be:                                                                      |
| 1. Beränderungen im Bestande des Inndestals 1. Prenßen: Ministerialdirektor Wirkl. Geh. Legationerat v. Philips Geh. ChereFinanzrat Wollny Geh. Negierungerat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg = Schwerin und = Strelig: Angerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Vilow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | born<br>oter | <br><br>und ! | . 135<br>. 13 <sup>5</sup><br>. 139<br>be=<br>. 140                                                 |
| 1. Beränderungen im Bestande des Inndestals  1. Prenßen: Ministerialdirector Wirtl. Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny  Geh. Kegierungsrat Graf zu Entenburg  2. Mecklenburg = Schwerin und = Strelig: Augerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow  3. Walded: Landesdirector v. Flottwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | born<br>oter | <br><br>und ! | . 135<br>. 135<br>. 139<br>be=<br>. 140                                                             |
| 1. Beränderungen im Bestande des Inndestals 1. Prenßen: Ministerialdirestor Wirtl. Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Ther-Finanzrat Bollny Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg 2. Medlenburg=Echwerin und = Etrelig: Außerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirestor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Geldmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | born<br>oter |               | . 135<br>. 138<br>. 139<br>be=<br>. 140<br>. 141                                                    |
| 1. Beränderungen im Bestande des Bundesrafs 1. Breußen: Ministerialdirektor Wirkt. Geh. Legationsrat v. Philips Geh. ThereFinanzrat Wollny Geh. Regierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg=Schwerin und =Strelig: Angerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann 5. Lübeck: Ministerresident De. Krüger                                                                                                                                                                                                                                                                                             | born<br>dter |               | . 135<br>. 138<br>. 139<br>be=<br>. 140<br>. 141<br>. 141                                           |
| I. Beränderungen im Vestande des Unndesrafs  1. Preußen: Ministerialdirektor Wirkt. Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny  Geh. Regierungsrat Graf zu Enlenburg  2. Mecklenburg = Schwerin und = Strelig: Angerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow  3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell  4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann  5. Lübeck: Ministerresident Dr. Krüger  11. Die Arbeisen des Undesrafs während seiner zweiten Session                                                                                                                                                                                                                     | born<br>oter |               | . 135<br>. 138<br>. 139<br>bes<br>. 140<br>. 141<br>. 141                                           |
| I. Beränderungen im Vestande des Unndesrats  1. Preußen: Ministerialdirektor Wirkt. Geh. Legationsrat v. Philips  Geh. Cher-Finanzrat Wollny  Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg  2. Mecklenburg = Schwerin und = Strelig: Angerordenkt. Gesand vollmächtigter Minister, Staaksminister v. Bulow  3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell  4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann  5. Lübeck: Ministerresident Dr. Krüger  11. Die Arbeiten des Bundesrals während seiner zweiten Session  1. Bundesgesetzgebung                                                                                                                                                                                            | oter         |               | . 135<br>. 138<br>. 139<br>be=<br>. 140<br>. 141<br>. 141<br>. 144<br>. 144                         |
| 1. Veränderungen im Vestande des Unndesrats  1. Verußen: Ministerialdirektor Wirkt. Geh. Legationsrat v. Philips  Geh. Cher-Finanzrat Wollny  Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg  2. Mecklenburg=Schwerin und =Strelig: Angerordenkt. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Vilow  3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell  4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann  5. Lübeck: Ministerresident Dr. Krüger  11. Die Arbeiten des Vundesrals während seiner zweiten Session  1. Bundesgesetzgebung  2. Bundesrat                                                                                                                                                                                 | born<br>oter |               | . 185<br>. 188<br>. 189<br>bes<br>. 140<br>. 141<br>. 141<br>. 144<br>. 170                         |
| 1. Beränderungen im Bestande des Unndesrats 1. Preußen: Ministerialdirestor Wirtt, Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny Geh. Aegierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg=Schwerin und = Trelig: Außerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirettor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann 5. Lübeck: Ministerresident De. Krüger 11. Die Arbeisen des Unndesrals während seiner zweisen Session 1. Bundesgeschzebung 2. Bundespräsidium (Knudesbeamte)                                                                                                                                                                       | born         |               | . 185<br>. 188<br>. 189<br>bes<br>. 140<br>. 141<br>. 141<br>. 144<br>. 170<br>. 171                |
| 1. Veränderungen im Vestande des Vundesrafs 1. Vreußen: Ministerialdirektor Wirkt, Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg-Schwerin und -Strelig: Angerordenkt. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Vulow 3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann 5. Lübeck: Ministerresident De. Krüger 11. Die Arbeiken des Vundesrals während seiner zweiken Session 1. Bundesgesengebung 2. Bundesrat 3. Bundespräsidium (Kundesbeamte) 4. Reichstag                                                                                                                                             | born         |               | . 185<br>. 188<br>. 189<br>bes . 140<br>. 141<br>. 141<br>. 144<br>. 170<br>. 171                   |
| I. Beränderungen im Bestande des Unndesrats  1. Preußen: Ministerialdirestor Wirkt, Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny  Geh. Aegierungsrat Graf zu Entenburg  2. Mecklenburg = Schwerin und = Strelig: Anherordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow  3. Waldeck: Landesdirestor v. Flottwell  4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann  5. Lübeck: Ministerresident De. Krüger  11. Die Arbeiten des Bundesrals während seiner zweisen Session  1. Bundesgesetzgebung  2. Bundesrat  3. Bundespräsidium (Knndesbeamte)  4. Reichstag  5. Zolls und Steuerwesen                                                                                                    |              |               | . 185<br>. 189<br>. 189<br>bes . 140<br>. 141<br>. 141<br>. 144<br>. 170<br>. 171<br>. 172          |
| 1. Beränderungen im Vestande des Unndesrats 1. Preußen: Ministerialdirektor Wirkt, Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg=Schwerin und = Trelig: Außerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann 5. Lübeck: Ministerresident De. Krüger 11. Die Arbeiken des Unndesrals während seiner zweiken Session 1. Bundesgeschzebung 2. Bundesrat 3. Bundespräsidium (Kundesbeamte) 4. Reichstag 5. Zoll= und Steuerwesen                                                                                                                    |              |               | . 185<br>. 188<br>. 189<br>bes . 140<br>. 141<br>. 141<br>. 144<br>. 170<br>. 171<br>. 172<br>. 172 |
| 1. Beränderungen im Vestande des Unndesrats 1. Preußen: Ministerialdirektor Wirkt, Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny Geh. Aegierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg=Schwerin und = Strelig: Angerordenkt. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann 5. Lübeck: Ministerresident De. Krüger 11. Die Arbeiken des Unndesrals während seiner zweiken Session 1. Bundesgesengebung 2. Bundesrat 3. Bundespräsidium (Unndesbeamte) 4. Reichstag 5. Zoll= und Steuerweien 6. Eisenbahnwesen 7. Post= und Telegraphenwesen                                                                   |              |               | . 185 . 189 . 189 . 140 . 141 . 144 . 144 . 170 . 171 . 172 . 172 . 174                             |
| 1. Beränderungen im Vestande des Vundesrats 1. Preußen: Ministerialdirektor Wirkt, Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg=Schwerin und = Trelig: Augerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann 5. Lübeck: Ministerresident De. Krüger 11. Die Arbeiken des Vundesrals während seiner zweiken Session 1. Bundesgeschzebung 2. Bundesrat 3. Bundespräsidium (Kundesbeamte) 4. Reichstag 5. Zoll= und Steuerweien 6. Eisenbahnwesen 7. Post= und Telegraphenweien 5. Marine und Schissahrt                                           |              |               | . 185 . 189 . 189 bes . 140 . 141 . 144 . 170 . 171 . 172 . 172 . 174 . 176                         |
| 1. Beränderungen im Vestande des Unndesrats 1. Preußen: Ministerialdirektor Wirkt, Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg=Schwerin und = Trelig: Angerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Geldmann 5. Lübeck: Ministerresident Dr. Krüger 11. Die Arbeiken des Unndesrals während seiner zweiken Session 1. Bundesgesetzgebung 2. Bundesrat 3. Bundespräsidium (Unndesbeamte) 4. Reichstag 5. Zoll= und Steuerweien 6. Eisenbahnwesen 7. Post= und Telegraphenwesen 5. Marine und Schissahrt                                          |              |               | . 185 . 189 . 189 . 140 . 141 . 144 . 170 . 171 . 172 . 172 . 174 . 176 . 178                       |
| 1. Beränderungen im Bestande des Unndesrats 1. Preußen: Ministerialdirestor Wirtt. Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg=Schwerin und = Trelig: Außerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirettor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Heldmann 5. Lübeck: Ministerresident De. Krüger 11. Die Arbeisen des Unndesrals während seiner zweisen Session 1. Bundesgeschagebung 2. Bundesrat 3. Bundespräsidium (Unndesbeamte) 4. Reichstag 5. Zoll= und Steuerwesen 6. Eisenbahnwesen 7. Post= und Selegraphenwesen 5. Marine und Schissaster 9. Konjulatswesen 10. Bundestriegsweien |              |               | . 185 . 189 . 189 . 140 . 141 . 144 . 170 . 171 . 172 . 172 . 174 . 176 . 178 . 179                 |
| 1. Beränderungen im Vestande des Unndesrats 1. Preußen: Ministerialdirektor Wirkt, Geh. Legationsrat v. Philips Geh. Cher-Finanzrat Wollny Geh. Negierungsrat Graf zu Entenburg 2. Mecklenburg=Schwerin und = Trelig: Angerordentl. Gesand vollmächtigter Minister, Staatsminister v. Bülow 3. Waldeck: Landesdirektor v. Flottwell 4. Lippe: Rabinetsminister Geldmann 5. Lübeck: Ministerresident Dr. Krüger 11. Die Arbeiken des Unndesrals während seiner zweiken Session 1. Bundesgesetzgebung 2. Bundesrat 3. Bundespräsidium (Unndesbeamte) 4. Reichstag 5. Zoll= und Steuerweien 6. Eisenbahnwesen 7. Post= und Telegraphenwesen 5. Marine und Schissahrt                                          | borr         |               | . 185 . 189 . 189 . 140 . 141 . 144 . 170 . 171 . 172 . 172 . 174 . 176 . 178                       |

| Die dritte Session des Bundesrats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (15. Februar bis 18. Tezember 1869.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Veränderungen im Westande des Unndestats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Preußen: Ariegsminister Graf v. Roon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanzminister Camphansen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geh. Cher-Finanzrat Hasselbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Königreich Sachjen: Justigrat Alemm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protofollführer: (Beh. Ober-Regierungsrat Ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203<br>204                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Die Arbeit des Linndesrals während seiner driften Session                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bundesgesetzgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Bundeŝrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Bundespräsidium (Bundesbeamte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 236                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Reichstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 241                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 3olls und Handelswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Eijenbahnwejen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 247                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Post= und Telegraphenwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Marine und Schiffahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Konfulatswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Bundeskriegswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Bundesfinanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 0: : 0( ( ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Diverje Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nücklick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nüdblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nückslick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rückslick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277<br>280                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>280<br>231                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rüdblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277<br>280<br>281<br>281                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>280<br>281<br>281<br>282                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rüdblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklick  Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Veränderungen im Vestande des Unndesrats  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt.  Winisterialdirektor Woser.  Winisterialdirektor Beishaupt  Geheimrat v. Nathusius  Generalpostdirektor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>286                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklick  Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Veränderungen im Vestande des Unndesrats  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt.  Winisteriatdirektor Moser.  Winisteriatdirektor Weishaupt  Geheimrat v. Nathusius  Generalpostdirektor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>286<br>286                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklick  Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Veränderungen im Vestande des Unndesrats  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt  Winisterialdirektor Moser  Ministerialdirektor Weishaupt  Geheimrat v. Nathusius  Generalpostdirektor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecksenburg=Schwerin: Legationsrat v. Cergen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>286<br>287<br>287                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rüdblid  Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beränderungen im Bestande des Bundesrats  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt.  Wimisterialdirektor Moser.  Ministerialdirektor Weishaupt  Geheimrat v. Nathusius  Generalpostdirektor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecksenburg=Schwerin: Legationsrat v. Lergen.  4. Großherzogtum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichting.  5. Cldenburg: Staatsminister v. Noessing  6. Anhalt: Staatsminister v. Larisch                                                                                                                                                   | 277<br>280<br>281<br>281<br>283<br>286<br>286<br>287<br>287<br>288                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rüdblid  Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beränderungen im Bestande des Bundesrats  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt.  Wimisterialdirektor Moser.  Ministerialdirektor Weishaupt  Geheimrat v. Nathusius  Generalpostdirektor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecksenburg=Schwerin: Legationsrat v. Lergen.  4. Großherzogtum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichting.  5. Cldenburg: Staatsminister v. Noessing  6. Anhalt: Staatsminister v. Larisch                                                                                                                                                   | 277<br>280<br>281<br>281<br>283<br>286<br>286<br>287<br>287<br>288                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklick  Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beründerungen im Westande des Bundesrafs  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt.  Winisterialdirestor Moser.  Ministerialdirestor Wesishaupt  Geheimrat v. Rathusius  Generalpostdirestor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecksenburg=Schwerin: Legationsrat v. Lergen.  4. Großherzogtum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichling.  5. Cldenburg: Staatsminister v. Roessing                                                                                                                                                                                       | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>286<br>287<br>287<br>288<br>288<br>292               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rücklick  Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beründerungen im Bestande des Bundesrafs  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt.  Winisterialdirektor Moser.  Winisterialdirektor Weißhaupt  Geheimrat v. Nathusius  Generalpostdirektor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Wajor Freiherr v. Holleben  3. Mecklenburg=Schwerin: Legationsrat v. Lergen.  4. Größherzogtum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichling.  5. Cldenburg: Staatsminister v. Noeising  6. Anhalt: Staatsminister v. Larisch  7. Reuß j. L.: Regierungsrat Kunze.  Geheimrat Meusel                                                                                           | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>286<br>287<br>287<br>288<br>288<br>292               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rüdblid  Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beründerungen im Bestande des Bundesrafs  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt.  Winisterialdirestor Moser.  Ministerialdirestor Weishaupt  Geheimrat v. Rathusius  Generalpostdirestor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecksenburg=Schwerin: Legationsrat v. Lergen.  4. Großherzogtum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichling.  5. Cldenburg: Staatsminister v. Roessing  6. Anhalt: Staatsminister v. Larisch  7. Reuß j. L.: Regierungsrat Kunze.                                                                                                              | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>286<br>287<br>288<br>288<br>292                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beränderungen im Bestande des Bundesrafs  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt  Ministeriatdirettor Moser  Ministeriatdirettor Weishaupt  Geheimrat v. Nathussus  Generalpostdirettor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecklenburg=Schwerin: Legationsrat v. Cerzen  4. Großherzogtum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichling  5. Cldenburg: Staatsminister v. Nocising  6. Anhalt: Staatsminister v. Larisch  7. Reuß j. L.: Regierungsrat Kunze  Geheimrat Meusel  II. Die Arbeiten des Bundesrafs des Norddeutschen Bundes in seiner sechsen  Session                     | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>287<br>287<br>288<br>292<br>292                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beränderungen im Bestande des Bundesrafs  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt  Winisterialdirettor Moser  Winisterialdirettor Weißhaupt  Geheimrat v. Nathusus  Generalpostdirestor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecklenburg-Schwerin: Legationsrat v. Cergen  4. Großherzogtum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichting  5. Cldenburg: Staatsminister v. Noeising  6. Anhalt: Staatsminister v. Larisch  7. Reuß j. L.: Regierungsrat kunze  Geheimrat Meusel  II. Die Arbeiten des Bundesrafs des Norddeutschen Bundes in seiner lechten  Session  1. Bundesgesegebung | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>286<br>287<br>288<br>288<br>292<br>292               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beränderungen im Bestande des Bundesrafs  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt  Ministeriatdirettor Moser  Ministeriatdirettor Weishaupt  Geheimrat v. Nathussus  Generalpostdirettor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecklenburg=Schwerin: Legationsrat v. Cerzen  4. Großherzogtum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichling  5. Cldenburg: Staatsminister v. Nocising  6. Anhalt: Staatsminister v. Larisch  7. Reuß j. L.: Regierungsrat Kunze  Geheimrat Meusel  II. Die Arbeiten des Bundesrafs des Norddeutschen Bundes in seiner sechsen  Session                     | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>286<br>287<br>288<br>292<br>292<br>293<br>293<br>314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die vierte Session des Bundesrats.  (20. Januar bis 20. Tezember 1870.)  I. Beränderungen im Bestande des Bundesrafs  1. Preußen: Justizminister Dr. Leonhardt  Ministeriatdirettor Moser  Ministeriatdirettor Weishaupt  Geheimrat v. Nathussus  Generalpostdirettor Stephan  2. Königreich Sachsen: Geh. Regierungsrat Schmalz  Major Freiherr v. Holleben  3. Mecklenburg: Schwerin: Legationsrat v. Ceryen  4. Großherzogkum Sachsen: Geh. Staatsrat Dr. Stichling  5. Cldenburg: Staatsminister v. Nocising  6. Anhalt: Staatsminister v. Larich  7. Reuß j. L.: Regierungsrat Kunze  Geheimrat Meusel  II. Die Arbeiten des Bundesrafs des Norddeutschen Bundes in seiner sechsen  5. Clidenburg: Major        | 277<br>280<br>281<br>281<br>282<br>283<br>286<br>287<br>288<br>288<br>292<br>292<br>293<br>314<br>314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### -- VIII ---

|        |       |                   |       |        |       |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  | Seite |
|--------|-------|-------------------|-------|--------|-------|-------|------|----|-----|----|-----|----|------|----|--|--|--|--|--|-------|
|        | 6.    | Mar               | ine   | und    | Schi  | ijat; | rt   |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  | 318   |
|        | 7.    | Ronj              | ulat  | ŝweje  | ıı .  |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  | 322   |
|        | 8.    | Bund              | desti | iegsi  | vejer | ι.    |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  | 322   |
|        | 9.    | Buni              | desfi | nanze  | eit . |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  | 324   |
|        | 10.   | Der               | Ans   | brud   | ) de  | 3 R   | rieg | es | geg | en | Fre | mt | reid | ١. |  |  |  |  |  | 326   |
|        | 11.   | Die               | Pon   | tušįr  | age   |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  | 330   |
|        | 12.   | $\mathfrak{D}$ ie | Veri  | aillei | : Be  | rtri  | ige  |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  | 333   |
|        |       | Die               |       |        |       |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  |       |
|        |       | Dive              |       |        |       |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  |       |
|        |       | Rück              |       |        |       |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  |       |
| Peri   | o n e | nreg              | i ît  | er.    |       |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  | 341   |
| S a ch |       | ,                 |       |        |       |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  |       |
| ,      |       | ,                 |       |        |       |       |      |    |     |    |     |    |      |    |  |  |  |  |  |       |

#### Vorwort.

"Der Biograph des Fürsten Bismard steht einer schweren Arbeit gegenüber. Seit dem Eintritt Bismarcks in das öffentliche Leben ist seine Wirtsamteit eine so umfassende und vielseitige, daß man, um ein übersichtliches Bild zu geben, am besten nach dem Grundsatze des divide et impera verfährt, will man anders nicht Weltgeschichte schreiben."

Mit diesen Worten leitete ich im Jahre 1889 mein Buch "Bismard als Bolkswirt" ein, dem dann in den letzten Jahren "Bismard und die Parlasmentarier", die "Ansprachen" und "Tischgespräche" des Kanzlers folgten.

Dasjenige Gebiet, das demnächst am dringendsten nach einer Bearbeitung verlangt, ist sein Verhältnis zum Lundesrat, als der vornehmsten Körperschaft des Reiches. Gine Geschichte des Bundesrats brauchen wir unbedingt, um den Gang des Auf= und Ausbaues des Reichshauses überblicken zu können.

Der Grund, weshalb sich für den Reichstag schon viele Federn gesunden haben, für den Bundesrat aber noch teine einzige, liegt darin, daß die Reichstagsverhandlungen vor jedermanns Augen liegen, während der Bundesrat seine Berhandlungen, wie der alte Bundestag, im Prinzip heimlich, sagen wir besser nicht öffentlich ersedigt. Die Plenarsitzungen des Bundesrats sinden ebenso wie die Aussichnsssitzungen mit Aussichluß der Seffentlichteit statt. Es gibt teine Bundesratssstenographen, das Protofoll über seine Verhandlungen führt ein schweigsaner Geheimrat, die Drucksachen des Bundesrats sind geheim. Versichiedene Vitten der Vibliothef des Reichstags um Ueberweisung eines Exemplars der Bundesratsverhandlungen haben abgeschlagen werden müssen. Selbst ein dem Reichstanzler so nahestehendes Institut wie die Reichsbant besitzt die Vundesratsverhandlungen nicht. Sie werden nur in einer beschränkten Auflage gedruckt und von allen Vesitzern sorgsam unter Schlöß und Riegel gehalten.

Diefes Prinzip der Heintichteit hat sich aber in praxi nicht durchführen sassen. Die Meichäregierung fühlte gleich von Ansag an das Bedürsnis, das Publikum wenigstens über den Gang der Bundesratsberatungen im allgemeinen zu orientiren, sie versäßte sethst tseine Meserate über jede einzelne Bundesratspitzung, die sie dann in die ihr nahestechenden Blätter sancirte. Damit nicht genug, wurde das Publikum auch mit den wichtigeren Vorsagen bekannt gemacht, die das Präsidium oder einzelne Bundesregierungen dem Bundesrat zur Beschlußfassung unterbreiteten. Dies hatte zum Zweck, für die betressenden Vorsagen, die demnächst den Reichstag beschäftigen sollten, Stimmung zu machen und durch eine geschickte Beleuchtung dafür zu sorgen, das Vorurteile, die gegen eine gesetzgeberische oder administrative Maßregel bestanden, zurücktraten.

Bei Begründung des Norddeutschen Bundes wurde mit diesen von Amtswegen ausgehenden Bublitationen ziemlich vorsichtig verfahren; die Zeitungen erhielten meist nur eine tnapp gehaltene Inhaltsangabe der betreffenden Borlagen und einige Erläuterungen aus den Motiven. Später wurde hiermit liberaler verfahren und die offiziöse, d. h. der Regierung dienende Presse häusig in den Stand gegett, den vollen Wortlant von Bundegratedrucigenen abzudrucken. Alls es sich darum handelte, für die neue Zoll= und Handelspolitik von 1879 Bropaganda zu machen, wurde hiervon in ausgiebigster Beije Gebrauch ge-Eine Anzahl anderer Drucksachen ist durch andere Kanäle in die macht. Deffentlichkeit gedrungen. Mitunter waren es Bevollmächtigte zum Bundesrat, die den Inhalt einzelner Druckjachen die ihnen nahestehenden Zeitungakorrespondenten einsehen ließen; in einem Falle hat ein Beamter die Hand gur Beröffentlichung einer Bundesratsdruchfache geboten. Sobald die eingeleitete Untersuchung seine Schuld ergeben hatte, wurde ein Disziplinarversahren über ihn verhängt, das mit Entlaffung aus der von ihm in einer oberften Reichs= behörde befleideten Stelle endigte.

Da ich für dieses Werf um die Erlaubnis zur Anfnahme bisher noch nicht veröffentlichter Bundesratsverhandlungen nicht nachgesucht habe, so ergibt sich aus dem Vorstehenden der Umfang der Duellen, auf denen die vorliegende Publisation beruht. Zu gute kommen ihr allerdings noch zwei Momente, einsmal, daß ich seit 1876 in demselben Hause arbeite, in dem der Bundesrat seine Sigungen abhält, sodann daß ich im Laufe der Jahre vielen Mitgliedern dieser hohen Körperschaft näher getreten bin und auf diesem Wege insbesondere

über die Personatien des Bundesrats manches anvertraut erhalten habe, was jetzt unbedenklich angedentet werden kann, ohne sich der Gesahr einer Indisekretion auszusehen.

So fern mir der Zweck liegt, Bismarck in diesem neuen Werk zu verherrslichen, so wird es doch unbewußt und ungewollt ein neues Blatt in seinem Ruhmeskranze. Bismarck hat das Uhrwerk, das wir uns jeht näher besehen wollen, geschaffen, er hat es in Bewegung geseht, und die Hälfte von dem, was der Bundesrat erledigt hat, trägt seinen gewaltigen Stempel; im Vergleiche mit ihm zeigen sich anch die bedeutsamsten seiner Mitglieder wie Nebenfiguren; soslange Bismarck den Vorsitz im Bundesrat führte, war sein Wille der entscheidende. Mit dämonischer Krast führte er den Bundesrat an die Stelle, die er für gut fand. Und trotz alledem hat das Anschen des Bundesrats unter Bismarck nicht gesitten, weil der Weg, auf dem er dem Kanzler folgte, eben stets der richtige war.

Was ich bei Bearbeitung dieses Werkes am meisten vermißte, war jegliches Material über die einzelnen Mitglieder des Bundesrats. Man findet wohl ihre Namen im Reichs-Gesetblatt, Reichsanzeiger und im Sandbuch für das Deutsche Reich aufgeführt; allein irgend welche Personalnotizen über die Mitglieder sucht man, wenn diese nicht zu den Berühmtheiten unter den Staatsmännern gablen, vergebens. In den Varlamentsalmanachen findet man biographische Notizen hinfichtlich des unbedeutenoften Sozialdemofraten; eine gleichartige Arbeit binsichtlich der Bundesratsmitglieder fehlt, oder steht doch wenigstens nur für eine gang beschränfte Zeitperiode zur Verfügung. In dem Konversationslegikon, wo man versucht ift, Belehrung zu ichöpfen, ift der Bundegrat auf das ftiesmütterlichste behandelt. Das Brockhaussche Konversationslerikon kennt, um nur von dem Bundesrat des Norddeutschen Bundes einige Persönlichkeiten herauszugreifen, weder v. Liebe, der doch zu den bedeutsamsten Köpfen dieser Körperschaft zählte, noch beispielsweise die Staats=, bezw. Kabinetsminister v. Wathdorf, v. Larisch, v. Bertrab, v. Seebach, v. Harbon, Heldmann, v. Oheimb, den Senator Curtius und den fürzlich verstorbenen Gesandten Dr. Krüger. Hier gilt es also wirklich eine Lüde auszufüllen.

Es wird für eine spätere Zeit besonders auch wichtig sein, zu wissen, welche Berührungspunkte zwischen Bismarc und den einzelnen Mitgliedern des Bundesrats bestanden haben; man darf hierbei nicht bloß an gesellige Beziehungen denken, denn mit vielen von ihnen hat der Kanzler unter vier Augen auch geschäftlich manche bedeutsame Unterredung gepflogen.

Tiejenigen Mitglieder des Bundesrats des Norddeutschen Bundes, die noch am Leben sind, haben meine Arbeit meist bereitwillig gefördert; bezüglich des einen und andern bereits Tahingegangenen ist mir bei Zurateziehung des literarischen Nachlasses manches historisch Beachtenswerte zur Berfügung gestellt worden. Am dantbarsten bin ich für die mir von der beteiligten Seite erteilte Erlaubnis, einzelne Briefe, die Bismarck an seine Kollegen im Bundesrat gerichtet hat, verössentlichen zu dürsen. Lassen sie auch einen hochpolitischen Inhalt vermissen, so sind sie doch immerhin bedeutsam zur Charatteristis sowohl des hohen Briefschreibers als der Empfänger.

Einzesne Irrtümer und Lücken sind bei einem Werke, das, wie dieses, ausschließlich aus einer ungeordneten Masse zahlreicher und nicht setten sich widersprechender Notizen hervorgeht, nicht zu vermeiden. Ich werde für eine Berichtigung nur dankbar sein und glaube meine Arbeit reichlich besohnt, wenn es mir gelungen ist, das Interesse auf eine Institution zu lenken, die, wie ich behaupte, zu den wenigen gehört, die gewinnen, wenn man sie näher ansieht.

#### Ginleitung.

#### Die Entstehung des Bundesrats

13. Dezember 1866 bis 17. April 1867.

Durch die Ereignisse des Jahres 1866 ist nicht nur das Organ des Deutschen Bundes, der Franksurter Bundestag, sondern auch der völkerrechtliche Bertrag selbst, zu dem sich die souveränen Fürsten und freien Städte Deutschstands vereinigt hatten, aufgehoben und erloschen. An seine Stelle trat ein von Grund auf neues, auf selbständiger Grundlage errichtetes Berfassungswert: der Norddeutsche Bund, als Beginn einer neuen Gestaltung Deutschlands (s. Art. 4 des Prager Friedens vom 23. August 1866).

Die Verfaffung des Norddeutschen Bundes ift, wie alles Große, was wir in Deutschland heute genießen, Bismards Werk. Er fand, als er an die Uns= arbeitung der Berfaffungsartifel ging, zwei fertige Entwürfe vor, der eine von Mag Dunder, der andere von Savigny verfaßt; allein feiner von diesen ent= sprach seinen Intentionen, er schob fie vollständig bei Seite, angeblich, weil fie ju tief in die Selbständigkeit der Einzelstaaten einschnitten. Dann, am Nachmittag des 13. Dezember, diftirte er aus dem Kopf Lothar Bucher den eigentlich tonstituirenden Urtitel der Berfassung über den Bundegrat, das Bundespräsi= dinn und den Reichstag, und gab für die übrigen Abschnitte die bestimmenden Gesichtspunkte. Um Morgen des 14. Dezember mar der Entwurf fertig, am Nachmittag wurde er von dem unter dem Borfitz des Königs versammelten Ministerrate genehmigt und damit reif zur Borlage an die Rouferenz. \*) Dieser erste Entwurf und seine beiden Borläufer find strengstes Geheimnis geblieben. Sie werden im Auswärtigen Amt unter den sekretesten Dokumenten aufbewahrt. Spbel hat fie nicht zu Geficht befommen. Auch feines der oberften Reichsännter darf einen Blid hineinwerfen, und doch ware es oft wünschens= wert, die Genesis der deutschen Berfassungsurkunde zu kennen, wenn es sich

<sup>\*)</sup> Lgs. Sybel "Die Begründung des Teutschen Reichs", Bb. VI, S. 24, und mein Werf "Gin Achtundvierziger. Lothar Buchers Leben und Werfe", Bb. III, S. 131 ff.

Pofdinger, Fürft Bismard und ber Bundegrat. I.

3. B. um die Interpretation einer zweiselhaften Stelle in der Versassungsurtunde handelt. In diesem Falle muß mit dem Auswärtigen Amt forrespondirt werden, und dieses sagt nur so viel, als ihm opportun erscheint.

Das Wort "Bundestag" hatte von Frantfurt her einen üblen Beigeschmad; es hieße, die ganze Institution von Haus aus distreditiren, wollte man diese Bezeichnung vom alten Bunde her für die neue Versammlung der Gesandten entlehnen. Deshalb gab Bismarck dem Kinde den Namen "Bundesrat". Der alte Bund tagte, der neue sollte beraten.

Die Kompetenzen des Bundesrats, des vornehmsten Trägers der gesetzgebenden wie der regierenden Gewalt, waren zwar im Vergleich mit der Franksstret Institution bedeutend erweitert. Tasür erschien auf der andern Seite aber auch das Vundespräsidium in weit machtvollerer Gestaltung; ein Bundessfeldherr war an die Spise aller Bundestontingente, ein Flottenches an die Spise der ganzen norddeutschen Kriegssslotte gestellt, und diese Attribute waren vereint in der Person des Königs von Preußen, der im Bundesrat 17 unter 43 Stimmen besam.\*) Statt eines Ums und Ausbaues des Franksurter Hauses hatte der Banmeister des Reichs einen pyramidenartigen Neubau errichtet, auf breiter, solider Grundlage mit einer hohen und scharfen Spise. Am 15. Tezember 1866 begannen in Berlin die Verhandlungen der Abgesanden zur Veratung und Feststellung der Versassung des Norddeutschen Bundes. Es wurden darüber Protofolle geführt, welche unter den Trucssachen des konstitutienden Reichstags verössentlicht worden sind.\*\*) Es waren bei den Konsternzen zur Beratung und Feststellung der Versassung des Norddeutschen Bundes

<sup>\*)</sup> Shwohl Prengen, auf seine Stimmen beschränft, im Bundesrat nicht den Ansichlag gab, jo war boch anzunehmen, daß es im stande sein werde, fich jo viel wie nötig geltend zu machen. Zu einer Zeit, als sich die einschlägige Versassungsbestimmung noch nicht bewährt hatte, schrieb die "National-Zeitung": "Es wird jedoch auch hierbei wieder auf den perfönlichen Einfluß des gegenwärtigen Ranglers gerechnet, während ein Nachjolger von ihm, beijen Stellung aus irgend welchen Urjachen eine jehwache ware, immerhin die Wahrnehmung würde machen können, daß Mehrheit doch Mehrheit ist und Minderheit Minberbeit. So ganz chimariich wird daber die Annahme nicht sein, daß unter Umständen das formelle Mindergewicht Preußens im Bundesrate fich auch als thatsächliches erweisen tonne, wenn es zum Abstimmen tommt. Im alten Bunde war Preußen auch ichon durch jeine Große weit hervorragend und wurde dennoch in der Gichenheimer Gaffe fo oft fiberstimmt; ja die Mleinen stimmten, um von alteren Zeiten zu schweigen, noch zu guter Lett mabrend des danischen Krieges gegen Preußen und Cesterreich zusammen. Es ist also doch ichon mancherlei von dieser Urt erlebt worden, und haben auch die Zeiten und die Berhältniffe fich inzwischen geandert, so fann doch auch durch den jetzigen Bundesrat noch immer die Wahrheit einst befrajtigt werden, daß Staatsverjasjungen übel beschaffen find, wenn ibre Formen dem Leben nicht entsprechen."

<sup>\*\*)</sup> Bgk. die Antagen 9 und 10 der Antage zu den Verhandlungen des konstituirenden Reichstags des Norddeutschen Bundes. Die Monserenz wurde durch Einladungsschreiben der königt, preußischen Regierung vom 21. November 1866 berusen.

anwejend:\*) Für Preußen Bismard und ber Geh. Rat v. Savigun, für Sachjen der Minister der Finangen und der auswärtigen Angelegenheiten b. Friesen, für Heffen der außerordentliche Gefandte und bevollmächtigte Minister, Geh. Legations= rat Hofmann, für Medlenburg-Schwerin der Staatsminister und Präsident des Staatsministeriums v. Dergen, für Sachsen=Weimar der Wirkl. Beh. Rat und Staatsminister v. Watdorf, für Medlenburg-Strelit der Staatsminister v. Bulow, für Oldenburg der Minister v. Roeffing, für Braunschweig der Staatsminister v. Campe, für Meiningen der Staatsminister, Wirkl. Geh. Rat v. Krosigk, für Sachsen-Altenburg der Wirfl. Geh. Rat und Ministerresident Graf v. Beuft, für Sachsen-Coburg-Gotha der Wirtl. Geb. Rat und Staatsminister Freiherr v. Seebach, für Anhalt der Staatsminister, Wirtl. Geh. Rat Dr. Sintenis, für Schwarzburg-Rudolftadt der Wirfl. Geh. Rat und Minister Dr. jur. v. Bertrab, für Schwarzburg = Condershaufen der Staatsrat v. Wolffersdorff, für Walded der Geh. Regierungerat Alapp, für Reuß älterer Linie der Regierunge= präfident Herrmann, für Reuß jüngerer Linie der Minister v. Harbou, für Schaumburg-Lippe der Präsident der Landesregierung Freiherr v. Lauer-Münchhofen, für Lippe der Kabinetsminister v. Oheimb, für Lübeck der Senator Dr. jur. Curtius, für Bremen der Senator Gildemeifter, für hamburg der Senator Dr. jur. Kirchenpaner. Im Laufe ber Beratungen trat für v. Wolffersdorff der Staatsminister v. Kenser ein. Die Verhandlungen wurden mit einer Aniprache Bismards eröffnet, \*\*) worauf mehrere vertrauliche Besprechungen der Ronferenzmitglieder folgten.

Die "erste förmliche Sitzung" fand am 18. Januar 1867 statt, die Tagesordnung war rasch erschöpft; die Bevollmächtigten übertrugen hier lediglich die in den Artikeln 14 und 25 des Bersassungsentwurfs bezeichneten, dem Präsidium sowohl wie dem Bundesrat eingeräumten Besugnisse, soweit sie sich auf den Reichstag bezogen, der Krone Preußen.

Die zweite Sitzung hatte der Wirkliche Geheime Rat v. Savigny (Vismarch nahm nicht daran teil) auf den 28. Januar 1867 anberaumt, um die inswischen vertraulich gepflogenen Beratungen über den Verfassungsentwurf "zu einem vorläufigen Abschluß zu bringen". Zu dem Ende hatte der preußische Bevollmächtigte sich der Aufgabe unterzogen, diesenigen Amendements der übrigen Bevollmächtigten festzustellen, die die Mehrzahl der geäußerten Wünsche befriedigen dürften, ohne den Prinzipien des Entwurfs entgegenzulaufen. v. Savigny erklärte, daß sich die preußische Regierung in Betress der Abschnitte, auf die sich diese Arbeit bezog, "zu ferneren Aenderungen nicht verstehen könne". Die Abschnitte Postwesen und Bundeskriegswesen blieben zunächst noch außer Beratung. Darans vereinigten sich die Bevollmächtigten zu der Erklärung, daß

<sup>\*)</sup> Die meisten bieser Delegirten wurden nach der Konstituirung bes Bundesrats bes Nordbentichen Bundes anch in biesen als Bevollmächtigte geschickt.

<sup>\*\*)</sup> Bei der Unterzeichnung des Protofolls war Bismarck nicht mehr anwesend.

fie die auf diese Weise amendirten Abschnitte des Verfassungsentwurfs als vorsläufig festgestellt betrachteten, und genehmigten demgemäß deren Vorlegung an den Reichstag. In einer Konferenz vom 29. Januar wurde das über vorsstehende Sitzung vorgelegte Protofoll genehmigt.

In der dritten förmlichen Sitzung am 7. Februar (Vorsitz Savigny) ersfolgte dersetbe modus procedendi bezüglich der vorbehaltenen Abschnitte hinslichtlich des Postwesens und des Bundeskriegswesens. In der Sitzung vom 9. Februar erfolgte die Unterzeichnung des hierüber geführten Protofolls.

In der Schlußsitzung vom 7. Februar 1867 (Vorsitz Savigny) gaben mehrere der Bevollmächtigten noch "Ertlärungen" zu Protofoll, die aber, nach dem Ausspruche Savignys, nicht dazu angethan sein konnten und noch weniger dazu bestimmt waren, dassenige Einverständnis abzuschwächen, das von sämtslichen Bevollmächtigten ausdrücklich dahin erklärt worden war, daß der in amendirter Form definitiv sestgesellte Vertragsentwurf namens der Gesamtheit der in der Konsercaz vertretenen Regierungen durch die Krone Preußen dem Reichstage vorgelegt werde.\*)

Soweit die amtsichen Prototolle, aus denen man nur soviel zwischen den Zeilen lesen kaun, daß Prenßen die Vorschläge der anderen Staaten wohl bereitwillig anhörte, auch das eine oder andere Amendement annahm, in der Hauptsache aber ganz seinen Willen durchsetzte und diesen den anderen Staaten wie ein Gesetz dittirte. Da über die Verhandlungen Amtsgeheimmis bewahrt wurde, so hat man sonst darüber wenig gehört. Um so dankbarer muß man dasür sein, daß ein Teilnehmer an denselben, der anhaltische Staatsminister, Wirkliche Geheime Rat Dr. Sintenis, darüber und über seine sonstigen Erlebnisse in Verlin Aufzeichnungen gemacht hat, die als eine überaus wichtige historische Unesle betrachtet werden müssen, und hier mit Genehmigung seiner Erben auszugsweise mitgeteilt werden sollen.

#### Carl Friedrich Ferdinand Sintenis

wurde geboren am 25. Juni 1804 in Zerbst (Anhalt) als Sohn des Chersbürgermeisters Johann Carl Heinrich Sintenis. Sein Großvater war der als Kanzelredner und theologischer Schriftsteller berühmt gewordene Konsüstorialrat Christian Friedrich Sintenis (gest. 1820). Sintenis erhielt seine Schulbildung auf dem Zerbster Gymnasium, von dem er zu Ostern 1822 mit einem vorzügslichen Reisezengnis entlassen wurde. Er studirte sodann auf den Universitäten zu Leipzig und Zena von 1822 bis 1825 die Rechtswissenschaft und erlangte

<sup>\*)</sup> lleber das Borgehen Bismarcks wegen des Beitritts Medlenburgs zum Nordebentichen Bunde vgl. Ludwig von Hirchield: Friedrich Franz II., Großberzog von Medlenburg-Schwerin, Bd. II, S. 209. — 20. Jan. 1867 Unterredung Bismarcks mit dem Minister v. Cerken über die Einsührung des allgemeinen Wahlrechts und verschiedene andere medlenburgische Wünsche.

in Jena, nachdem er das Rigorosum als "omnius dignus" bestanden hatte, am 30. Juli 1825 die juristische Doktorwürde. Schon damals hatte er vorsherrschende Reigung, akademischer Lehrer zu werden; sein Bater bestimmte ihn jedoch, nach Zerbst zurückzukehren, wo er am 29. November 1825 als Regierungsadvokat angestellt ward. Im Jahre 1834 wurde er als Abvokat bei dem herzoglich anhaltischen und fürstlich schwarzburgischen Ober-Appellationssericht in Zerbst augenommen.

Die Mußezeit, die ihm seine Anwaltsgeschäfte ließen, benute Sintenis, um, unterstützt von anderen Gelehrten, namentlich von den Prosessoren Otto und Schilling in Leipzig, eine deutsche Uebersetzung des Corpus juris civilis und einzelner Teile Corpus juris canonici herauszugeben, eine Riesenarbeit, die 1835 im Druck vollendet wurde.

Im folgenden Jahre erschien sein Handbuch des gemeinen Psandrechts, welches ihm einen Ruf als ordentlicher Professor der Rechte nach Gießen einstrug, dem er am 1. Januar 1837 mit Freuden Folge leistete. In Gießen verbrachte Sintenis vier der schönsten Jahre seines Lebens. 1839 wurde dem Fünfunddreißigjährigen eine Stelle als Ober-Appellationsgerichtsrat in Darmsstadt angeboten, die er jedoch aus Vorliebe zum akademischen Lehramte abslehnte.

Als ihm aber Anfang 1841 ber Antrag wurde, als Landesregierungs= und Konsistorialrat nach Anhalt zurückzutehren, nahm er diesen zwar mit schwerem Herzen, aber seinem Bater zu liebe an. In Tessau wurde er bast eines der einflußreichsten Mitglieder der Regierung. Nach dem Tode des Herzogs Heinrich von Anhalt-Cöthen ernannte ihn der Herzog Leopold von Anhalt-Tessau im Jahre 1848 zum Mitgliede des Landesdirektionskollegiums und Chef des herzoglichen Kabinets für Anhalt-Cöthen, im selben Jahre auch zum Geheimen Justiz- und Cherzandesgerichtsrat. 1849 wurde Sintenis in den anhaltischen Landtag gewählt, und 1850 ging er als Mitglied des Parlaments im Staatenshause nach Ersurt.

In diese Zeit fällt die Herausgabe seines hauptsächlichsten juristischen Werfes, das ihm für immer einen Platz unter den bedeutendsten Juristen des Jahrhunderts sichert, des "praktischen gemeinen Zivilrechts".

Im Jahre 1850 wurde Sintenis zum zweiten Präsidenten des neu organissirten Oberlandesgerichts zu Dessau und 1853 zum Chespräsidenten dieses Gerichts ernannt — und erlangte dadurch nach seinem eigenen Zeugnisse eine Stellung, wie ihm feine angenehmer und erwünschter hätte sein können. Ende der fünfziger und anfangs der sechziger Jahre beteiligte er sich in hervorragender Weise an der Fertigstellung des bürgerlichen Gesetzbuchs für das Königreich Sachsen, zu dessen Studium er 1864 eine Anleitung verfaßte.

Die persönliche Berührung, in die er bei seinem Ausenthalt in Dresden mit dem König Johann von Sachsen fam, veranlagte ihn, diesem die zweite

Auflage seines "Zivilrechts" zu übersenden, wofür ihm der König in einent eigenhändigen Schreiben seinen Dank aussprach.\*)

Zu Anfang des Jahres 1862 wurde Sintenis nach dem Ableben des Staatsministers v. Plöt mit der Verwaltung des Staatsministeriums der ausswärtigen Angelegenheiten, der Justiz und des Kultus sowie des herzoglichen Hauses beauftragt und 1863 am 12. August zum Wirtlichen Geheimen Rat mit dem Prädikat "Excellenz" ernannt.

Kurze Zeit später starb der Herzog Carl Alexander von Anhalt-Bernburg, und so wurde Sintenis zu teil, wie früher Anhalt-Cöthen, so jest auch Anhalt-Bernburg für seinen Herrn in Besitz zu nehmen, womit die gesamten seit 1603 getrennten anhaltischen Lande wieder vereinigt waren.

Noch im Angust des Jahres 1863 begleitete Sintenis den Erbprinzen Friedrich zum Fürstenkongreß nach Franksurt a. M., und im November wurde er vom Herzog zum Vorsigenden des neuerrichteten Staatsministeriums ernannt.

Gin Jahr später stattete König Wilhelm von Prenßen dem herzoglichen Hose in Dessau einen Besuch ab. Beim Abschied reichte er Sintenis die Hand mit den Worten: "Sie haben im vorigen Jahre einen guten Strang mit uns gezogen; fahren Sie so fort." Dieser erwiderte: "Darauf können Ew. Majestät sicher rechnen."

Dieses Bersprechen hat Sintenis eingelöst im Jahre 1866, als an Anhalt die Frage herantrat, ob es sich auf die Seite Preußens oder Desterreichs stellen solle. In dieser fritischen Zeit, in der sich am Dessauer Hofe starke Strömungen zu Gunsten Desterreichs geltend machten, wirtte er vor allen anderen beim Herzog auf das Bündnis mit Preußen hin, und es ist sicher nicht zum wenigsten

Mit ausgezeichneter Hochachtung verharre ich, mein Herr Cherlandesgerichts-Prafibent Em. Hochwohlgeboren

ergebenster

Johann."

<sup>\*)</sup> Der Brief ist interessant genug, um bier eine Stelle zu finden. Der König schreibt: "Mein herr Cherlandesgerichts-Prafident Dr. Sintenis!

Ich muß zunächst um Vergebung bitten, daß ich Ew. Hochwohlgeboren geehrtes Schreiben so spat beantworte, und kann mich deshalb nur mit dem bekannten Spruch inter arma silent leges" entschuldigen, indem in der letten Zeit die militärischen llebungen mich vielsach in Auspruch nahmen. Empfangen Sie daher meinen wenn auch etwas verspäteten Dank sür die llebersendung der Zeile der II. Auslage Zhres Zivilsrechts. Ze weniger ich — auch nach Nodifikation des bürgerlichen Rechts — das Studium des Ontellenrechts vernachlässigt zu sehen wünsche, je frendiger begrüße ich die Arbeit eines so ausgezeichneten Mannes in diesem Fache, welche für obige Ziele von großem Auten zu werden verspricht. Zugleich süge ich die Versicherung hinzu, daß es auch mir sehr erfrenlich gewesen ist, durch Ew. Hochwohlgeboren Teilnahme an der Bearbeitung des Zivilgesethuchs Ihre persönliche Vekanntschaft gemacht zu haben.

seinem Einflusse zuzuschreiben, daß Anhalt vor dem Schickfal bewahrt wurde, seine Selbständigkeit zu verlieren.

Zu Ende des Jahres 1866 ging Sintenis zur Beratung des Norddeutschen Bündnisentwurfs nach Berlin und blieb dort mit geringen Unterbrechungen bis Mitte April 1867.

Die Vermehrung der Ministerialgeschäfte nötigte ihn im März 1867 zu seinem großen Bedauern, das Präsidinun des Oberlandesgerichts niederzulegen. Um 10. Angust desselben Jahres beging Herzog Leopold sein fünfzigjähriges Regierungsjubiläum. Bei der Einweihung des Denfmals der Wiedervereinigung der anhaltischen Lande, die an diesem Tage stattsand, hielt Sintenis die Festrede.

Ein schweres Augenleiden, das ihn befallen hatte, in Verbindung mit dem Umstande, daß sich bei Lösung der Frage über die Auseinandersehung des herzoglichen und des Staatsvermögens fremde Einflüsse bei Hofe geltend machten, veranlaßten ihn, am 1. April 1868 um seinen Abschied einzukommen, der ihm unter Verleihung des Großkreuzes des herzoglich anhaltischen Hausordens Albrechts des Bären am 3. April 1868 in Gnaden bewilligt wurde.

Er sollte das "otium cum dignitate" nicht sange genießen. Schon am 2. August 1868 machte ein Schlagsluß seinem inhaltreichen Leben ein Ende.

Aus der Feder von Sintenis besitzen wir sehr interessante Aufzeichnungen über die Zeit, da er als Abgesandter von Anhalt an der Berliner Konferenz zur Beratung und Feststellung der Berfassung des Norddeutschen Bundes teilsnahm.

Mus den Briefen, die der Vertreter von Sachjen-Coburg und Gotha, Freiherr v. Seebach, an jeine Tochter Freiin Wanda v. Seebach richtete, \*) erjehen wir, daß der Berfaffungsentwurf und die Urt seiner geschäftlichen Behandlung auf ihn gerade keinen sonderlich günstigen Eindruck machte. Der Entwurf über= raichte "eben feineswegs angenehm"; Seebach befürchtete, die Forterifteng der tleineren Staaten werde durch die Militärlasten in Frage gestellt; ja er war peffimiftisch genug, zu glauben, daß Preugen, über deffen "gänzliche Unnachgiebigfeit" er fich icharf beflagte, ein folches Resultat geradezu wolle. Den Berliner Angenthalt nannte er "eine Geduldprobe, wie er noch faum eine bestanden. Alles Drängen und Treiben hat nur gur Folge, daß man von einem Tage zum andern vertröftet wird; aber auch der heutige scheint vorüber ju geben, ohne daß es zu einer Berhandlung tommt." Seebach war voll trüber Gedanken über die politische Situation und fonnte die Befürchtung nicht unter= drücken, daß das Wert, an dem er mitarbeiten muß, "fich doch unter allen Umftanden für die fleinen Staaten ju einem unheilvollen gestalten werde." So fehr ersehnte er den Schluß der Konferenz, daß er, "um schneller zum Biel zu kommen, mit etwas weniger Anstand gern fürlieb nehmen wollte."

<sup>\*)</sup> Diese Briefe fommen weiter unten zum Abdruck.

Seebach stand mit seiner Ansicht teineswegs vereinzelt da; dieselben Gestühle und Empsindungen drängten sich auch den Gesandten der anderen Bundessitaaten auf. Wir sehen dies am besten aus dem titerarischen Nachlaß des Staatsministers Ir. Sintenis. Der letztere hat seine Memoiren im gewöhnlichen Sinne des Wortes hintertassen, dagegen war er sich, als er von seinem Herzog damit betrant wurde, als Vertreter Anhalts bei der Festseung des Norddeutschen Versassungsentwurfs mitzuwirfen, der Bedeutung dieses Kommissoriums sosort bewußt und berichtete während seines ganzen Vertiner Ausenthaltes den Seinigen alles, was dieselben nur irgendwie interessiren konnte.

Mit Hisp aller guten Winsche zur glücklichen Reise sam Sintenis am 12. Tezember 1866 "ohne Anstoß" in Bertin an und fand im "Hotel de Aussie" das bestellte Quartier zur Besriedigung vor. Noch am selben Tage gibt er eine Beschreibung desselben und dann Tag für Tag eine Schilderung aller seiner Erlebnisse. Er berichtet über Temperatur und Wetter, wie er geschlasen, wo er gespeist, wie viel er verzehrt, wenn er tags über gesprochen hat, und all die Ansechtungen, denen seine Gesundheit bei dem Mangel des häustichen Komforts ausgesetzt gewesen ist. Weitaus der größte Teil der Korresspondenz wird aber durch seine politischen Erlebnisse ausgesillt, sowie durch eine Beschreibung einiger offiziellen Festlichkeiten, die ihn mit den verschiedensten politischen Persönlichkeiten in Berührung brachten.

Wie wir sehen werden, beflagte sich Sintenis bitter barüber, daß die Bevollmächtigten oft wochenlang in Berlin unthätig dafigen mußten, daß fie von Preugen nicht mit der ihnen gebührenden Rückficht behandelt würden, und daß Brengen ichließlich ihre Bota nur insoweit berücksichtigte, als ihm dies gut düntte. Ich möchte hier vorweg bemerten, daß Prengen die Absicht, die Bertreter der Bundesstaaten zu verleten, jedenfalls gang fern gelegen hat. die Verhandlungen ichleppend geführt wurden und die nach Berlin gefandten Minister dort ungebührlich lange jum Richtsthun verurteilt wurden, so lag die Schuld auch nicht an Bismarck, sondern an Herrn v. Savigny, der, wie mir auch von anderer Seite verfichert worden ift, der Aufgabe eines Leiters der Ministerfonserenzen entschieden nicht gewachsen war. Die Delegirten übersahen außerdem sicher den komplizirten Weg, den ihre Desiderien durchzumachen hatten, bis Savigun im ftande war, fich befinitiv zu den gablreichen einzelnen Amendements zu äußern. Erst gingen sie zur Kognition der preußischen Ressort= minister, dann hatte das Staatsministerium und Bismard darüber zu befinden, und demnächst war die Entschließung des Königs einzuholen, der bei seiner bekannten Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit noch oft Rückfragen stellte und einzelne Puntte näher aufgeflärt wiffen wollte. Ueber alles dies tonnten leicht Wochen vergeben, die allerdings den Ministern der fremden Staaten, denen die Arbeit zu Hause auf den Rägeln braunte, als ein mahres Marthrium erichienen.

Aus dieser Stimmung sind auch die Sintenissschen Briefe geschrieben, die nunmehr im Auszug folgen sollen, und von denen ich vorausschicke, daß sie insgesamt aus der neuen Reichshauptstadt Berlin datirt sind.

\*

13. Dezember 1866.

Abstattung von Besuchen. Schreckliche Erinnerung an den Bundestag von Franksurt.

\*

14. Dezember 1866.

Diner bei dem Gesandten der thüringischen Staaten in Berlin, dem Grafen Beust, woselbst unter anderen geladen waren: Geheimerat v. Savigny, v. Thile vom auswärtigen Ministerium in Berlin und die Konserenzdelegirten v. Watzdorf, v. Seebach, v. Larisch und v. Bertrab. Aufzählung des reichen Menus. "Alles das ließen sich die Diplomaten vortressslich schmecken. Aber von unserer Hauptaufgabe war nicht ein Wort zu erfahren troß v. Savigny-Thile. Nichts weiter als: morgen, den 15., ist noch seine Eröffnung der Verhandlungen; aber Se. Majestät der König wird uns empfangen. Dies wurde bei der Cigarre ruchbar.

"Für heute habe ich nur so viel wahrgenommen, daß die Beschäftigung hier länger dauern kann, als man denkt, und daß mir Savigny seinen Chef Bismarck etwas zu kopiren scheint. Er bekümmert sich auffallend wenig um uns kleine Europäer. Waßdorf scheint mir etwas ennuhirt und nicht gern hier zu sein. Er spricht nur von dem .Stimmverhältnis. Freilich ein delistater Punkt. Soll sich Preußen von uns möglicherweise überstimmen lassen? und, wenn nicht — warum sind wir Bundesgenossen und hierher citirt?"

\*

15. Dezember 1866.

Betrachtungen über Berlin nach einer Besichtigung der um das königliche Schlöß gelegenen Prachtbauten. "Ja, es ist eine wahrhaft königliche Stadt, dieses so viel verschrieene Berlin, dies verkündige ich; wie wenig ich auch geneigt wäre, dort zu wohnen. Wer seiner Geburt, seinem Beruf nach darauf angewiesen ist, von dem freilich begreise ich, daß er seinen Wohnsitz nicht wieder wird verslegen wollen. In mir stedt aber noch, nach Alexander v. Humboldts Erklärung, ein start Stück der angeborenen ursprünglichen Wildheit des menschlichen Gesschlechts, welche dieses von Zeit zu Zeit in die Einsamkeit treibt und darin einen Genuß sindet, den alle Kultur nicht zu gewähren vermag.

"Um  $4^3/_4$  Uhr nachmittags ins Schloß gefahren, infolge einer Einladung von beiden Majestäten zur Tasel. Trot besohlener kleiner Unisorm — nach hiesigem Begriff — hatten doch alle meine Kollegen die grand cordons angelegt! Schadet nicht, Bismarck war ohne. Dieser erschien bald, aus des Königs Zimmer heraustretend, uns zu bewilltommnen, wenige Minuten später Seine Majestät. Letzterer hielt eine kurze Anrede an uns. Was schon öfter

vergeblich erstrebt worden, bemertte er, solle von neuem versucht werden; die Ereignisse und Ersolge hätten Ihn weit über Zeinen Willen sortgerissen, er hofse aber das Beste sür Dentschland, wenn Zeine Bundesgenossen ihm zustimmten; freilich werde es ihnen einige Opfer kosten. Dies der furze Zinn seiner längeren freien Rede. Dann ging er uns im einzelnen durch. Hierauf zog er sich zurück und Bismarck sührte uns den prachtvollen Treppenbau hinsauf in einen Zaal, in dem sich viele Hosbeamte besanden und in den bald die Königin hereinrausschte. Sie ließ sich uns ebenfalls einzeln vorstellen und war in der Rede ungemein gewandt und sehr gesprächig. Aussallend hingegen war die Schweigsamkeit der Kronprinzesssin und des Kronprinzen (andere Prinzen waren nicht da). Wie mir auf Bestagen gesagt wurde, sei das so deren Sitte aus Testenz und Devotion gegen die Eltern.

"Die Pracht der Tafel war groß, die Wasserstaschen standen auf hohen silbernen Untersätzen, nicht aber gab es für jeden eine Karasse Tischwein,\*) auch goß sich niemand selbst ein; dies verrichtete stets ein Lakai. Alle Gläser ohne Ausnahme geschliffen; lauter silberne Teller. Die Speisen ungemein ichmachsaft, viele davon kann ich nicht nennen.

"Beim Kaffee waren die Majestäten über die Magen gnädig. Der König iprach lange zu mir und herrn v. Laner \*\*) über Politica, nachdem er zuvor an einem heitern Gespräch teilgenommen, welches durch den Umstand hervor= gerufen war, daß sich Lauer und v. L. hier trafen, von denen ersterer dereinst den letteren im Examen hatte durchfallen laffen (Lauer war Mitglied der preußischen Eraminationskommission). Der König ging jo offen herans, daß ich wirklich frappirt war. So zum Beispiel sagte er: Wenn der König von Sannover mit Sicherheit hoffe, daß in zwei Jahren alles in den vorigen Stand gegegt sein werde, jo solle er doch das abwarten und nicht die Gewissen jeiner Unterthanen beschweren. Ferner jagte er, er habe jo lange mit dem Ent= ichluß wegen des Krieges gerungen, noch beim Abschied zur Königin auf deren Frage, wann sie sich wiedersehen würden, erwidert: Bielleicht zu Beihnachten — daß er durch den Erfolg nach drei Tagen seinen Kleinmut als von der Borjehung in einer Weise beschämt erfannt habe, daß er von deren Walten augenscheinlich überzeugt worden sei. Er sprach hier so gang ats einsacher Menich, daß ich mich nicht enthalten konnte zu bemerken, ihm müffe das doch eine außerordentliche Beruhigung sein.

"So ging das fort, und Lauer, der vielleicht ein Glas zuviel getrunken, ließ den König gar nicht aus dem Gespräch los. Ich war daher froh, daß die Königin mich von rechts her in die Unterhaltung zog, so-daß ich aus dem töniglichen Gespräch lossam und mit Ihrer Majestät auf das transatlantische

<sup>\*)</sup> Um Tessauer Hose war es Sitte, daß jeder Gast eine Karaffe Tischwein vor sich hatte.

<sup>\*\*)</sup> v. Lauer-Münchhosen, Präsident der schaumburg-lippischen Landesregierung.

Kabel geriet. Auch dies nahm ein Ende, wobei die fronprinzlichen Herrschaften fortwährend im Schweigen verharrten. Zuletzt verwickelte sich der König in die Schleppe der Königin, worauf dieselbe mit einer diese schrecklich unbequeme Mode auflagenden Rede schied.

"Aurz darauf tritt Bismard an mid) heran, es war 7 Uhr abends geworden, und ladet mid) zur Konferenzeröffnung um  $\frac{1}{2}9$  Uhr ein.

".Morgen früh?

"Nein, heute abend."

"Ein Donnerschlag.

"Um  $^{1}/_{2}$ 9 Uhr fuhr ich zur Konserenz.\*) Vor meinem Platz lag der Zettel: Anhalt.

"Man fand ein Exemplar der neuen Bundesakte vor. Ter Inhalt wird sekret behandelt. Mein Urteil darüber — ich las mein Exemplar zu Hause gleich durch — ist, daß alles wohl bedacht worden, aber Geld — Geld wird uns der Bund kosten! Tagegen war der alte Bund ein Späßchen. Um 10 Uhr war ich zu Haus.

16. Dezember 1866.

"Ter an den Herzog erstattete Bericht ist ziemlich lang geraten; ich habe bis 3 Uhr daran geschrieben. Dazwischen Besuche von v. Thile und Geheimem Regierungsrat Klapp aus Waldeck. Die armen Waldecker scheinen in großer Berlegenheit zu sein, das von Preußen Gesorderte leisten zu können. Preußen sähe es vielleicht gern, wenn mehrere oder sieber alle Kleinen die Regierungsesslinte ins Korn würsen; es hütet sich aber, darauf hinzudeuten . . .

<sup>\*)</sup> Die Rebe, mit der Bismard die Konfereng der Bevollmächtigten eröffnete, findet sich abgedruckt in meinem Werke: "Die Unsprachen des Fürsten Bismard 1848—1894" Seite 10.

<sup>\*\*)</sup> Gemeint ist der Vertreter von Reuß ä. L.

"Bon morgen an wird es wohl viel zu thun geben, doch ist bis heute (den 16.) abends 7 Uhr noch teine Ginladung zur Konferenz ergangen."

17. Dezember 1866.

"Eintadung zur Soirée bei Lord Loftus um 9 Uhr. Die Deffaner Grundsjäße für Teilnahme an geselligen Vergnügungen verfallen hier schrecklichen Verssuchungen . . .

"Es geht hier wie ehedem in Frankfurt; totales faules Stillliegen, und dann geraten plötzlich die Tinge in Gang. Minister v. Cerken, der mich besuchte, machte mir fotgende Mitteilungen. Man wolle sich vor Weihnachten vertagen — ich meine nicht am Heiligabend, sondern vielleicht schon in den nächsten Tagen — um den ungehener wichtigen Entwurf zu überlegen und Instruktion einzuholen. Man erwarte sicher, daß die Prenßen zustimmen würden.

"Ich habe nicht nur nichts dagegen, sondern die Notwendigkeit ist hands greifilch, wie grenzenlos fatal auch die zweimalige Reise hieher und der Ausentschatt hier sein mag. Das Haupttressen würde freilich dann erst in den Januar fallen.

"Nachmittags besuchte mich Lord Loftus noch in Person. Abends 9 Uhr fuhr ich zu ihm. Das Hotel — für 6500 Thaler jährlich gemietet, wie Lord Loftus mir sagte — ist höchst prachtvoll & l'Anglaise eingerichtet. Schade, daß es nicht noch etwas höhere und größere Räume hat, dann wäre es ein Schloß. Gigentümer ist Harry von Arnim. Gin Komfort, wie ich noch nie geschen, mit wahrem Studium angelegt und ausgeschmückt, aber durchaus nicht überkaden.

"Die Lady Loftus ist die schönste Juno, die ich tennen gesernt habe. Ich war in der Gesellschaft der erste, weil ich pünttlich gekommen war. Basd aber füllten sich die Räume, und es war mir doch interessant, auch einmal einem solchen Leben und Treiben zuzusehen.

"Mit Moltfe, dem ich mich sogleich vorstellen ließ, unterhielt ich mich unter allen Gästen am längsten. Dabei machte er mir die tröstliche Eröffnung, ex sei darauf gerechnet, daß die kleinen Staaten gleichmäßig wie Preußen Truppen stellen müßten, also zum Beispiel Anhalt in einem Kriege wie dem letzten  $(3 \frac{1}{3})^0/0$  6600 Mann! Gott bewahre uns davor! — Moltfe sieht durchauß einem theologischen Prosessor ähnlich, der daß Lachen verlernt hat, ohne darum etwa grießgrämig zu erscheinen. Seine Miene und sein Ausdruck tann bei Sadowa tein anderer gewesen sein als heute abend bei Lord Lostus.

"Die Gäste wechsetten fortwährend; die geringere Zahl hielt zwei Stunden aus, abgesehen von den Diplomaten, unter denen auch unser Graf Benst mit Gemahlin. Dieser gab sich große Mühe, mich vielen Leuten vorzustellen, da mein einziger Befannter der belgische Gesandte v. Nothomb war. Die Herren

(außer den Militärs) erschienen in schwarzer Weste und trugen nur einen Orden. Die Tamen in prachtvoller Toilette, aber alle weit besser angezogen und coiffirt, als die Modesournale fürchten sießen; alle heiter, froh und in wenigstens vier Sprachen sich unterhaltend — dann aber ohne Umstände verschwindend und neuen Platz machend, indem sie vielleicht noch einige andere Routs besuchten, wie das hier üblich ist. — Auf Essen und Trinsen ist es hierbei gar nicht abgesehen. Gereicht wird Thee, dann später kaltes Getränk (kein purer Wein) süßen Geschmacks aller Art, zulest Eis. So brachte ich zwei Stunden sehr angenehm zu."

18. Dezember 1866.

"Auf morgen bin ich zum Kronprinzen geladen, auf den 20. um 5 Uhr zum Diner bei Bismard und auf den 21. zu Herrn v. Thile.

"Ter König von Sachsen und der Kronprinz bleiben heute noch hier. Teren Herkunft hat Moltke, wie er mir erzählte, eifrig mitbetrieben. Es sei zwar — so äußerte er — sehr peinlich gewesen, die Herren dazu zu bestimmen, aber einmal habe es doch geschehen müssen, auch sei von dem persönlichen Wiedersehen Gutes zu erwarten gewesen; daher je eher desto lieber. — Natürslich wird Bismarck während des Königs Johann Anwesenheit stets auf dem qui vive sein müssen. Inzwischen sind dis jeht weder Sessionen noch sonst eine Beschäftigung angedeutet, und ich habe in der That bisher, das heißt vom 13. dis 21. d. M., nichts zu thun, als Tiners zu bestehen und mich auf solche vorzubereiten.

"Abends zum Thee bei Herrn v. Thile." -

\*

19. Dezember 1866.

"Es gelangt endlich zu heute mittag 1 Uhr eine Einladung zu einer Sitzung von Bismark an mich. Gut.\*)

"Bismarc schlug in dieser ersten eigentlichen Konserenz vor, den ganzen Entwurf (69 Artifel) zuerst kursorisch durchzugehen, um die Artifel semen zu lernen, an die sich Widerspruch oder doch Veränderungsanträge anknüpsen würden. Also gewissermaßen eine Refognoszirung auf der ganzen Linie. Wir gelangten bis etwa zur Hälfte. Dann wurde um 4 llhr das tronprinzliche Diner in Erwägung gezogen und für heute geschlossen, um morgen um 1 llhr fortzusahren. Ich denke, wir werden den Freitag oder Sonnabend vertagt und kehren tags darauf nach Hause zurück, um Kraft und Instruktion zur Fortsetzung nach Reujahr zu holen.

"Ich fuhr dann zum Kronprinzen, wo ich mich betreffs der Gesellschaft bei Lord Lostus revanchirte, das heißt als der letzte eintras. Außer uns Ministern waren noch zugegen: Bismarck, v. Savigny und v. Thile, sowie ein

<sup>\*)</sup> Die Bevollmächtigten murden gebeten, im Cberrock zu erscheinen.

russischer Türst v. Bariatynstn. Ter Aronprinz drückte mir die Hand, der Aronprinzessin wurden wir beim Kassee vorgestellt. Gine sehr angenehme Dame, größer, schöner und ansehnlicher, als ich sie mir gedacht hatte; in hohem Grade gewandt und siebenswürdig, kurz ganz und gar geeignet, eine tüchtige Königin von Preußen zu werden. Der Aronprinz zeigte mir und noch einem auf meine Auregung die besten Bilder seiner Großmutter, der Königin Luise, die sich gerade in seinem Palais ("in den Jimmern meiner Frau") besanden.

"Das Diner war ganz magnifique; ich glaube, ich habe nie besser gespeist. Ausgehungert, ausgedürstet aß und trank ich wie ein Löwe; unter anderem anch Punscheis als Getränk — etwas sabethast Schönes — mit dem Lössel aus dem Glase, dazu Champagner, wie er mir besser nie vorgekommen, beistäusig sehr mittelmäßigen Tischwein, auf den es aber nicht ankam!

"Wenn das nun morgen und übermorgen so fortgeht, weiß ich faum, ob unser hänslicher Tisch mir wieder munden wird.

"Ich war übrigens so guter Laune, daß ich in Galaunisorm zu Fuß nach Hause gegangen, sage: zu Fuß gegangen bin, trot Berliner Patsches. Es sind nämtich vom Hotel bis zur Eingangsthür des Kronprinzen gerade 200 Schritt; das ließ sich ristiren, zumal auf bestem Trottoir bei Mondschein."

20. Dezember 1866.

"Eigentiimsich war das Silberzeng beim Kronprinzen, es schien nämsich von der unsoliden Art mancher Hochzeitsgeschenke zu sein, das heißt mit Kolophonium gesüllt und die dünne Decke in gepreßter Arbeit. Allein es war alles schwer massiv und die gemusterte Arbeit war nicht gegossen, vielmehr sein eiselrt, also jedes einzelne Stück ein Kunstwerk.

"Die zweite Sitzung, am 20. Dezember, danerte sehr lange. Große Tifferenz wegen der Militärausgaben! — Nachdem wir den Entwurf durch= beraten, wurde beschlossen, die Konserenzen jetzt zu schließen und am 2. Januar tommenden Jahres wieder hier einzutressen.

"Temnach werde ich übermorgen, Sonnabend den 22. Tezember, nachmittags 5 Uhr in Tessau eintressen, denn morgen, Freitag den 21., wollen wir tleinen Leute unter uns nochmals konferiren.

"Tann ging es zum Diner und Cigarre bei Bismarck. Essen wie beim König. Dabei machte ich Befanntschaft mit den Ministern v. d. Hendt, Graf zur Lippe und Graf Zgenptiß; erneuerte sie mit Forckenbeck und erwarb die des Herrn v. Unruh."

21. Tezember 1866.

"Das Diner bei Thites so ausgezeichnet wie die früheren — sogar langer Spargel, aber ohne Beilage. — Dabei denn and die ersten Holsteiner Austern, nach der Suppe; bei Bismarck gestern englische vor der Suppe. Und hinter

dem Champagner noch seine griechische Weine. Außer v. Larisch und Graf Beust neue Größen. Herr v. Thile hatte Gott weiß woher gehört oder zufällig sich gemerkt, daß ich zum Wein Sesterswasser trinke, und beschämte mich damit. Darnach Gigarren. Nun wurde zärtlich Abschied genommen, nach Hause gefahren — da langt 9½ Uhr abends eine Einsadung von Bismarck zu einer Sißung auf morgen, Sonnabend, 22. Dezember, an! Verwünschte Ueberraschung — aber was kann man weiter thun als ausharren? Hiervon hatte also keiner von Bismarck Kollegen eine Ahnung. Ch nur noch alle Vevollmächtigten hier sein werden? Neugierig bin ich, ob und was Preußen den Kleinen etwa zur Weihnachtsbescherung für guten Trost mitgeben wird."

22. Dezember 1866,

"Ich werde froh sein, wenn ich erst in die alte Ordnung zurückgefehrt sein werde."

2. Januar 1867.

"Wie das vorigemal glücklich in Bertin angelangt und alles in gutem Zustande und wohl vorbereitet gesunden."

3. Januar 1867.

"Bei Savigny meine Karte abgegeben mit der Rotiz, ich sei seit gestern wieder hier. Lon meinen Kollegen und sonstigem Weiteren habe ich noch keine Witterung."

(Ausführliche Beschreibung des bei einem Freunde eingenommenen Diners.) "Keine Einsadung zu morgen!

"Das ist die Tagesarbeit eines Abgesandten zur Errichtung des Nordsdentschen Bundes! — Die Arbeit wird wohl nachsolgen mit der Sorge. Ich hätte aber heute ebensogut abreisen können wie gestern. Der Tag ist vertoren, wenn ich nicht den hiesigen Ausenthalt, so total verschieden von dem heimischen, mit einer Art von Badekur vergleichen soll.

"Graf Beuft, der mich noch abends besuchte, wußte über die Hauptsache auch wenig Tröstliches; morgen sollte Sigung sein; zu fürchten: um 1 Uhr. Die tseineren Staaten sollen alle auf Verminderung des zweiten Faktors des Mustipsistationserempels (bei uns 225 Thaler mustipsizit mit 1930) hin=arbeiten wolsen, v. Wathdorf an der Spize. Meiningen kann das nicht leisten, andere, z. B. Waldeck, gewiß nicht und Altenburg wahrscheinlich ebensowenig, denn sie behaupten bankerott zu werden, wenn sie mehr gäben als Preußen, und was Preußen zahle, seisten sie schon jest; also wie Pio IX: non possumus.

"Vergessen habe ich seider, den Grasen zu fragen, wie lange er denke, daß die Verhandsungen noch dauern werden. Schwerlich hat er jedoch darüber etwas gewußt. Morgen wird man eine ungefähre Uebersicht gewinnen. Noch sagte er, daß Mecksenburg und Vraunschweig, weil sie disher schon mehr Truppen

als nötig gehalten, sich in weniger schlimmer Lage befänden. Letzterer Staat macht sich wahrscheinlich wenig daraus, weit die Dynastie erlischt.

"Nun werde ich mich, bevor ich schlasen gehe, zu Tacitus" Annalen lib. X wenden. Raum bin ich jedoch bis zu sine ira et studio gelangt, so stört mich Herr v. Hülsen mit der schriftlichen Mitteilung, Theaterbillets I. Rangsloge seien für die Konserenzminister stets vorrätig in der Französischen Straße da und da. Nun hatte ich genug und legte mich nieder."

\*

#### 4. Januar 1867.

"Tas war heute ein widerwärtiger Tag! — Bis 12 Uhr schrieb ich versichiedene Briefe, dann endlich kam die Einladung zur Sigung heute abend um 7 Uhr! (Weil Bismarck zur Jagd war und Savigny bis 11 Uhr vorsmittags im Bette liegt.)

"In der heutigen Situng nun präsidirte Savigm. Er drehte heute die Sache herum und begann eine solche Turchlesung des Entwurfs, wonach alle die Artikel bezeichnet werden sollen, gegen welche niemand etwas einzuwenden habe, deren die große Mehrzahl sein werder. Aber — hie haeredat aqua! Kein einziger, gegen den nicht zehnerlei monirt worden wäre. So vollendeten wir denn bis 10 Uhr ein Sechstel! (11 von 69). Morgen 1 Uhr soll es weiter gehen. Geschieht das wie heute — und die Hauptartikel sind noch alle in Rückstand — dann bringen wir noch eine ganze Woche bei diesem Vorgeplänkel zu. Savigny war offenbar matt — er seidet am Magen — und ich weiß nicht, ob er der Sache völlig gewachsen ist. Sehr gesallen hat mir der nen eingetretene Friesen (Sachse), ein sehr gescheidter Mann, von sehr rascher Faßlichkeit und durch und durch sicher, auch bereitwillig, wie sein König sehr sehrlich sein soll."

\*

#### 5. Januar 1867.

"Tie heutige Siţung versief günstiger. Wir tamen bis über die Hästste des Entwurfs hinaus. Viese reden das Meiste unnütz, denn auf Savignys Erwiderung: "Preußen gehe davon nicht ab', wird stets der Antrag zurücks gezogen. Ist nicht mit Gründen rasch darüber hinwegzusommen, so bittet Savigny, die Aenderungen zu sormusiren und ihm zuzustellen. Es läßt sich danach voraussehen, daß, soweit nicht Preußen — was namentlich bei viesen Medattionsbemertungen geschehen wird — einsach nachgibt, die Formulanten alle durchfallen werden. Darum rede ich sehr wenig; der alte Freund Roesssing\*) desto mehr. Sachsen opponirt bis heute eigentlich gar nicht, ebensowenig Herrschen, daß etwas Ordentliches zu stande komme. Doch bin ich auf die Fortzschung, Montag I Uhr, neugierig, wo die Artistel 57 und 59 herantreten werden.

<sup>\*)</sup> Bertreter von Oldenburg.

Freitich sind viele Staaten in ganz besonderer Lage. So nur zwei Beispiele. Turch die Braumalzsstener werden wir 26000 Thater an den Bund eins büßen, das arme Coburg aber wegen seiner tresstichen Brauereien 1 Thater pro Kopf vertieren! Ferner: Bremen, so reich es ist, kann nicht die nötigen Jahlen Mannschaften stellen, weit alle junge Wett über die See geht, niemand weiß wohin, und erst in den dreißiger Lebenssahren zurückzusehren pslegt. — Uedrigens wird meines Erachtens ein Material geschaffen, welches bald dicke Bücher kommentiren werden, und der widersprechendsten Interpretation den zeiessten Spietraum darbietet."

\*

#### 6. Januar 1867.

"Langer Besuch von Lauer von Münchhosen, der bis zum Strudetn animirt war: Was habe zum Beispiet der Großherzog von Oldenburg für eine Unsicht durch Rössing hier im fleinen Kreise anssprechen sassen? Die Fürsten sollten Prenßen so viel von ihren Rechten eediren, daß sie nur eine Pairstammer bildeten! — Freisich gehe Prenßen jetzt noch nicht so weit, aber es streiche diesen Borschlag gewiß rot an — denn daß eine Miniaturssonweränität ein Unding sei, wäre ja doch jedem einleuchtend; also eine Schirmsherrschaft Prenßens über die Kleinen einem Bündnis vorzuziehen.

".Und was wird das Königreich Sachsen dazu sagen?" warf ich ein.

""Tas ist — war die Antwort — von Preußen jett völlig gewonnen; es geht mit diesem durch die und dünn. Ter König von Sachsen hat den König von Preußen schon um eine Brigade gebeten, er wird natürlich eine Armeeabteilung erhalten. (Tasselbe sagte Herr v. Goßler.) Jeder unserer Erbprinzen möge sich daher beeilen, ein preußisches Kommando zu bekommen. Krieg werde es bald wieder geben. Talle der einmal für Preußen nicht günstig aus, dann sreilich kehre Sachsen sogleich um und wende sich zum Gegner."

"So ging das mansscritch sort. Laner v. Münchhosen hat hier offenbar viele Bekanntschaften von ci-devant wieder ansgesucht und viel ausgehorcht; etwas Unvernünstiges liegt in seinen Mitteilungen nicht. Wie sich die Tinge sür die kleinen Staaten gestatten werden, die Fürsten wie die Länder, wenn der Norddentsche Bund mit allen seinen Salz- und Malz- und weiteren Steuer- bestimmungen erst ins Leben getreten sein wird, das vermag niemand jetzt abzusehen. Und da sitze ich mitten darunter und muß mir sagen, daß wir ein opus beraten, dessen Folgen sich nur zum geringsten Teil benrteisen tassen."

\*

#### 7. Januar 1867.

"Um 1 Uhr in der Sitzung, bis halb 4 Uhr. Biel Post= und Gisenbahn= wesen Betreffendes.

"Seit einigen Tagen habe ich eine Berbesserung meines hiesigen Lebens vorgenommen, wodurch dieses ein ganz anderes und vergnüglicheres geworden Poschinger, Fürft Vismare und der Bundestat. I.

ift. Früher fuhr ich nach der Sigung nach Baufe, af ein paar Gerichte und ennuhirte mich dann bis zum Zubettegehen. Seitdem ich aber unterrichtet morden, daß um 4 Uhr die Mehrzahl der Minister im Restaurant des Hotel Ropat zusammen in einem reservirten warmen Saale speift, steige ich zu fuß inter ceteros auch dahin, vom Staatsministerium in der Wilhelmstraße bis Edhaus der Linden; etwa 500 Edritt. Dort effen wir dann zusammen por= trefftich, sum Beispiel Schildkrötenjuppe, Sparget, Gis und wer weiß mas noch, unterhatten und vorzüglich und schließen bis sieben Uhr mit Cigarren. Wenn man mir noch zehn Zahre jünger wäre! Doch bin ich von manchem beneidet wegen meines Appetite im Effen und Trinten. Bier Minister trinfen eine Stafche Rotwein; ich eine gange Mojelblümchen. Beute zum Beijpiel waren wir folgende: Der Hamburger Kirchenpaner und Lauer v. Münchhofen, meine Nachbarn, dann links weiter v. Bertrab, v. Wagdorf, v. Seebach, v. Roffing, v. Harbon, Klapp, Hofmann (Tarmftadt), v. Arofigt, Hermann (Greiz), v. Dergen, v. Campe, (Braunichweig), v. Theimb (Lippe) und v. Wolffersdorff, der an v. Kenjers Stelle getreten, welcher plötlich fehr leidend geworden und zu Saufe geblieben ist. Eine äußerst sidele Gesellschaft! Dieses vom hänzlichen so total ver= schiedene Leben kann ich doch noch vertragen und respektive aushalten.

"Einen Spaß nuß ich erzählen. Bei Tische kam, Gott weiß wie, Latdorf mit dem überaus gesprächigen Greizer Hermann in eine Unterhaltung über
den Stit der Pandetten; setzerer meinte, er sei allerdings flassisch, aber
doch sehr eigentümslich und verslucht schwer. Ta tonnte ich mich nicht länger
halten und fragte letzteren, ob er nicht eine deutsche Uebersetzung davon kenne,
meines Wissens eristire eine sotche. Da gudt mich der "kute Kreizer"\*) an
wie ein Gespeust; die Angen traten ihm zum Kopf heraus, und er reicht mir
über den Tisch die Hand mit tieser Rührung: "Sind Sie dersenige?" und
duntle Erinnerungen der Literarhistorie tauchen in ihm auf. Nun entstand
jubelnder Spettakel und ich mußte genau beschreiben, wie diese Unthat möglich
gemacht worden sei, wofür sich der Hamburger wie für den Import eines
neuen überseeischen Produtts interessirte.

"Tarnach sing der Greizer an, nach den Zahlen mancher Pandettentitel zu fragen, worin er bald die schrecklichste Niederlage erlitt, als ich die Rolle des Fragens übernahm; denn er fannte überhaupt nur noch zwei: .de Rei vindicatione, 6, 1.5 und .de Verborum oblig. 45, 1.5"

8. Januar 1867.

"Gegen 1 Uhr fuhr ich zur Sitzung. Mit Aussetzung der Abteitung für das Militär kamen wir bis zu Ende des Entwurfs, worauf Savigny erklärte, daß die nächste Sitzung noch nicht angesagt werden könne, sondern dies später

<sup>\*) &</sup>quot;Nute Mreizer" ist absichtlich geschrieben, um den thuringischen Dialekt zu kennzeichnen.

geschehen werde. Wann? — Was machen wir Minister der Aleinstaaten num bis auf weiteres? — Keiner weiß eine Antwort. Tas preußische Ministerium, welches nun alle Bedenken hat kennen kernen und die formulirten Anträge in Empfang genommen hat, wird sich vermutlich das Acceptable heraussuchen, das übrige einsach verwersen und uns seinen neubearbeiteten Entwurf vorlegen, den der Vogel fressen muß oder daran sterben. Wir gehen unterdessen spazieren, besuchen die neue Synagoge und dergleichen Neuigkeiten mehr, tangweiten uns bei schlechtem Wetter zu Hause und wer Lust hat, geht abends ins Wallnerstheater.

"Das Beste ist das Mittagessen um 4 Uhr in dem schon genannten Restaurant des Hotel Royal; ein vortressliches Mahl, heitere Gesellschaft, die sich zulett über sich selbst amüsirt und nur wünschen muß, daß zu Hause nichts von ihrem Schlarassenleben bekannt werde. Doch sind die Preize hoch. Couvert, ½ Wein (der geringste Preiß 1 Thr.), 1 Selters, Kassee: 2 Thr.  $2^{1}/_{2}$  Sgr. Aber — die Gesellschaft ist charmant; sast alle deutschen Dialette, unter denen der echte Dräsener (Friesen) so entschieden hervorspringt, daß ich mich gegenüber dem Hanseaten, Braunschweiger und Mecklenburger fast schäue, daß ein solcher Accent in .kebildeten Kraisen' die Existenz ristirt.

"Wäre bessere Jahreszeit, dann führe ich nach Haus und ließe mir telegraphiren, wenn es wieder losgehen soll. Tas ist jedoch als sicher anzunehmen, daß wir in nächster Woche fertig werden. Tenn am 12. Februar soll in Preußen und sonst überall zum Parlament gewählt werden. Tas verfündete heute v. Savigny."

ጥ

#### 9. Januar 1867.

"Nichts zu thun, als — nach erstattetem Vericht an den Herzog, worin wenig Positives enthalten, und den ich überhaupt nur geschrieben habe, damit er nach Ablauf von acht Tagen endlich ersahre, was aus mir geworden und wo ich geblieben sei, — anhaltische Zeitungen gelesen. Um 4 Uhr zu Tische nach Hotel Royal, wo wir uns sehr gut unterhielten. Von Politicis wußte man im ganzen wenig. v. Seebach gibt Coburg verloren, allein durch den Verlust der Malzsteuer; ob auch Gotha, welches eine gänzlich getrennte Verswaltung hat?"

(Hier folgen im Tagebuch lange Ausführungen über die Unzuträglichkeit ber Trennung des Stammvermögens des herzoglich anhaltischen Hauses vom Staatsvermögen).

"Hätte ich dafür zu sorgen, mich möglichst lange zu konserviren, dann müßte ich bald daran denken, mir den Abschied erteilen zu lassen. Satt und dick kann man es kriegen, aber desertiren mag ich doch nicht, wenn ich auch nur mit einem Auge noch lesen und schreiben kann. Richtig ist es, daß ein Staatsmann, gleichviel in welcher Ausdehnung seines Gebiets, will er vom

Leben noch etwas genießen, in einem gewissen Grade leichtsinnig sein muß. Das bin ich nun zwar nicht, indessen fühle ich doch in gewisser Weise die Wahrheit des Zates: Ze toller, je besser. Denn eine oder ein paar schwierige Unitssachen ließen mich früher oft nicht ruhig schlasen, bis sie geordnet oder erledigt waren. Zett, wo diese Dinge dutendweise auf mich drücken, geht es besser als früher. Deren kann ich nicht. Leben muß man ja auch. Und so vergift sich leichter eins über das andere, wenigstens auf einige Zeit.

"Wie Gott will! Ich habe die Situationen nicht gemacht, auch mich nicht hineingedrängt. Ein Unheil für mich ist es vielleicht, daß ich mir die Geschäftssachen zu sehr zu Herzen nehme. Doch das gehört zum Kapitel vom Leichtssim!"

10. Запиат 1867.

Um 5 Uhr Diner bei dem Prinzen Albrecht, deffen Pracht und Weine ansführlich beschrieben werden.

12. Januar 1867.

"Gegen 4 Uhr fahre ich zu dem Kleinstaatenministerdiner, welches der Herzog, wie N. versicherte, höchst praktisch sindet. Tas ist es allerdings, und wir erfahren wenigstens seder von sedem täglich, daß keiner etwas Neues weiß. Meine Bemerkung: wir führen hier eine Art Badeleben, — ist sprichwörtlich geworden und tommt vielleicht in den "Kladderadatsch". Wer sich nicht Arbeit von Hause schiefen läßt, der hat nichts zu thun als zu flaniren, zu desenniren, wieder zu flaniren, zu diniren und dann in irgend ein Theater zu sahren. Und dazu morgen: Sonntag! — Ob man heute etwas wissen wird? — Man vernnutete gestern eine neu amendirte Vorlage, die Savigny nach den sornustirten Anträgen machen lasse durch Lothar Bucher, jest königl. prenßischer Legationsrat; 1848 weggesagter Revolutionär, intimer Freund von Kinkel und Konsorten. Ter sitzt mit uns Abgesandten in einem Saal und schreibt nieder, was wir nicht zu lesen bekommen. Wie mag sich mancher darüber amüssen.

"Nach Tische. Keiner der Kollegen wußte ein Wort über den Stand der Sache, derentwegen wir hier sind. Gespräch sehr munter. Das sind die besten Stunden."

13. Januar 1867.

"Lenn man nur wüßte, was aus der Hauptsache hier werden wird! Nun, im Laufe der heute begonnenen Woche muß es doch zu ernstlichen Tingen tommen; denn nun liegen wir 4—5 Tage ruhig vor Anter. Keiner weiß ein Wort vom Stande unserer Bündnisberatungen. Giner sagte, v. Savignh habe Frachmänner gehört, und es solle nun bald losgehen. Gin zweiter sagte, Herr v. Bislow (Strelig) sei ihm begegnet und habe gesagt, ein dritter habe ihm gesagt, morgen sei etwas zu erwarten. Alle aber waren denn doch mehr als darüber erstaunt, wie Preußen uns behandle und uns unseren heimischen Geschäften wochenlang entziehe. Ich tröste mich denn auch damit, daß ich dem Landtag in Dessau entgehe. Ich glaube, mein Diener sängt auch an, sich zu langweilen, und ist erstaunt, daß es keine Sitzungen gibt. Mehrere Minister haben Schreiber und Expedienten mit. Die mögen nie eine schönere Zeit versbracht haben als jetzt hier."

#### 14. Januar 1867.

"Noch teine Spur von einer bevorstehenden Sigung. Man hätte auf eine ganze Woche nach Hause zurücksehren können, und es ist unbegreiftich, daß die preußische Regierung uns hier festhält — oder ihre Einrichtung so schlecht getroffen hat, daß nichts fertig ist und wir darauf warten müssen, wie es werde.

"Von den Kollegen war heute das zweite Drittel bei Prinz Albrecht zu Tische, unser Kreis daher klein. Alle erwarten, daß wir den ganzen Monat hier bleiben werden. An den bevorstehenden Ordens= und sonstigen Hoffiefen sollen wir noch teilnehmen, auch an den ersten Karnevalsvergnügen. Auch ich? O! wie befommt man, oder wenigstens ich, den hiesigen Ausenthalt in dem Gasthof satt!

"Um Bormittag geht es mit den Deffaner Arbeiten wie zu Haufe; doch schickt M. eigentlich wenig. Dann frühstücke ich kalt gegen 1 Uhr, gehe, wenn das Wetter es erlaubt, ein wenig umber, bin gegen 2 Uhr zurück und sitze und warte bis gegen 4 Uhr, wo ich zum Effen fahre. Dies ift der Glangpunft des Tages; er dauert bis 6, halb 7 Uhr, und dann zu Saus und einjam festgeseffen. Dieses Leben fortzuführen - ich fann mir zuweiten vor= stellen, ich sei ein alter, hier domizitirter Herr — ware mir nicht möglich. Freilich bin ich gar nicht daran gewöhnt. Aber, was würde ich beginnen? Regelmäßig irgend wohin, in das Theater und so weiter geben? — Gewiß gibt es Zahllose, die hier ebenso vereinsamt leben wie ich und sich möglichft amufiren. Aber die haben auch früher ein anderes Leben geführt als unfer einer. Ra, es sind ja übermorgen ichon fünf Wochen, seit die Bündnis= besprechungen begannen, und vierzehn Tage, mit drei Sigungen, seit wir hierher zurückgefehrt find. Rur zu raich verfließt die Zeit, und so werden wir ja endlich auch zu einem Ende gelangen, sobald nur der Anfang wirklich begonnen hat. Doch ich hore lieber auf, aus langer Weile felbst langweilig zu merden."

#### 15. Januar 1867.

"Böllig beschäftigungsloses Schlaraffenleben. Hente bei Tische wollten einige wissen, woran der Grund der unbegreiflichen Berzögerung liege; denn auch heute ist noch teine Einladung zu einer Sitzung erfolgt. Es soll nämlich

im preußischen Ministerium, namentlich seitens der sogenannten Fachminister, das ift der Finanzen und des Handels und der Gewerbe (vielleicht auch des Mrieges) Bedenfen erhoben worden fein, was denn aus ihrer Stellung gur preußischen Monarchie werden jolle, wenn der Bund mit seinen Ausschüssen ing Leben trete, ju dem und zu denen fie in gar feinem Berhältnis ftanden? - Ift das richtig, jo fühlen die Herren, daß fie mit ihren Refforts in eine gang gleiche Lage fommen wie die Kleinstaaten, das heißt Opfer bringen muffen rücksichtlich ihrer Omnipotenz. Aber dieselben find dann noch in einer gang Für uns geht es ohne folche Opfer — ich meine hier nicht andern Lage. dirett finanzielle, sondern gum Beispiel die Post= und Gijenbahnverwaltung, nicht ab. Das wiffen wir und darein fann man fich ergeben. Aber die Fach= minister - es soll zum Beispiel eine neue Eisenbahn von Ludenwalde über Loburg nach Magdeburg gebaut werden - wiffen nun gar nicht, woran sie tünstig sein werden, wenn dergleichen vom Bunde abhängen soll. Freilich ift der Rönig von Preußen deffen Oberhaupt (Präfident), aber die preußischen Minister sind doch nur Minister des Königs von Preußen, nicht die des Bundesoberhaupts. Wenn diese Bedenken wirklich vorwalten und Grund haben, was ich für jest glaube, bann ift die gange Rompeteng bes Bundes nicht genügend erwogen und überdacht, dann bringt fich Prengen in diefelbe Walle hinein, die es uns gelegt hat."

\*

16, Sanuar 1867.

"Allgemeine Belustigung bewirfte gestern meine Mitteilung, daß ich mich auf einen Monat (für  $7\frac{1}{2}$  Sgr.!!) bei einem Leihbibliothefar abonnirt habe. Ter Tarmstädter Gesandte war sogleich entschlossen, einen Zeitungsartitel dese hatb zu erlassen. Anch heute, also den 16., noch keine Spur, was weiter werden wird. In mancher Beziehung ist es doch gut, daß ich jest nicht in Tessan bin. Wäre ich dort, so gäbe das die unerquicklichsten Unterredungen, und wie anstrengende! — Ten Nörgeleien des Landtags auszuweichen ist auch nicht übet. Und wenn ich in meinem Hotel still vor Aufer tiege und jest Tiemanshof nochmals lese, so tausche ich doch nicht mit dem Aussenthalt im Landtagssaal, gegenüber gewissen Gesichtern."

17. Januar 1867.

"Immer noch feine Regung einer Fortbewegung.

"Gegen 4 Uhr in das Hotel Royal gegangen. Gestern hatte ich zu Hause gegessen und war allgemein vermißt worden, was den Tarmstädter zu der Konsjetur veranlaßt hatte, ich müsse in meiner Leihbibtiothet einen so anziehenden Roman gesunden haben, daß ich davon nicht lostommen könne.

"Endlich — endlich soll morgen eine Sitzung sein. Es kamen auch wirk= lich durch einen Ministerialboten an mehrere Minister, die im Hotel Royal wohnen, die Einsadungen, an andere nicht; auch nicht an mich. Ich habe auch bis jett 8 Uhr abends noch keine.

"v. Seebach wollte wissen, die morgende Sitzung sollte nur dazu dienen, Prenßen zu beauftragen, das Parlament einzuberusen, und — was kaum glandtich — demselben den Enkwurf der Verfassung pront jacet. also ohne unsere, respektive vor unserer Zustimmung vorzulegen. Die Sitzung habe heute abend schon sein sollen, aber Savigny sei zu einer Soirée bei Seiner Majestät geladen.

"So wird man behandelt! Und v. Seebach erkannte es als richtig, als ich auf die Stelle aus "Fanchon" verwies:

,Wir andern aber sistuliren Ms Balgentreter hintendrein!

"Da nun aber, und wenn nun aber die Preußen machen, was ihnen gut dünkt, dies auch fönnen, ohne daß wir muchen, wozu treiben wir uns hier herum? — Wasdorf fommt gar nicht mehr, die Mecklenburger auch nicht, nämtich zum Diner.

"Während ich ansgegangen war, ist Herr v. Thile mit eingeknickter Karte hier gewesen. Er wird Mitleid mit meiner Lage fühlen.

"Albends 10 Uhr kommt die Einladung zur Sitzung, desgleichen eine solche zu Thiles zum Montag halb 9 Uhr. Thee, 30—40 Personen."

18. Januar 1867.

"Neulich kam, als wir allein waren unter uns, Campe, Krosigk und ich, die Rede auf die Ministergehälter. Ersterer bezieht 5000 Thaler; Krosigk 5000 Gulden. Ich, besragt, sagte ganz offen: "Als ich Minister geworden, habe ich mein Präsidentengehalt von 2500 Thaler behalten, und da mir nicht gegeben sei, derartige Sachen zur Sprache zu bringen, so sei es dabei versblieben." Darüber wunderten sie sich.

"In der heutigen Sitzung wurde nun über eine von uns allen an Preußen zu erteilende Vollmacht verhandelt, das Parlament zu eröffnen und den bis dahin von den Regierungen zu vereinbarenden Entwurf' vorzulegen und zu vertreten. Hierauf wurde von Savigny mitgeteilt, "nächste Woche werden die eigentlichen Sitzungen mit bestimmten Erklärungen beginnen, und zwar, wenn sein anderer Tag gewünscht werde, den Montag.' Jeder schwieg in dem Bunsche, nur fertig zu werden. Wann aber die Sache zu Ende fommen wird, das weiß sein Minister noch Geheimerat. Aber — mein Diener hat es entdect! Den 23. gehe die Sache zu Ende. Und wer ist die Duelle? — Savignys Bedienter!! Der hat es den übrigen Ministeriatboten verraten, und damit stimmt die Aussage des Dieners des sächsischen Gesandten überein. Prächtige Situation, dies durch die Bedienten zu erfahren! Ich halte nämlich diese Ansgaben für glaublich."

19. Januar 1867.

"Wegen einer tteinen Ertättung die Eintadung zum Ordensfest und Tafel im großen Schloß abgeschrieben, wobei man sich sehr exponiren muß."

\*

20. Januar 1867.

"Die Diners haben sehr abgenommen. Ich bin damit, nachdem ich sie tennen geternt, sehr einverstanden; man ist den Gewohnheiten doch zu fremd, um sich im Alter ein Mittagessen um 5 Uhr zu gestatten, wozu man um 12 bis 1 Uhr ein tüchtiges Frühstidt einnehmen muß, darnach aber zum Arsbeiten und Denken weniger aufgelegt ist.

"A. besuchte mich heute schon um 9 Uhr in weißen Hosen. Auch eingetaden zum Ordenssest! — Nach seiner Beschreibung doch eine bösartige Partie. Man sährt nach dem Schloß, steigt aus, die Bedienten dürsen nicht vom Bagen, ergo in bloßer Gala zwei Treppen hinan — dabei gerate ich schon in Schweiß! in eine Kirche mit tolossaler Kuppel, in welcher die Wärme der nicht gesparten Heizung steckt, so, daß die Damen die Mäntel umthun; Gottesdienst: Müczug durch weitläusige Appartements in einen großen Saal, wo König und Königin auf Thronen sizen, Prinzen und Prinzessimmen und übriges Publitum stando, Vorruf der neuen Ritter, Serviteur vor den Majestäten; endlich Abmarsch in die Speisezimmer, wo diesesmal 2000 Mann speisen (15000 Thaler). Zeder setzt sich, wo er Platz sindet; Nachbar tann eine Excellenz oder ein deforirter Schutzmann sein. Schließlich, wenn es sinster wird, Küczug, und nun kommt die böseste Partie, mantelloses Warten auf der Treppe, bis man Bedienten und Wagen erreicht.

"Gestern abend 10 Uhr Einsadung von Savigny zum Montag zwischen 12 und 1 Uhr zur Unterschrift des Protofolis vom 18.! Wozu das? und wir haben ja schon unterschrieben! wobei zu bemerken, daß die Kanzlei des tönigs, prenßischen Staatsministerii nur Gänzesedern, teine Stahlsedern führt, was ich schon längst der Sonderbarkeit wegen habe vermerken wollen. Da nun, wie schon bemerkt, um 1 Uhr Sitzung verabredet ist, so setze ich eine solche, der Unterschrift nachsolgende, voraus. Vielleicht tommt auch abends 10 Uhr eine zweite Eintadung; das ist so der hiesige Moment zum Insinuiren.

"Inzwischen kam N. (ver Besucher des Ordenssestes) zurück, sehr zufrieden, daß ich mich nicht exponirt habe. Fürsten und Herzöge (zum Beispiel Usest) hätten sich aus der Kapelle auf die Treppen zurückgezogen, um sich dort zu wärmen; in vielen Speisezimmern war nicht geheizt gewesen, man hatte darauf gerechnet, daß die Cesen, auf denen die Speisen erwärmt hereingetragen werden, und die Menschenzahl die erforderliche Wärme schaffen sollten."

21. Januar 1867.

"Wegen meiner Erfättung bei Thiles abgeschrieben. Thut mir sehr teid, in altem Ernst, denn das einsame Leben im Gasthof bei 3 Grad Kälte wird nachgerade wie ein anständiges Gefängnis. Mein Diener ist wieder zur Leihsbibliothet gewandert! Herrliche Beschäftigung eines Ministers zur Abschließung eines norddentschen Bundesvertrages, von der niemand etwas ersahren darf; denn wir werden ganz einsach um unsere Zeit geprestt, die wir zu Hause nötiger verwenden könnten.

"Zwischen 12 und 1 Uhr atso soll ich zur Unterschrift nach dem Staatsministerium. Transspirire ich sort, so bleibe ich zu Hause; denn nach Wathdorfs Bestellung an mich solgt keine Sitzung hinterher. Richtig; seine Sitzung, aber nachgerade alle Minister der kleineren Staaten vereint, um sich wenigstens zu besprechen. Keiner wußte etwas, jeder schüttelte den Kopf. Darauf wandte sich einer an den schon genannten Lothar Bucher, und der verrict dann sachte: "Den Mittwoch — also richtig den 23.! — solle eine Hauptsstung sein." Dieser werde, sagte serner später Graf Beust, Bismarck präsidiren, wie er gestern ihm selbst gesagt habe. Auch hosse Bismarck nun auf baldige Erledigung, da ja nichts als der Geldpunkt noch streitig sei. Freilich ist das der wichtigste für uns, aber nicht sür alle; so namentlich Sachsen gegenüber der Fahneneid.

"Nach allem, was ich nur erfahren konnte, ist jedoch nicht darauf zu rechnen, daß die Konserenzen in kausender Woche zu Ende gelangen, sondern vielleicht tief in die folgende hineingeraten werden. v. Cheimb fürchtet, hier noch die Lerche hören zu müssen. Der dissensus der preußischen Fachminister, von dem ich neulich schon schrieb, existirt allerdings und ist noch nicht gehoben.

"Num wissen wir auch, warum wir zum Unterschreiben zusammengeblasen worden sind: nämtich das Protokoll soll eitigst gedruckt und publizirt werden.

"Das Beste des hentigen Tages ist, daß mein Diener Weißbier entdedt hat, was heimlich geholt wird.

"Nun ist es wieder Abend. Ich schreibe diese Zeisen, schicke sie nachher zur Post, wo S. (der Diener) ein ganz bekannter Mann geworden ist, — alsedann messe ich die Diagonale meines Zimmers, 14 Schritt, so und so oft wiederholt, ist gleich dem Umgang in unserem Garten. Das ist meine törpersliche Bewegung.

"Hole der Teufel das Bergnügen von diesem Bertiner Leben!"

22. Januar 1867.

"Ich glaube nun doch, daß der Kulminationspuntt der Konserenzen erreicht ist. Denn jeder ennuhirt sich so gründlich, daß wohl keiner noch einmal so lange zu halten sein dürste wie bisher. Manche — zum Beispiel v. Bülows-Stresig — gehen zuweisen nach Hause. Der logirt freilich bei einer hier vers

beirateten Tochter. Um leichtesten batte ich es gehabt; aber im Winter jo oft bin und ber reifen? - Ge find ja auch nun morgen drei Wochen verfloffen, feit wir bier find, und ba gewinnt es doch den Anschein, daß etwas habe geichehen müffen. Denn warum entzieht Preugen 20 Minifter ihren beimiichen Gunktionen jo lange? Bielleicht will man den Beweiß führen, wie un= notige Personen wir seien, - denn wir haben in der That gebummelt und gar nichts geleistet. Freitich wird das jeder nur im Bertrauen befennen! aber die Diener find ja erfahren genug, die Thätigkeit, respektive das Faulenzen ihrer Herren zu beurteiten, und werden davon nicht schweigen. andererieits wird fattuliren: Run, nachdem wir alles feit 4-5 Wochen er= wogen haben, mas von den Kleinen vorgebracht worden, find wir zur vollen Meife unserer Propositionen gelangt, und nun ist die Sache en gros, vielleicht en bloc abzumachen. Bas nicht gang flar ift, behalten wir in der Hand; unsere Bundesgenoffen muffen ja dieje ichließlich doch fuffen. Bermutlich wird man morgen (23.) sicher sehen können; noch ist aber keine Einladung zur Sigung erfolgt.

"Piöglich bringt mein Diener hocherfreut ein Couvert, in der süßen Hoffsung, es sei eine Einladung zur morgenden Sigung. Nichts da, — es ist nur ein Abdruck des Protofolls. Schrecklich, daß darin von einer ersten förmtichen Sigung die Rede ist; da müssen doch noch andere folgen; wie viele!?"

23. Januar 1687.

"Neine Sigung auf hente angesagt. Ich habe meinen Diener soeben zu Wathdorf geschickt, um den fragen zu tassen, was er glaube, daß aus der Sache noch werden sotte?

"Taß die Monjervativen in Anhalt mit ihren Parlamentswahlen nachfolgen, sinde ich sehr tlug. Die Liberalen haben sich nun abgestrampelt und ihr Pulver verschossen. Mein Diener kommt von Wagdorf zurück; er weiß von gar nichts, eine Sitzung sinde nicht statt. Was soll man thun? Und dazu drängt die Allodialsache, und die verlorene Zeit peinigt und drückt mich. Was sich nur der Herzog deuten mag! Ich habe ihm in meinen Berichten die Wahrheit gesagt und mit nichts hinter dem Berge gehalten. Vermutlich deutt er wenigstens, daß wir Abgesandten sleisig unter uns konferiren; worüber aber, was nicht schunat durchgesprochen wäre? Und bei unserer letzten Zusammenkunst, vorgestern, war es wirtlich schon nahe daran, daß wir in Selbstironie uns vor einander schwaten! Der König soll unwohl sein. Schon am Ordenssesttage abgespannt. Seitdem sast täglich: Truppen in Potsdam besehen, in ungeheistem Zimmer gestühstückt, noch eine Jagd hinterher, — das ist für den alten Herrn doch wohl zu viel gewesen. Er hat kein bestimmt ausgesprochenes lebel, sons dern nur große Mattigkeit, — tein Geschäft, kein Vortrag. Eine auf heute

angesagte musitalische Soirée hat nicht abgesagt werden dürsen, sie sindet aber bei der Königin statt. Seine Majestät erscheinen nicht. Alts mir abends der "Staatsanzeiger" gebracht wird, steht darin schon von des Königs Erkrantung zu lesen, auch, daß die Soirée abgesagt ist. Man kann daran allerlei Gedanken knüpsen, je nachdem man diese oder jene Eventualität sest. Beschleunigt wird unser hiesiges Geschäft dadurch sicher nicht, und nur wenn der König schon beschlossen hat, wird keine Hemmung einkreten. Aber — im andern Fall? Welchen Einfluß längere Krantheit oder gar das Ableben des Königs haben würde, ist gar nicht abzusehen."

\*

24. Januar 1867.

"Bon Sigungsaufage feine Spur!"

\*

25. Januar 1867.

"Bon dem, was nicht geschieht, habe ich mir nun vorgenommen, nichts mehr zu schreiben. Ich sage daher nur, daß alles, was in den Zeitungen steht (zum Beispiel auch in der "Göthenschen Zeitung" vom 24. dieses Monats): Die Konferenzen solgen rasch auseinander"— nicht ein Wort wahr ist. Alles gelogen! Keine einzige Konferenz hat stattgesunden, auch dis heute teine Einladung. Que kaire? — Als Abgesandter hält man aus, dis man bestellt wird. Wasdorfs Bedienter ist ebenfalls wie sein Herr, in ärgerlicher Berzweisslung. Was mag aber mit jenen Lügen bezweckt werden? So auch mit der vor ein paar Tagen: .es habe die Schlußsigung stattgesunden, während gerade diese die .erste, förmliche war, wie das Protofoll sie expres benennt. Soll es vor der Welt, respettive bei uns zu Hause den Anschen gewinnen, als sessioe nirten wir in Permanenz? Ist es eine Ironie, ein Spott auf uns? — Ter König ist wieder besser, hat auch gestern Bismarck empsangen. Dieses Bedenken wäre also gehoben.

"Abends fommt eine Einladung zu morgen 1 Uhr Siţung! Dieu soit béni!"

26. Januar 1867.

"Um 1 Uhr Sitzung. Alles höchst begierig, zu ersahren, wie denn die Sache stehe. Und sie stand, wie ich dachte und vorausgesetzt. Nämtich: man hatte preußischerseits eine Anzahl unserer Amendements in Gnaden angesehen, und gegen 30 Paragraphen von im ganzen 68 geändert und modisizirt; wir empfingen auch metallographirte Vorlagen, und nachher noch jeder eine zweite, die erst gedruckt wurde, als wir schon Sitzung hielten.

"Was nun die restirenden Paragraphen angeht, so zersallen sie in zwei Klassen. Erste: solche, wogegen gar nichts unsererseits monirt ist; die wären ebenfalls abgethan! Zweite: solche, die das Militärwesen betreffen, also die

jchtimmsten, diese sollen noch ausgesetzt bleiben. Da sich nun gegen verschiedene der amendirten Paragraphen doch manche Zweiset erhoben, denen Prenßen widersprach, so ist zum Montag den 28. dieses eine neue Situng anderaumt, worin das Einverständnis sestgestellt, quasi ein Strich gezogen werden soll, damit sind wir fertig, — dann soll wieder eine Pause von 14 Tagen bis 3 Wochen gemacht werden, wir nach Hause gehen und in der zweiten Hälfte des Februar wieder nach Bertin, um die Sache sertig zu machen. Letzteres ist also kurz vor der Eröffnung des Parlaments.

"Bei Tisch nach der Sitzung war alles sehr belebt, auch munter, viele jedoch sehr dubiös, aber alle so von Sehnsucht nach Hause erfüllt, daß wir beschtossen, uns sämtlich photographiren zu lassen und uns mit dem werten Kontersei gegenseitig zu bedenten. So steht diese Angetegenheit heute abend 7 Uhr."

\*

## 5. Februar 1867.

"Taß ich gestern zum drittenmal gtücklich hier angekommen, wird N. gesmesdet haben. Hente tonserirt mit v. Krosigt und im Hotel Royal mit sast allen Kollegen gegessen und gut unterhalten. Der Tarmstädter begrüßte mich als Gutes verkündenden Zugvogel; nun werde es tosgehen, denn ich müsse doch einen Grund gehabt haben, überhaupt wiederzutehren! — Bon dem, was morgen los sein wird oder tann, weiß teiner ein Wort; heute war selbstsverständlich nichts. Es heißt: ja, es werde morgen eine Sitzung sein und sogar geschlossen werden. Andere sagen, das ist unmöglich, und wäre unswürdig mit den Aleinen umgesprungen. Alle sind über die Art der Behandlung ausgebracht und sprechen dies auch nun aus. So vorzüglich Krosigt, Seebach, Harbou, Rössung, Campe, Laner! Daß dagegen übermorgen eine Einsladung zum Kronprinzen ersolgen werde, wußte seder. Soeben sänst die Karte ein! Assemblée. Da werden wir wohl hinmüssen."

-4-

## 6. Februar 1867.

"Bis Mittag noch teine Eintadung zu einer Sitzung! Lothar Bucher hat recht. Jeder meiner Kollegen ist außer sich über die ihnen aufgedrungene Bummelei. Es ist also die jeht jeder Tag dem andern gleich."

\*

Am 7. Tebruar 1867 erfosgte der heiß ersehnte Schuß der Bevolls mächtigtentonferenz zur Beratung des Verfassungsentwurfs und am 24. Februar 1867 die Eröffnung des fonstituirenden Reichstags. Sintenis fam zu den Beratungen der Beschüffle desselben erst am 10. April nach Bertin, atso zu einer Zeit, wo es galt, zu den Amendements des Reichstags zum Versassungsentwurf Stellung zu nehmen.

Am Anfunftstage (10. April) machte Sintenis Besuche bei dem Prinzen und der Prinzessisch Karl, Savigny, Vismarck und Thile, dann beim Grafen Benft. "Nach dessen Mitteilung werden wir gewiß Somnabends sertig. Tie Tiätens, Beamtens und Finanzfrage (das heißt wieviel Prozent der Einwohnerzahl — Artifel 56 — nach fünf Jahren als Friedenspräsenzstärke gehalten werden sollen, was nach Fordenbeck dann ein Reichsgesetz bestimmen soll) werden die Hauptpunfte sein, auf die es für die Regierungen ankommen wird. Die Vorlagen, oder was an deren Stelle dient, werde ich heute nachmittag erhalten."

Nach Tisch wird Sinkenis mit den Abgeordneten Wächter und Zachariä und nachträglich noch mit anderen hannoverschen Abgeordneten, darunter Windthorst, betannt gemacht.

"Ich will nicht fürchten, mich politisch dixfreditirt zu haben! Wir waren bis nach 5 Uhr zusammen, und es war mir doch von Interesse, mit allen diesen jetzt so oft genannten Leuten persönlich befannt zu werden; vorzüglich mit Zachariä.

"Abends 3/48 Uhr Sitzung. Das Wiedersehen war sehr erfrenlich und herzlich. Rur fehlen Lauer und Kenser, und an Campes Stelle ist Liebe gestreten.

"Die Beratung ging biš  $^3/_4$  auf 11 Uhr so rasch, daß wir biš Artifel 64 einschließlich gelangten, also nur noch 14 übrig haben, worüber den 11. dieses,  $2/^{1}_{2}$  Uhr nachmittags, fortgefahren wird.

"Bismarch schlug vor, und alle stimmten bei, alle Amendements einzuräumen, die nicht prinzipiell unzuläffig seien, also: bis Artifel 64 (neuer Zählung!) alle, einzig mit Ausnahme der Diäten.

"Das weitere wird sich den 11. dieses ergeben. Bismark hatte gestern nach Schluß des Reichstags sich noch zwei Stunden mit Unruh, Forkenbek und Bennigsen herumgegnätt (wie er es ausdrückte) und sich mit ihnen so weit verständigt, daß die Annahme des ganzen Werkes als gesichert angesehen werden kann."

#### 11. April 1867.

"Zum Diner bei Bismarck zum Freitag (12. April) eingeladen. Als ich gestern dem Darmstädter meine Vermutung aussprach, daß wir am Sonnsabend sertig werden könnten, meinte er, wir müßten doch bis nach Schluß des Reichstags hier bleiben, atso bis gegen Ostern, um die Sache zur Publikation fertig zu machen. Das wäre doch fatal. Sonst ist allerdings das Leben hier so angenehm und interessant, daß es mir auf ein paar Tage mehr nicht anstomnt.

"Seit Savigny in das Hotel des Staatsministeriums gezogen, läßt er als Berliner Kind nur durch die Lampen und Kerzen heizen. Schöner Zustand!

Doch soll heute geheizt werden, was mein Diener von den Leuten ersahren, sowie, daß Savigum sieben Kinder hat, und daß der Hausstand 24 Personen beträgt. Um  $\frac{1}{2}$ 3 Uhr zur Sizung. Bismarc war schon anwesend und etwas presser, weil — wie wir später ersuhren — der Geburtstag seiner Frau heute ist.

"Abwesend und durch Liebe vertreten war Campe, desgleichen v. Lauer, an dessen Stelle ein Bückeburger Regierungsrat\*) erschien, weil er — sterbend und der Austössung nahe sei, dieser bis dahin so rüstige Mann! Gegen 5 Uhr waren wir sertig, bis auf das hiernach morgen (den 12.) zu sertigende und zu vollziehende Protofoll samt Bismarcks Tiner."

\*

12. April 1867.

"Tem Herzog berichtet über die Sitzungen. Resultat: Tem Reichstag werden alle Amendements dix auf Artifel 29 (Tiäten), 56 und 58 (Zeit und Tauer der jetzigen Militäreinrichtung) zugegeben; wenn er darin nicht nachsgibt, wird er aufgelöst werden, andernfalls cum laude dankend entlassen. Man hofft das Beste, und es wird nur eine recht große Majorität gewünscht, an der man überhaupt nicht zweiselt.

"3ch hoffe nun, morgen Sonnabend nachmittags zurüchzufehren."

\*

Mit dem Schlusse der hochinteressanten Sintenissichen Aufzeichnungen sind wir bei einer Entwickelungsphase (tonstituirenden Reichstag) angelangt, worüber noch einiges nachzutragen bleibt.

Um 4. Marg brachte Bismard als Prafident der Bundestommiffarien den Berfaffungsentwurf im Reichstag ein und ergriff dort mehrmals das Wort, um den Entwurf gegenüber den von den verschiedenen Parteien ausgehenden Umendements zu verteidigen. In Bezug auf die Verteilung der Stimmen der einzelnen Bundesstaaten im Bundesrat erfannte Bismard in einer Rede vom 26. Märg 1867 an, daß sie einen willtürlichen Charafter habe. Dieselbe jo einzurichten, etwa wie im Reichstag, daß die Bevölkerung maßgebend wäre, sei eine Unmöglichteit gewesen. "Es würde dann auf Preugen eine solche Majorität fallen, daß die übrigen Regierungen gar tein Intereffe hatten, fich daneben ver-Es hat also notwendig ein Stimmverhaltnis gewählt treten zu laffen. werden muffen, das eine Majorität angerhalb der preugischen Bota gulägt. Die hier vorliegende Berteitung (seil. nach Maßgabe der Borichriften für das Plenum des ehemaligen deutschen Bundes) hat einen ganz außerordentlichen Borzug, der namentlich, je mehr Spielraum der Willfür geboten ift, um jo schwerer ins Gewicht fällt, nämtich denjenigen, daß die Regierungen sich darüber geeinigt haben, was für einen andern nicht jo leicht zu erreichen sein wird.

<sup>\*)</sup> Hoecter.

Warum haben sie sich darüber geeinigt? Weit hier eine zwar auch willtürliche Berteisung vorliegt, die aber 50 Jahre att ist und an die man sich 50 Jahre lang gewöhnt hat. Es hat in den Wünschen der Regierung gelegen, daß diesen Motiven gerade Ausdruck gegeben werde, daß sie deshalb, weit dieses Stimmenverhältnis ein hergebrachtes ist, schon in rechtlicher Geltung bestanden hat, ihm beigetreten sind, nicht aber deshalb, weil sie hierin gerade eine richtige Verteisung nach Macht, Einstuß und Bevölterung gesehen hätten."

In Bezug auf den Ausdruck "ber Bundesrat bitdet aus jeiner Mitte Dauernde Ausschüffe", bemertte Bismare in berfetben Gigung, daß darunter nicht Ausschüffe zu verstehen seien, die einmal ad hoc zu einem bestimmten 3med gemählt mürden, jondern jolde Ausschüffe, die stets eristiren sollten. "Db sie immer versammett sein sollen, wenn der Bundesrat nicht versammett ist, hängt von den Beichlüffen des Bunderrats ab und von der Bedürfnisfrage. Der Bundegrat fann fehr wohl das Bedürfnis haben, daß tangwierige, vorbereitende Arbeiten, die aus diesen Ausschüssen hervorgehen, erledigt werden, che er in seiner vollen Angahl zusammentritt, namentlich da die Mitglieder des Bundesrats möglicherweise auch in ihrer engeren Beimat Beschäfte von Wichtig= feit haben fonnen, so daß man mit ihrer Zeit sparsam umgeht. fakultativ je nach den Beschlüssen des Bundeprats. Ich glaube nicht, irgendwie eine formale Sandhabe dazu gegeben jei, daß sich ein Ausschuß versammelte gegen den Beschluß des Bundesratz, und das Präsidium nimmt nicht das Recht in Unspruch, diese Ausschüffe auf eigene Hand, ohne den Willen des Bundesrats, zu berufen und tagen zu taffen."

Zum Schlusse bemerkte Bismarck, wie er sich die Stellung des Kanzlers dem Bundesrat gegenüber dachte. "Es ist Sache des Bundeskanzlers, sich mit seinen Kollegen, den preußischen Ministern, in derjenigen Fühlung zu erhalten, daß er in erheblichen politischen Fragen weiß, wie weit er im Bundeserat gehen kann, ohne daß er der Unterstützung des preußischen Gesamtministeriums, zu dem er gehört, verlustig geht."

In einer Rede vom folgenden Tage (27. März) bemertte Bismard zur Ablehnung des Antrages auf Errichtung eines unitarischen Bundesministeriums: Innerhalb des Bundesrats sinde die Souweränität einer jeden Regierung ihren unbestrittenen Ausdruck. "Dort hat jede ihren Anteil au der Ernennung des gewissermaßen gemeinschaftlichen Ministeriums, welches, neben anderen Funktionen, auch der Bundesrat bildet. Dieses Gefühl der unverletzten Souweränität, welches dort seine Anerkennung sindet, kann nicht mehr bestehen neben einer kontrassignirenden Bundesbehörde, die außerhalb des Bundesrats aus preußischen oder anderen Beamten ernannt wird, und es ist und bleibt eine capitis deminutio für die höchsten Behörden der übrigen Regierungen, wenn sie sich als Organe, gehormsamleistende Organe einer vom Präsidium außerhalb des Bundesrats ernannten höchsten Behörde in Zukunft ansehen sollten." Taß in wichtigen

Angelegenheiten, z. B. bei neuen Gesetzen, die preußische Stimme im Bundesstat abgegeben würde, ohne die übrigen in Preußen verantwortlichen Resortschefs zu fragen, tonnte sich Bismard nicht denken, "ja die letzteren würden, wenn nicht dirett, doch jedenkalts durch ihre Untergebenen, durch höhere Beamte ihrer Berwatung im Bundesrat vertreten sein und würden auf die Feststlung des preußischen Botums durch diese Beamte ihren Ginfluß üben können." — "Die Austragung von Meinungsverschiedenheiten muß innerhalb des preußischen Ministeriums, muß außerhalb des Bundesrats stattsinden." — "Es ist aber undentbar, daß das Berhalten des Bundestanzlers dauernd und in wichtigen Fragen des Ginverständnisses des preußischen Ministeriums entbehren könnte." Ferner: "Es ist Sache des Bundestanzlers, sich mit seinen Kollegen, den preußischen Ministern, in derzenigen Fühtung zu erhalten, daß er in erheblichen politischen Fragen weiß, wie weit er im Bundesrat gehen kann, ohne daß er der Unterstützung des preußischen Ministeriums, zu dem er gehört, verlustig geht."

Um 28. März bemertte Bismard, bei Befämpfung des Antrages auf Errichtung eines Oberhauses, er fonne sich nicht leicht denken, wie ein solches zwischen dem Bundeprat und dem Reichstag als ein Mittelglied eingeschoben werden könne, das dem Reichstage in feiner Bedeutung auf der jogialen Stufenleiter einiger= maßen überlegen ware und dem Bunderrate und deffen Bollmachtgebern bin= reichend nachstände, um die Mlassisitation zu rechtfertigen. "Der Bundegrat repräsentirt bis zu einem gewiffen Grade ein Oberhaus, in dem Se. Majestät der König von Preußen primus inter pares ift, und in dem derjenige Ueber= rest des hoben deutschen Adets, der seine Landeshoheit bewahrt hat, seinen Plat findet. Diefes Oberhaus nun dadurch zu vervollständigen, daß man ihm nichtsouveräue Mitglieder beifügt, halte ich praktisch für zu schwierig, um die Musführung zu versuchen. Diejes jouverane Oberhaus aber in jeinen Bestandteiten außerhalb des Prafidiums jo weit herunterzndrücken, daß es einer Pairs= tammer ähnlich würde, die von unten vervollständigt werden könnte, halte ich für ummöglich, und ich würde niemals wagen, das einem Herrn gegenüber, wie der Rönig von Sachsen ist, auch nur anzudeuten. Der hauptsächtiche Grund aber, warum wir feine Teilung des Meichstags in zwei Baufer vorgeichlagen haben, tiegt immer in der zu ftarten Rompsizirung der Maichine. Die Gesetzgebung des Bundes tann ichon durch einen anhaltenden Widerspruch zwischen dem Bundesrat und dem Meichstag jum Stillstand gebracht werden, wie das in jedem Zweitammerinstem der Fall ist; aber bei einem Dreifammer= instem — wenn ich einmat den Bundesrat als Rammer bezeichnen darf würde die Möglichteit, die Wahrscheinlichteit dieses Stillstandes noch viel näher liegen, wir würden zu ichwerfällig werden."

Am 17. April 1867 vertündete Bismarc die Annahme der vom Reichstag amendirten Versassung durch die norddeutschen Regierungen, und dem Zusammentritt des Bundesrats stand nunmehr ein Hindernis nicht mehr im

Wege. Die auf den Bundesrat bezüglichen Artifel der Berfassung des Nordsbeutschen Bundes hatten folgenden Wortlaut:

## III. Bundesrat.

#### Artifel 6.

Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der Mitglieder des Lundes, unter welchen die Stimmführung sich nach Maßgabe der Vorschriften für das Plenum des ehemaligen Deutschen Bundes verteilt, so daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Franksturt 17 Stimmen führt,

| 171                      |    |   |   |   |                 |
|--------------------------|----|---|---|---|-----------------|
| Sachsen                  |    |   |   |   | 4               |
| Hessen                   |    |   |   |   | 1               |
| Medlenburg = Schwerin .  |    |   |   |   | 2               |
| Sachsen=Weimar           |    |   |   |   | 1               |
| Mecklenburg=Strelit      |    |   |   |   | 1               |
| Oldenburg                |    |   |   |   | 1               |
| Braunschweig             |    |   |   |   | $\underline{2}$ |
| Sachsen = Meiningen      |    |   |   |   | 1               |
| Sachsen = Altenburg      |    |   |   |   | 1               |
| Sachsen=Coburg=Gotha     |    |   |   |   | 1               |
| Unhalt                   |    |   |   |   | 1               |
| Schwarzburg=Rudolstadt   |    |   |   |   | 1               |
| Schwarzburg = Sondershau |    |   |   |   | 1               |
| Walded                   |    |   |   | • | 1               |
| 01 1                     |    |   |   | • | 1               |
|                          | •  | • | • | • |                 |
| Reuß jüngerer Linie      |    |   |   |   | 1               |
| Schaumburg = Lippe       |    |   |   |   | 1               |
| Lippe                    |    |   |   |   | 1               |
| Liibect                  |    |   |   |   | 1               |
| Bremen                   |    |   |   |   | 1               |
| Hamburg                  |    |   |   |   | 1               |
| Sumn                     | ıa |   |   |   | 43              |

#### Artifel 7.

Jedes Mitglied des Bundes fann so viel Bevollmächtigte zum Bundes= rat ernennen, wie es Stimmen hat; doch kann die Gesantheit der zuständigen Stimmen nur einheitlich abgegeben werden. Nicht vertretene oder nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt.

Jedes Bundesglied ist besugt, Vorschläge zu machen und in Vortrag zu bringen, und das Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Beratung zu überzgeben. Die Beschlußfassung erfolgt mit einsacher Mehrheit. Bei Stimmenzgleichheit gibt die Präsidialstimme den Ausschlag.

#### Artifel 8.

Der Bundegrat bildet auf feiner Mitte dauernde Ausschuffe

- 1. für das Landheer und die Festungen,
- 2. für das Seewesen,
- 3. für Boll- und Steuerwesen,
- 4. für Sandel und Bertehr,
- 5. für Gisenbahnen, Poft und Telegraphen,
- 6. für Juftizwesen,
- 7. für Rechnungswesen.

In jedem dieser Ansschüsse werden außer dem Präsidium mindestens zwei Bundesstaaten vertreten sein, und führt innerhalb derselben jeder Staat nur eine Stimme. Die Mitglieder der Ausschüsse zu 1. und 2. werden von dem Bundesselbherrn ernannt, die der übrigen von dem Bundesrate gewählt. Die Insammensehung dieser Ausschüsse ist für jede Session des Bundesrats resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder wähls dar sind. Den Ausschüssen werden die zu ihren Arbeiten nötigen Beamten zur Verfügung gestellt.

## Artifel 9.

Jedes Mitglied des Bundesrats hat das Recht, im Reichstage zu ersicheinen und muß daselbst auf Verlangen jederzeit gehört werden, um die Anslichten seiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieselben von der Majorität des Bundesrats nicht adoptirt worden sind. Niemand kann gleichszeitig Mitglied des Bundesrats und des Reichtags sein.

#### Artifel 10.

Dem Bundespräfidinm liegt es ob, den Mitgliedern des Bundesrats den üblichen diplomatischen Schutz zu gewähren.

# Die erste Session des Bundesrats.

(15. August bis 10. Dezember 1867.)

## 1. Abschnitt.

# Der Bundesrat wird in den Sattel gesetht.

Nach Artifel 15 der Bundesversassung stand der Borsis im Bundesrat und die Leitung der Geschäfte dem Bundeskanzler zu, welcher vom Präsidium zu erneuern war. Derselbe konnte sich durch jedes andere Mitglied des Bundesrats vermöge schriftlicher Substitution vertreten lassen. Dem ersten Zusammentritte des Bundesrats mußte also die Ernennung seines Borsissenden voranszehen. Dies geschah durch solgenden Allerhöchsten Erlaß: "In Ausführung der Bestimmungen der Bersassung des Norddeutschen Bundes (IV. Artifel 15 und 17) ernenne ich Sie hierdurch zum Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes.

Bad Ems, den 14. Juli 1867.

Wilhelm.

v. Mühler. Gr. gur Lippe.

Un den Präsidenten des Staats-Ministeriums und Minister der auswärtigen Angelegenheiten,

Grafen von Bismard-Schönhansen."

Man war auf die Ernennung des Grafen Bismarck zu dieser Bürde vorbereitet, nachdem derselbe im Reichstag sich geäußert hatte: "Die Instruktion des Bundesskanzlers kann meines Ermessens nur vom preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten ausgehen, oder der letztere muß selbst der Bundeskanzler sein."

Bismarck erlangte als Bundeskanzler eine in ihrer Art einzige Stellung;\*)

<sup>\*)</sup> Die "National-Zeitung" Nr. 357 rom 3. Aug. 1867 definirte dieselbe wie solgt: Außerdem daß der Kanzler im Bundesrat die Stimmen Preußens sührt, welche siebenzehn Stimmen, da sie einheitlich abgegeben werden sollen, nur von ihm abgegeben werden können, übt er ja auch im Bundesgebiet eine Regierungsgewalt im engeren Sinne des Wortes, eine vollziehende Gewalt aus, und zwar er allein. Das Präsidium soll nach Art. 18 der Versassjung allerdings noch andere "Bundesbeamte" ernennen und für den

ihm zur Seite oder, besser gesagt, unter ihn wurde durch Allerhöchsten Erlaß vom 12. August 1867\*) das "Bundestanzler=Amt" gesetzt, mit denjenigen Beamtenträften, die er bedurfte, um die Bundesverwaltungs= oder Aufsichts= rechte des Präsidiums, das ist des Königs von Preußen, und die gesetzgebende Thätigkeit desselben und was damit verwandt war, auszuüben.

Damit war auch die vielsach ausgeworsene Frage, betreffend die Ernennung eines Bizetanzlers, entschieden. Staatsrechtlich wurde diese Stelle in den Bersfassungsorganismus nicht eingesügt; indem aber der Wirtliche Geheime Dbers Regierungsrat und Ministeriatdirektor Delbrück zum Präsidenten derzenigen Behörde ernannt wurde, durch welche der Kanzler alle Berwaltungssund Aufsichtsrechte des Präsidiums und alle ihm soust noch zustehenden Bundesangelegenheiten

Bund vereidigen, welche jedoch, da ihre Stellung von untergeordnetem Range ist, mit dem Kanzler nicht verglichen werden können. Er allein aber stellt in seiner Person eine Art von bundesstaatlicher Regierung und bundesstaatlicher Spite dar; und alles, was der Rordsbentsche Bund von Einheitsbehörden oder Gewalten besitzt, das wird vertreten und dargestellt durch den König von Preußen und den Kanzler. Ter Lettere (die Versassung iggt zwar: das Prässbung, d. i. der König) bringt die Vorlagen des Bundesrats an den Reichstag, er hat die Aussertigung und Verkündigung der Bundesgesehe, er überwacht deren Aussichtung durch die einzelstaatlichen Behörden und die Verwaltungsbeamten, und er nimmt alles das wahr, was dem Prässbunn unter dem Ranten von "oberer Leitung" der gemeinsamen Angelegenheiten in den Bundesstaaten überwiesen ist. Dies ist eine ansersordentliche Stellung, die in dieser Weise nicht vorhanden sein würde, wenn es im Reichstag gelungen wäre, ein vollständiges Bundesministerium zu schaffen.

#### \*) Der Erlaß lautet:

"Auf Ihren Bericht vom 10. d. M. genehmige Ich die Errichtung einer Behörde für die dem Bundestanzler obliegende Verwaltung und Beaufsichtigung der durch die Verjassung des Norddeutschen Bundes zu Gegenständen der Bundesverwaltung gewordenen, beziehungsweise unter die Aussicht des Bundesprässdidums gestellten Angelegenheiten, sowie für die Ihnen, als Bundestanzler, zustehende Bearbeitung der übrigen Bundesangelegendeiten. Diese Bebörde soll den Ramen "Bundestanzler-Amt" sühren und unter Ihrer unmittelbaren Leitung stehen. Zum Präsidenten berselben will Ich den Lirklichen Gesbeimen Cher-Regierungsrat und Ministerialdirektor Delbrück ernennen.

Bad Ems, den 12. August 1867.

28 ilhelm.

Graf v. Bismard = Schönhausen.

Un den Rangler des Norddeutschen Bundes."

Hiernach erstrectte sich die Thätigkeit des Amtes nach zwei Michtungen. Erstens hatte es die geschäftliche Besorgung der Angelegenheiten, welche unter die Aussicht des Bundesprässdums gestellt waren. Zweitens war es das anssührende Organ sür die dem Bundesfanzler obliegende Berwaltung, Beaussichtigung und Bearbeitung der Bundesangelegenheiten. Temgemäß gehörte zum Nessort des Bundesfanzler-Amts namentlich die Borsbereitung von Bertragsabschlüssen mit sremden Mächten, die Ausssührung der Bundesse gesehe und die Bearbeitung aller Angelegenheiten, welche deren Bollziehung betrasen, sowie die Aussertigung der Präsidiatanordmungen und die Entwersung der Borlagen für den Bundesrat und den Reichstag. Die maßgebenden Beisungen zu allen diesen Arbeiten tamen vom Bundespräsidium und vom Bundesfanzler.

wahrzunehmen hatte, war der Mittler geschaffen, mit dessen hitse der über dem Ganzen stehende Kanzler die Fühlung mit dem Präsidium, dem Bundesrat, den Bundesbeamten, mit seinen Kollegen vom preußischen Staatsministerium und mit den Bundesstaaten behieft. Rur in Betress der Militärsachen lag es nahe, daß der Kanzler eine mehr unmittelbare Berständigung mit dem Kriegsminister vorzog.

Wenn man die Verfassung des Norddeutschen Bundes mit einer Pyramide verglichen hat, so könnte man das Beispiel auch auf die Organisation seiner Verswaltung beziehungsweise Leitung anwenden. Tas Präsidium, das heißt der König von Preußen, bekam, wenn man von seiner Macht über Kriegswesen und Marine absah, eine mehr ornamentale Stellung, dasür vereinigten sich alle Rechte des Präsidiums in der Person Bismarcks. Die wichtigsten davon, die Leitung der auswärtigen Politik, behielt er in seinen eigenen Händen, die ganze andere Machtsütte: Handel, Jölle, Steuern, Inneres, Justiz, Posts und Telegraphenswesen, Eisenbahns und Konsulatswesen übergab er einem Vertrauensmann, der von ihm unbedingt abhängig war und der seden Tag sich bei ihm meldete, um die Entscheidung in nahezu seder prinzipiell wichtigen Ungelegenheit sich zu erbitten. Konnte man sagen, daß sich Vismarck die Verfassung des Nordsdeutsschen Bundes auf den Leib geschrieben hatte, so konnte man dies noch in erhöhtem Maße von den Verwaltungseinrichtungen des Vundes sagen,\*) Vissunarck war hier der einzige Herr, der einzige, sehen wir hinzu, allmächtige Wille.

Die erste Session des Bundesrats des Norddeutschen Bundes mährte vom 15. August bis 10. Dezember 1867. Bismarc interessivte sich damals lebhaft für dessen Tebüt. Er stellte sich selbst auf die Kommandobrücke, beobachtete, wie das Ganze funktionirte, und gab das Steuer erst dann in andere erprobte Hände, als er merkte, daß seine persönliche Leitung entbehrlich sei.

Bismarcks Unterschrift tragen die Bekanntmachungen, betreffend die Einsberufung des Bundesrats zum 15. August 1867, und die Bekanntmachungen, betreffend die Ernennung der Bewollmächtigten zum Bundesrat, vom 10. August, 4. und 23. September 1867 (Bundes-Gesehl. Seite 26 und 40).

Es wurden ernannt für Preußen: Generalmajor v. Podbielsti, Direftor des Allgemeinen Kriegsdepartements, Generallieutenant v. Rieben, Direftor des Maximeministeriums, Wirtsicher Geheimer Rat und Generalsteuers direktor v. Pommer-Csche, Wirklicher Geheimer Ober-Finanzrat und Ministerialsdirektor Günther, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat und Ministerialsdirektor Delbrück, Generalpostdirektor v. Phitipsborn, Geheimer Ober-Justizrat Dr. Pape;

für Sachsen: Staatsminifter ber Finangen und ber auswärtigen Unge-

<sup>\*)</sup> Und doch hat der doppelte Kanzlerwechsel bewiesen, das die Rüstung, die Bismarcf in der Reichsversassung geschaffen hat, auch von minder gewaltigen und autofratischen Naturen, als er eine ist, getragen werden kann.

legenheiten Freiherr v. Friesen, Geheimer Rat und Ministerialdirektor im Ministerium des Innern Dr. Weintig, Geheimer Finanzrat v. Thümmel und Oberst und Misitärbevollmächtigter in Berlin v. Brandenskein;

für Beffen: Geheimer Legationgrat Bofmann;

für Medtenburg=Schwerin: Staatsrat v. Müller und Generalmajor v. Bilgner;

für Beimar: Wirflicher Geheimer Rat und Staatsminister Dr. v. Wagdorf;

für Medlenburg=Strelig: Staatsminifter v. Billow;

für Oldenburg: Staatsrat Buchholt;

für Braunschweig: Staatsminister v. Campe und Geheimer Legations= rat v. Liebe;

für Meiningen: Wirklicher Geheimer Rat Graf v. Beuft;

für Altenburg: Staatsminister Gerstenberg v. Zech;

für Coburg und Gotha: Wirklicher Geheimer Rat und Staatsminister Freiherr v. Seebach;

für Unhalt: Regierungsrat Dr. Sintenis;

für Schwarzburg=Rudolstadt: Staatsminister v. Bertrab;

für Schwarzburg=Sondershansen: Staatsrat v. Wolffersdorff;

für Walded: Geheimer Regierungsrat Klapp;

für Renß älterer Linic: Regierungsprafident Dr. Berrmann;

für Reng jüngerer Linie: Staatsminifter v. Sarbou;

für Schaumburg=Lippe: Geheimer Regierungsrat Boder;

für Lippe: Kabinetsminifter v. Oheimb;

für Lübed: Senator Dr. Curtina;

für Bremen: Senator Gildemeifter;

für Samburg: Senator Dr. Rirchenpauer.

Im Laufe der Session wurden an Stelle des Generallieutenants v. Rieben der Contre-Admiral Jachmann, an Stelle des Ministers v. Bülow der Drost v. Dergen, an Stelle des Grasen v. Beust der Minister v. Arosigk ernaunt.

Die "Post" erzählte, Bismarck habe dem Abgeordneten Dr. Lasker den Borschlag gemacht, sich um eine vakante Stelle im "Bundesrat" zu beswerben. Der Abgeordnete hätte sich zur Bewerbung unter der Bedingung bereit erklärt, daß der Erfolg derselben gesichert sei; der Herr Bundeskanzler hätte indessen die gewünschte Zusage nicht erteilt, weil er sich nicht binden wolle. Wir wissen nicht, äußerte sich hierzu die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung", zu welchem Zwecke der "Post" diese Mitteilung gemacht worden ist, wollen aber bemerken, daß sie, wie uns versichert wird, in allen Teilen rein aus der Lust gegrissen ist. Ob das Bundeskanzler-Umt den Bunsch hegt, sür seine amtlichen Arbeiten die anerkannten Fähigkeiten des Herrn Lasker zu benutzen, können wir nicht wissen. So viel ist aber wohl außer Zweisel, daß diese Bundessebehörde ihre Wünsche direkt und bestimmt äußert und keine Beranlassung haben

kann, den Herrn Abgeordneten zur Bewerbung um ein Amt auf dem ansgegebenen Umwege anzuregen. —

Bismarck führte den Borsit im Bundesrat in den Situngen am 15.,\*) 16. August, 4., 9., 12., 16., 23. September, 2., 15., 17. Oftober, 27. No-vember. 4.,\*\*) 10. Dezember. In seiner Berhinderung führte den Borsitz der sächsische Minister Freiherr v. Friesen.

Eine generelle Substitution, wie sie sich später unter Telbrück, Hosmann und Boetticher ausbildete, lag Bismarcks Absücht damals fern. Die Substitution im Borsitz erfolgte von Fall zu Fall. Der Alt der Substitution erschien Bis=marck staatsrechtlich so wichtig, daß er denselben einmal sogar dem Reichstag notisszirte.\*\*\*)

Die Eröffnungssitzung des Bundesrats (15. August) währte von 1 bis  $2^{1}/_{2}$  Uhr. Die Mitglieder waren mit Ausnahme der Herren v. Gampe aus Braunschweig und v. Thümmel aus Sachsen sämtlich anwesend.

Bismark siindigte alsbald eine Reihe von Vorlagen an, aus denen erhellte, daß das Bundesprässium rüstig an die Aufgabe ging, durch die gesetzgebende Thätigkeit des Bundesrats und des Reichstags baldigst eine große Zahl wichtiger Verbesserungen für das Bundesgebiet in das Leben treten zu lassen. Unter den angekündigten Vorlagen standen die Verträge wegen Erneuerung des Zollvereins und der Haushalts-Etat des Norddeutschen Bundes oben an. Daran schlossen sich Gesetzentwürfe über die amtlichen Besugnisse der Bundestonsulate, über die Besugnisse fremder Konsuln innerhalb des Bundesgebietes, über die Nationalität der Seeschisse, über eine Maaß- und Gewichtsordnung für die Länder des Norddeutschen Bundes, über das Postwesen des Bundes, über einen gleichmäßigen Portotaris für die Bundesländer, über Freizügigkeit und über Ausschung des Paßzwanges im Gebiet des Norddeutschen Lundes.

Bevor der Bundesrat an die Erledigung seines Arbeitspensums gehen konnte, †) hatte derselbe eine Reihe formeller Geschäfte zu erledigen. Zunächst

<sup>\*)</sup> Daß Bismard in der Sigung vom 15. August 1867 den Bornt führte, ist bei Kohl nicht erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Nach Robls Bismarct=Regesten.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 2. Oktober 1867 erhielt der Reichstags-Vizepräsident Herzog von Ujest das nachstehende Schreiben: "Ew. Durchlaucht beehre ich mich mitzuteilen, daß ich, da ich auf einige Tage zu verreisen genötigt bin, auf Grund der Bestimmung im Artisel 15 der Bundesversassung meine Vertretung im Vorsit des Bundesrats während dieser Zeit auf den Königlich sächsischen Vevollmächtigten Herrn Staatsminister Freiherrn von Friesen übertragen habe.

Graf von Bismard."

<sup>†)</sup> Die Berichte über die Plenarsitzungen der ersten Session des Norddeutschen Bundes sinden sich in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom Jahrgang 1867 Nr. 191, 193, 195, 197, 203, 207, 208, 212, 215, 218, 222, 232, 238, 242, 244, 249, 250, 253, 266, 280, 284, 291, 295. Die Reseate, welche in den übrigen Blättern abgedruckt wurden, haben fast durchweg denselben Wortlant.

beichloß derselbe, für seine Berhandlungen vorläusig die Geschäftsordnung in Anwendung zu bringen, welche im Eutwurf vom Bundespräsidium vorgelegt worden war. Nach den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung hatte der Bundeszat einen Prototollsührer zu wählen, und wurde dieses Amt dem Legationsrat Lothar Bucher übertragen, welcher schon bei den Berhandlungen der Bundeszbevollmächtigten über den Berfassungsentwurf in gleicher Eigenschaft thätig war. Der Geschäftsordnungsentwurf wurde zur Borberatung einem Ausschuß überwiesen, in welchem Preußen (Präsident Delbrück), Königreich Sachsen (Staatsminister V. Briesen) und Schwarzburg-Rudolstadt (Staatsminister V. Bertrab) vertreten waren. Nach dem Bericht dieser Kommission erfolgte später die endgiltige Feststellung der Geschäftsordnung.

Dieselbe bestand aus 21 Paragraphen, die in 4 Rapitel abgeteilt waren. Das erfte Rapitel handelte von der Ordnung der Sitzungen, das zweite von der Ordnung der Gegenstände der Verhandlung und ihrer Bergtung, das dritte von der Ordnung des Geschäftsganges, das vierte von den Ausschüssen. zweiten Kapitel wurden hinsichtlich der Abstimmungen die Borichriften wider= holt, welche nach der Berfaffung dafür maßgebend waren, mit genauer Prägi= sirung der Gegenstände, bei denen die Mehrheit nur dann entscheidend ist, wenn fich unter den dieselbe bildenden Stimmen die des Präsidiums befindet. Gegenstände waren: Auflösung des Reichstags während der Dauer der Legis= laturperiode; Gesetzentwürfe über Menderungen in den bestehenden Militär= und Marine-Ginrichtungen; Saudels- und Schiffahrtsverträge; Gesetzentwürfe wegen Abanderung der bestehenden Anordnungen über das Zollwesen und die Berbrauchaftenern sowie über Berwaltungagegenstände, die sich darauf beziehen; und der Eintritt der süddentschen Staaten oder eines derselben in den Bund. In dem Kapitel über die Ausschüffe war beftimmt, daß die fünf aus der Wahl des Bundesrats hervorgehenden dauernden Ausschüffe durch geheime Abstimmung bei Beginn jeder Seffion des Bundesrats gewählt werden, und daß fämtliche 7 danernde Ansichuffe and in der Zwischenzeit zwischen den Seisionen des Bundesrats in Thätigfeit bleiben sollen, jo daß die Mitglieder der Ausschiffe also entweder dauernd am Site des Bundesrats sich aufhalten oder zeitweilig auf Einladung des Präsidialbevollmächtigten sich hier versammeln werden.

Nach Artifel 8 der Bundesverfassung mußten aus der Mitte des Bundesrats sieben dauernde Ausschüsse gebildet werden, nämlich 1. für das Landheer
und die Festungen, 2. für das Seewesen, 3. für Joll- und Steuerwesen,
4. für Handel und Berkehr, 5. für Eisenbahnen, Post und Telegraphen, 6. für
Justizwesen und 7. für Nechnungswesen. Die Berfassung schrieb vor, daß in
jedem dieser Ausschässer dem Präsidum mindestens zwei Bundesstaaten
vertreten sein sollen und zwar mit der Maßgabe, daß in den Ausschüssen seder
Staat nur eine Stimme führt. Die Mitglieder der beiden ersten Ausschüsse
für das Landheer und für das Seewesen wurden verfassungsmäßig vom Bundes-

feldherrn ernannt, die der übrigen Aussichüsse waren vom Bundesrat zu wählen. Aus der Natur der Tinge ergab es sich, daß die Wahlen, welche nur für eine Session Giltigkeit hatten, am Beginne jeder Session vorzunehmen waren. Es lag in der Absicht, die drei Aussichüsse für das Landheer und die Festungen, für Gisenbahnen, Post und Telegraphen und für Rechnungswesen aus sünf Mitgliedern zusammenzuschen, während für die übrigen Aussichüsse das Minimum der Mitgliederzahl von drei sessgehalten wurde. In diesem Sinne ersolgte thatsächlich die Jusammensehung der Aussichüsse,\*) und zwar geschahen die Wahlen in die Aussichüsse des Bundesrats nicht nach Personen, sondern nach Staaten, da die Bezeichnung der Person als eine interne Angelegenheit des betreffenden Staates und seiner Regierung angesehen wurde. Für einige der Bundesratsausschüsse wurden auch Stellvertreterwahlen vorgenommen, und zwar für den dritten, vierten und siebenten Aussichus.\*\*)

Die Sitzungen bes Bundesrats und seiner Ausschüsse fanden zuerst im Gebäude des Herrenhauses staat. \*\*\*) Später mit Beginn des Reichstags wurden biesetben in das Gebände des Staatsministeriums verlegt.

Zum Bureauchef des Bundesrats wurde der Rechnungsrat Radtfe ernannt.

<sup>\*)</sup> Die Namen der Mitglieder, welche in die einzelnen Ansichüsse gewählt wurden, sind abgedruckt in der "National-Zeitung" Nr. 388 vom 21. Aug. 1867. Gine Uebersicht über die Geschäftsangelegenheiten der Ausschüsse des Bundesrats sindet sich in der "Nat.-Ztg." Nr. 403 vom 30. Aug. 1867.

<sup>\*\*)</sup> Die Stellvertretung in Behinderung des einen oder andern Mitgliedes dieser Aussichüffe hatte, diesen Wahlen gemäß, in dem Aussichuß für Zolls und Steuerwesen: Hessen (Geheimer Legationsrat Hofmann), in dem für Handel und Verkehr: Bremen (Senator Gildemeister) und in dem für Rechnungswesen: Sachsen-Coburg-Gotha (Staatssminister Freiberr v. Seebach) zu übernehmen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bereinzelt anch im Ministerium ber answärtigen Angelegenheiten.

## II. Abschnitt.

## Die ersten Bevollmächtigten zum Bundesrat.

Bevor wir ums zu den Geschäften wenden, welche der Bundesrat in seiner ersten Session erledigt hat, wollen wir ums zunächst noch die Männer etwas näher ansehen, in deren Hände die deutschen Sonveräne\*) die Ausübung der ihnen versassingsmäßig im Bunde zustehenden Rechte gelegt hatten.

## 1. Preußen.

Generalmajor von Podbielsti

(geboren 17. Oftober 1814, gestorben 31. Oftober 1879).

Theophil von Podbielsti, einer alten Abelsfamilie des ehemaligen Königreichs Polen entstammend, geboren am 17. Ottober 1814 im Schlosse zu Köpenick bei Berlin, zur Zeit als sein Bater, damals Kittmeister im 1. Ulanenregiment, im Felde gegen Frankreich stand, wurde am 9. März 1866 zum Generalmajor befördert und in dieser Charge nach Berlin berusen, um die Stellung des Direktors des Allgemeinen Kriegsdepartements im Kriegsmini=
sterium zu übernehmen. Podbielsti hat über seine Wirksamkeit\*\*) gedrängte Aufzeichnungen hinterlassen, worin er über die auf den Krieg von 1866
solgende Zeit sich wie solgt vernehmen läßt: "Der Abschluß der Militärkonventionen mit den Staaten des Norddeutschen Bundes, die Errichtung von drei neuen Armeecorps, die anderweite Formation der Kavallerieregimenter, die Bearbeitung einer Reihe neuer Gesehe, Verordnungen und Entwürfe, bestimmt,

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit einer Verhandlung der zweiten badischen Kammer über den demofratischen Untrag, betreffend eine Mitteilung der Instruktionen der badischen Bundesratse bewollmächtigten an die Stände, bemerkte der Minister v. Brauer ausdrücklich, daß die Bundesratsbevollmächtigten Vertreter der Souveräne, nicht aber Vertreter der Bundessstaaten sein.

<sup>\*\*)</sup> In Betreff seiner militärischen Carrière bis 1866, in welchem Jahre er als Generalquartiermeister der Armee den böhmischen Feldzug mitmachte, dars auf Podbielstis Netrolog im "Militär-Wochenblatt" 1879 Nr. 90 verwiesen werden.

die Schlagfertigkeit der Armee zu erhöhen, ihre Mobilmachung und Konzentration zu beschleunigen, stellten an die Arbeitskraft außergewöhnliche Anforderungen."

Auch der Norddeutsche Bundesrat sowie der Norddeutsche Reichstag for= berten seine Teilnahme an deren Arbeiten. Außerdem fiel ihm während der Erkrankung und dadurch bedingten längeren Beurlanbung des Ariegsministers wiederholt beffen Vertretung zu (Allerhöchste Ordre bom 2. Oftober 1866, 20. Dezember 1867 und 22. März 1868). Im Juli 1870, bei Ausbruch des Krieges gegen Frankreich, finden wir ihn wiederum zum Generalquartier= meister der Urmee ernannt. "Was ich," so schreibt derselbe über diese Beriode, "für die Organisation des Norddeutschen Bundesheeres, für die Borbereitung zu einer beschleunigten Mobilisirung und Konzentration, sowie in der verant= wortlichsten Stellung als Generalquartiermeister der Armee in drei Feldzügen gethan, darauf kann ich mit Befriedigung zurüchlichen. Gin höherer Chrgeiz als der, meinen Poften gang auszufüllen, hat mir nie innegewohnt." Und au einer andern Stelle: "Ohne Neigung für eine schriftstellerische Thätigkeit, habe ich in vielen verantwortlichen Stellungen doch sehr viel schreiben muffen, bis mich der Krieg gegen Frankreich durch die von mir gezeichneten Telegramme zu einem populären Schriftsteller gemacht und jo der wohl geringste Teil meiner Thätigkeit ungesucht die meiste Anerkennung gefunden hat. geschminfte Wahrheit der von mir gezeichneten Kriegstelegramme hat nicht das Baterland allein, der Feind hat sie mir gegenüber bei den Verhandlungen als nicht anzuzweifeln anerkannt."

Nach Beendigung des Krieges gegen Frantreich wurde v. Podbielsfi am 2. November 1871, unter Entbindung von dem Verhältnis als Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements zur Disposition gestellt, jedoch bereits im Jahre 1872 reaktivirt und mit der Führung der Geschäfte der Generalinspektion der Artillerie erst provisorisch (3. Februar), später desinitiv (31. Tezember 1872) betraut. Unter seiner persönlichen Leitung wurde die Trennung der Offizierscorps der Artillerie in solche der Felds und Fußartillerie zur Durchsührung gebracht, und ungeachtet vieler entgegenstehenden sachlichen und persönlichen Schwierigkeiten zu einem so gedeichlichen Ende gesührt, daß beide Wassen einen früher kaum geahnten Ausschlichen Geder arbeitsamen Mannes, des nächsten und, wie er sich selbst nannte, treuesten Gehilsen von Moltke.

Bismarck trat in ein Verhältnis zu Podbielski, als derselbe für Roon als Ministerverweser sungirte. Bismarck zweiselte gleich von Haus aus, ob derselbe stets den objektiven Standpunkt des Staatsmanns einhalten werde, der nicht in wildem Ressortpatriotismus fragt: "Was kann ich noch kriegen?" sondern als Gesantpreuße: "Was muß ich haben und was kann ich kriegen?" Und seine Besürchtungen hatten sich in dem Maße bewahrheitet, daß Bismarck

nach Roons Rückfehr in den Staatsdienst völlig schmachtete. Alles, was nicht fürs Militär gegeben wurde, hätte Podbielski, wie es scheint, am liebsten als feindliches Gebiet betrachtet.\*)

Die Annahme, daß sich während des französischen Feldzugs Berührungspuntte zwischen Bismarc und Podbielsti bildeten, trifft nicht zu. Die Herren vom Generalstab lebten ziemlich für sich, und wenn Moltse etwas mit Bismarck zu verhandeln hatte, so geschah dies meist schriftlich, mitunter auch durch Mittelspersonen.\*\*)

### Generaltientenant p. Rieben

(geboren 10. März 1800, gestorben 16. Juni 1888).

Die Thätigseit von Riebens in der Armee\*\*\*) begann 1817 und endete mit dem Zeitpunft, da derselbe mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Direktion im Marineministerium betraut wurde (1861). In seiner Eigenschaft ats Präses des Marineministeriums, wozu er im Juni 1864 ernannt worden war, war v. Rieben dem Oberkommando der Marine, an dessen Spize der Prinz Adalbert stand, koordinirt, worans sich ein Dualismus entwickelte, der seicht zu Fristionen Aulas gab. Der König war sich dieses Umstandes bewußt und hatte Rieben, dem er sehr gnädig gesinnt war, zugesagt, nach dem Abgang des Prinzen die Sache einheitlich zu gestalten, was auch später geschehen ist. v. Rieben hatte persönlichen Vortrag beim König. Im Hindlick auf dessen Borsiebe sir die Landarmee bot es stets große Schwierigkeiten, bei ihm die Wittel sür die Erweiterung der Marine durchzusehen. Größerer Sympathien erfreute sich dagegen von atters her die Marine bei Vismarck.

Zwischen Bismarck und Rieben entwickelte sich ein tebhafter geschäftlicher Bertehr, da Bismarck bei Rieben anfragen mußte, wenn er die Indienstestellung von Schissen nach auswärtigen Stationen für nötig erachtete, anderersseits Bismarck die Forderungen Riebens für die Marine genehmigen mußte, was er sowohl wie der Finanzminister Frhr. v. d. Heydt stets anstandslosthaten. Die dienstlichen Beziehungen erforderten, daß Rieben östers bei Bismarck sich persönlich melden ließ, und da Rieben ein befannter Frühaussteher war, so bat ihn Bismarck einmal freundschaftlich, ihn doch nie vor 10 Uhr morgens zu stören. Rieben war der erste, welcher Bismarck nach dem Blindschen Attentate (7. Mai 1866) zu seiner Errettung durch Gottes Hand gratulirte. Politische Meinungsverschiedenheiten, z. B. hinsichtlich der Haltung der "Kreuz-

<sup>\*)</sup> Roon Bd. II. S. 352 und 389.

<sup>\*\*)</sup> So einmal durch den späteren Kriegsminister v. Bronjart I. Ueber die Teilnahme Poddielstis bei den Verhandlungen Vismarcks und Moltfes mit Favre vgl. M. Busch, Graf Bismarck und seine Leute, Volksansgabe S. 558.

<sup>\*\*\*) 1833</sup> Premiersieutenant, 1839 Abjutant der 5. Division, 1857 Kommandeur des 27. Ins.-Regts., 1860 Generalmajor und Kommandeur der 11. Insanterie-Brigade.

zeitung" und des Bairsschubs, wurden auf den perfönlichen Berkehr nicht übertragen.

Um 3. August 1867 wurde Rieben zum Bevollmächigten zum Bundesrat ernannt, welchem er jedoch nur bis zum 22. September 1867 angehörte; bereits nach dieser furzer Frist war Rieben gezwungen, um seinen Abschied zu bitten, weil sein 93jähriger Bater gestorben war unter hinterlassung eines Gutes, das Rieben nur durch Selbstverwaltung seiner Familie erhalten zu können glaubte. Als Rieben um seinen Abschied eingekommen war, wurde Bismarck vom König beauftragt, ihn zur Jurücknahme seines Abschiedsgesuches zu bewegen.

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden sind in den siebenziger und achtziger Jahren bei Gelegenheit gemeinsamer Ausenthalte in Gastein neu gesnüpft und ausgefrischt worden. In Gastein war v. Nieben mit Bismarck im August 1878 zusammen. Beide lebten ihrer Kur und darum zurückzgezogen, begrüßten sich durch gegenseitige Besuche, wie auch auf den gemeinsschaftlichen Spaziergängen. Gines Tags vereinigte Kaiser Wilhelm, noch sehr leidend infolge des Attentates, einige Badegäste zur Mittagstasel im nahezgelegenen Böckstein; nach Tisch wurde im Freien Kegel geschoben, woran der Kaiser, Bismarck und Rieben sich lebhast beteiligten. In der Villa Lehnzdorff sanden verschiedentliche Zusammenkünste statt, sede Woche einigemale des Abends wurden daselbst zur Unterhaltung des Kaisers scherzhaste Aussichungen veranstaltet, woran sich die Söhne und Tochter Bismarcks beteiligten; diese Zeit war sür die drei alten Herren eine erheiternde Erholung.

Im literarischen Nachlasse Riebens haben sich folgende Bismarchbriefe\*) gefunden, welche zum teil auch auf seine bundesrätliche Thätigkeit Bezug haben.

Berlin den 11. Mai 1864.

Seine Majestät der König wollen morgen früh um halb acht Ew. Hochwohlsgeboren Vortrag wegen Anfaufs von Schiffen in Bordeaux und in Amerika entgegenehmen. Sollte es Ihnen erwünscht sein, vorher über die mir heut von Sr. Majestät eröffneten Ansichten mit mir Kücsprache zu nehmen, so würde ich sehr dankbar sein, wenn Ew. Hochwohlgeboren mir die Ehre erzeigen wollten, mich heut abend um halb zehn oder später zu besuchen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ew. Hochwohlgeboren

ergebenster

v. Bismarc.

Un den Königl. Generalmajor Herrn v. Rieben Hochwohlgeboren.

<sup>\*)</sup> Dieselben sind bister unveröffentlicht und darum in H. Roble Bismard-Regesten auch nicht berücksichtigt.

Berlin ben 3. Auguft 1867.

Ew. Excellenz benachrichtige ich ergebenst, daß des Königs Majestät geruht haben, Sie zum Bevollmächtigten zum Bundesrat des Norddeutschen Bundes bis auf weiteres zu ernennen.

lleber die Einberufung zu den Beratungen des Bundesrats behalte ich mir weitere Mitteilung ergebenst vor.

v. Bismard.

An den Königl. Generallieutenant und Direktor des Marineministeriums Herrn v. Rieben Excellenz.

Berlin den 10. August 1867.

Im Verfolg meines Schreibens vom 3. d. M. benachrichtige ich Ew. Excellenz ergebenst, daß nach einer durch das Bundes-Gesethlatt sofort zu versöffentlichenden Allerhöchsten Verordnung vom 3. d. M. der Bundesrat des Norddeutschen Bundes auf den 15. d. M. hierher einberusen worden ist.

In Bezug auf die abzuhaltende erste Sigung wird Ew. Excellenz eine besondere Ginladung zugehen.

v. Bismarc.

An den Königl. Generallieutenant und Direktor des Marineministeriums Herrn v. Rieben Excellenz.

Berlin den 19, Angust 1867.

Auf Grund der Bestimmung im Artikel 8 der Berkassung des Nordsbentschen Bundes haben Seine Majestät der König von Preußen als Bundesseschherr Ew. Excellenz für die gegenwärtige Session des Bundesrats zum Mitgliede des Ausschusses für das Seewesen zu ernennen gernht.

Indem ich mir vorbehalte, diese Ernennung in der nächsten Sitzung des Bundesrats befannt zu machen, habe ich nicht zögern wollen, Ew. Excellenz schon heute von derselben ganz ergebenst zu benachrichtigen.

Der Kanzler des Norddeutschen Bundes, v. Bismark.

An den Bevollmächtigten zum Bundesrat, Königl. preuß. Generallieutenant und Direktor des Marineministeriums Herrn v. Rieben, Excellenz.

Berlin, Behrenftr. 72.

\*

Bei den vielsachen Tebatten im Abgeordnetenhause über Bewilligung von Geldern zur Erweiterung der Marine hatte v. Rieben viele Angriffe zu erleiden und manchen Kampf zu bestehen. Dieses veranlaßte den General v. Koon in einer dieser Sitzungen zu nachsolgendem Ausspruch, welchen ich hiermit laut stenographischem Bericht im Wortlaut mitteile:

"Ich fühle mich in meinem Gewissen gedrungen, hier auszusprechen, daß ich die Wirksamkeit des Herrn Präses, Generals v. Rieben, meines Gefährten und treuen Gehilsen, für eine überaus gesegnete halte, welche sich in zahlreichen organisatorischen Arbeiten auf das glänzendste bewährt hat."

Zur Illustrirung von Niebens Berhältnis zu Roon schalte ich hier noch folgenden bisher gleichfalls unveröffentlichten Brief des letzteren ein:

Berlin den 1. Juli 1867.

Seine Majestät der König haben mich zu meiner besonderen Freude und Genugthung zu beauftragen geruht, Euer Excellenz die ansiegende Allerhöchste Ordre und den Ihnen zu Ihrem 50jährigen Dienstjubiläum verliehenen Roten Abler=Orden 1. Masse mit Eichenland übergeben zu lassen.

Diesem Allerhöchsten Auftrage entsprechend, bringe ich Ihnen zugleich zu Ihrem Ehrentage meinen herzlich teilnehmenden Glückwunsch mit um so größerer Freude dar, als die näheren dienstlichen Beziehungen, in denen ich zu Ihnen längere Zeit hindurch gestanden habe, meine Euer Excellenz stets gewidmete Hochachtung und Freundschaft nur haben vermehren können.

Angesichts der Ihnen von unserem Königlichen Landesherrn für hingebende treue und gute Dienste vielsach erteilten Beweise Allerhöchster Anerfennung, fühle ich meinerseits das Bedürsnis, Ihnen bei Gelegenheit Ihrer Jubelseier meinen innigen Dant für den mir in meiner schwierigen Doppelstellung gewährten unschätzbaren Beistand anszudrücken.

Mit dem aufrichtigsten Bunsche, daß Ihnen von Gottes Gnade ein schöner zufriedener Lebensabend beschieden sein möge, und mit der Bitte, mir Ihre Freundschaft auch ferner zu bewahren, bleibe ich in den Gesimmungen der herzelichsten Anerkennung und Ergebenheit

Ener Excelleng

tren zugeneigter Freund und Diener v. Roon.

\*

Die Freundschaft zwischen v. Rieben und dem General v. Manteuffel datirt seit ihrer gemeinsamen Adjutantenzeit um 1840 bei dem Prinzen Albrecht her und fand später ihren Ausdruck darin, daß Rieben bei dem Twestenschen Duell Manteuffels Sekundant wurde; diese Freundschaft hat sich bis zum Ableben treu erhalten.

Das beiderseitige Verhältnis wird durch folgenden bisher gleichfalls un= veröffentlichten Brief Manteuffels an Rieben illustrirt:

## Lieber Rieben!

Ich lese in den Zeitungen, daß Sie den Dienst verlassen und sich auf Ihre Güter zurückziehen, für einen Mann, der so in dem Dienste des Königs gelebt hat, wie Sie, ist das ein wichtiger Lebensabschnitt! Wenn mir der

Arzt auch hier während des Badens das Schreiben verbietet, so sühle ich mich doch gedrungen, Ihnen ein Wort aufrichtiger Teilnahme und aufrichtigen Wunsches, daß es Ihnen auch in Ihren neuen, auch schönen Wirkungskreisen recht gut gehen möge, zu sagen; bei Ihrer Befähigung, Ihrer Energie und Anskrengung und Ihrer Pflichttreue werden Sie sich schnell in das neue Verhältznis sinden und auch in ihm Ersplge erringen. Sie können mit gehobenem Haupte auf Ihre lange Dienstzeit zurückblicken! So etwas gibt inneren Frieden. Indem ich Ihnen heute meine Teilnahme ausspreche, danke ich Ihnen zugleich erneut für die Freundschaft und Kameradschaft, die Sie mir immer bewiesen, so oft unsere Dienstwerhältnisse uns zusammengeführt, wovon Sie mir im Jahre 1862 eine so große Probe gegeben haben.\*) Auch hiersür immer und immer wieder Tank! Ihrer verehrten Frau Gemahlin küsse ich ehrfurchtsvoll die Hand; sie wird auch auf dem Lande viel Gelegenheit sinden, Ihrem Herzen solgend, armen Leuten wohlthun zu können. Und so leben Sie wohl, lieber Rieben. Ter liebe Gott segne Sie und Ihr Haus.

Gaftein, 8, Cept. 1867.

E. v. Manteuffel.

Nach 50jähriger militärischer Laufbahn begann der alte General sich mit frischer Kraft der Berwaltung seines umfangreichen Besitzes zu widmen.

# Wirtlicher Geheimer Rat und Generalsteuerdireftor v. Pommer=Efche

(geboren 10. Februar 1803, gestorben 18. April 1870).

Ponnner-Ciches politische Thätigkeit\*\*) beginnt mit seiner Ernennung zum Generalstenerdirektor (3. März 1849). Infolge dieser Stellung fand Ponnners Siche Gelegenheit, Preußen und Tentschland durch seine Thätigkeit für die zeitzgemäße Fortbildung des deutschen Jollvereins die wichtigken Tienste zu leisten. Seine Name ist durch eine Reihe der bedeutendsten Berträge, die seiner Mitzwirkung ihren Abschluß verdanken, mit der Geschichte des deutschen Jollvereins innig verslochten. Wir seben von diesen Verträgen den am 7. September 1851

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf das Duell Manteuffels mit Tweften.

<sup>\*\*)</sup> Neber seine stühere Lausbabn ist solgendes zu bemerken: Erste wissenichaftliche Borbitdung auf dem Gymnasium seiner Baterstadt in Strassund, demnächst Studium der Rechte in Göttingen und Berlin, 1826 Ausfultatoregamen beim Kammergericht in Berlin, 1827/28 Reserendariatsegamen. Februar 1831 Assessing bei der Regierung in Frankfurt a. D. Dezember 1831 versetz zur Provinzialssteuerdirektion in Breslau. 1832 Regierungsassesson, 1833 Regierungsrat. 1834 Justistiarius dei der Regierung in Stettin. 1835 Einkritt in das Finanzministerium als Hilsarbeiter. 1836 Ernennung zum Geh. Finanzrat und vortragenden Rat. 1839 Geh. Oberskinanzrat. 1842 Bevollmächtigter der Rheinschissischemmission.

zwischen Preußen und Hannover abgeschlossenen hervor, denjenigen vom 1. März 1852 mit Oldenburg, vom 19. Februar 1853 mit Oesterreich, vom 2. August 1862 mit Frankreich, vom 22. Mai 1865 mit Belgien, vom 30. Mai 1865 mit Größbritannien. Die Vergrößerung Preußens und die Vegründung des Morddentschen Bundes im Jahre 1866 erweiterten den Wirkungskreis des Generalstenerdirektors und vermehrten dessen Geschäftsumfang so erheblich, daß vom 1. Januar 1867 ab die direkten Steuern von der Generaldirektion abzetrennt werden mußten. Neben der Organisation der Steuerverwaltung in den neuen Provinzen nahmen besonders die Arbeiten in dem Bundesrat des Norddeutschen Bundes und des Zollvereins, deren Mitglied er seit 1867 resp. 1868 war, seine Thätigkeit in Anspruch, und es war ihm auf diesem Gebiete noch vergönnt, den Entwurf zu dem Vereinszollgeset vom 1. Juli 1869, welches die Schranken des alten Zollgesets vom Jahre 1833 löste und den Vereicht und die Industrie möglichst entsessen.

Pommer-Esche selbst hat das Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 mit den dazu gehörigen Regulativen, auf welche er besonderes Gewicht legte, für einen seines langjährigen und erfolgreichen Wirkens würdigen Schlußstein gehalten. In demselben hatte die Resorm der Zollverwaltung, wie sie durch die Entwicklung der industriellen und Verkehrsverhältnisse geboten war, einen seinen eigensten Ansichten entsprechenden Ansdruck erhalten, und es gewährte ihm noch in seinen letzten Tagen eine aufrichtende Freude und innere Befriedigung, daß dieses Gesch nicht nur in allen Stadien der Gesetzgebung fast unveränderte Annahme, sondern auch in dem beteiligten Gewerbe- und Handelsstande billigende und allgemeine Zustimmung gesunden hatte.

Bald darauf wurde er das Opfer einer schweren Krankheit; indessen folgte er bis zu seinem letzten Augenblicke allen Vorgängen in seinem Wirkungskreise mit solcher Teilnahme, daß er noch an seinem Todestage (18. April 1870) die Verhandlungen des Bundesrats sas.

Man kann Pommer-Esche als den Typus des preußischen Beamten in des Wortes bestem Sinne bezeichnen. Sein ganzes Leben war Arbeit; er war aus Pflichtgefühl zusammengesett. Bureaukratismus lag ihm ferne. Seine dienstliche Thätigkeit war stets von großen Gesichtspunkten geleitet. An Gedanken, Weitsichtigkeit, politischem Blick überragte er, wie einzelne behaupten, selbst Delbrück.

Bismard hatte verschiedentlich mit Pommer-Eiche persönlich verhandelt; die Punkte, worüber sie konferirten, lassen sich aber heute nicht mehr klar stellen; denn Pommer-Siche vermied es grundsätzlich, über interne dienstliche Verhältnisse mit anderen zu sprechen. Obwohl Pommer-Siches Standpunkt weniger dottrinär war als der Delbrücks — infolgedessen auch weniger radikal freihändlerisch — so gab es doch auch zwischen ihm und Vismarck Meinungsverschiedenheiten. Bei einer mündlichen Beratung, die bei Vismarck über eine handelspolitische Frage stattfand, sühlte Pommer-Siche sich verpslichtet, dem Wunsche

Vismarcks aus streng sachlichen Gründen mit großer Entschiedenheit entgegensutreten.\*) Vismarck gab in der Sache nach. An demselben Abend traf Vismarck zufällig auf einem Hoffest mit Frau v. PommersCsche zusammen: "Ihr Mann hat mich heute schmählich geärgert. Aber recht hatte er, und ich wäre froh, wenn wir viele so ausgezeichnete Männer hätten, wie er ist."\*\*)

Pommer-Csche war eine ungemein selbsttose Natur — alles andere als ein Streber. Sein reiches Wissen zog Bismarc an; einmal nahm er sogar an einem größeren Diner im Pommer-Cscheschen Hause teil. Die Fürstin Bismarc beehrte auch die musikalischen Soiréen daselbst mit ihrem Besuch.

Zur Beerdigung Pommer-Ciches schickte Bismard seinen nahen Berwandten, ben im Reichstanzler-Umt beschäftigten Legationsrat Grafen Bismard = Boblen.

## Ministerialrat Günther \*\*\*)

(geboren 8. März 1811, gestorben 13. September 1892).

In die größere Deffentlichkeit gelangte Günthers Name, als er im Juni 1861 zum Vizepräsidenten der Regierung zu Coblenz ernannt und im Jahre darauf als Kommissar der prenßischen Regierung sowie als Vorsigender der Jollvereinskommission zur Weltausstellung nach London entsandt wurde.

Im Januar 1863 erfolgte seine Beförderung zum Wirklichen Geheimen Ober-Finanzrat und Direktor der Etaks- und Kassenabeilung im Finanzministerium. Dieses Amt, in welchem nach den damaligen Einrichtungen insbesondere auch der Schwerpunkt für die Bearbeitung der Personalien sämtlicher höheren Berwaltungsbeamten lag, verwaltete er bis zum April 1870, um welche Zeit er zum Präsidenten der Seehandlung ernannt wurde. Am 30. November 1872

<sup>\*)</sup> Auch bei der Frage, ob im Jahre 1864 Cesterreich eine Aussicht auf eine Zolleinigung eröffnet werden sollte, stellte sich Pommer-Csche auf die von Bismarck befämpste Delbrücksche Seite. (Brief Bismarcks an Roon d. d. 16. Ott. 1864, in Roons Denkswürdigkeiten, Bd. II. S. 213).

<sup>\*\*)</sup> v. Pommer-Siche war beteiligt bei der durch den Bundesrat beschlossenen Einverteibung der Unterelbe in den Zollverein. Sein Name stand, wie Bismarck in der Sitzung des Reichstags vom 18. Mai 880 hervorhob, unter dem betreffenden Ausschlüßbericht vom 16. Insi 1868.

<sup>\*\*\*)</sup> William Bastrow v. Günther. Besuch des Zoachimsthaler Chunnasiums in Verlin. Eindium der Nechts- und Staatswissenschaften in Heidelberg, Bonn und Verlin. 1836 erste inristische Prüsung in Verlin. 1838 Kammergerichtsreserendar, 1838 Reserendar dei der Regierung zu Franksurt a. D. 1841 Regierungsassesserendar, 1848 Einberusung als Hissarbeiter bei der Etats- u. Kassenabteisung in das Finanzministerium. 1848 Versehung an die Regierung in Stettin, 1849 Ernennung zum Regierungsrat, 1853 zum Vorsitzeuden der Verliner Einschähungssonunission. 1854 Ernennung zum Mitglied der Generaldirection der Seehandlungssocietät mit dem Charafter als Geh. Finanzrat; furze Zeit darauf Eintritt in das Finanzministerium als vortragender Rat, 1859 Veförderung zum Ober-Finanzrat.

aus Allerhöchstem Vertrauen in das Herrenhaus berusen, unterm 14. Februar 1873 ferner zum Vorsihenden der zur Prüfung des Eisenbahnkonzessionswesens einzgesetzten Spezialuntersuchungskommission ernannt, schied er im April 1873 aus der Sechandlung aus, um als Oberpräsident an die Spipe der Verwaltung der Provinz Posen zu treten. Bald darauf (September 1875) ersolgte seine Ernennung zum Wirklichen Geheimen Nat mit dem Prädikat Excellenz. Im Juni 1881 wurde ihm der erbliche Adel verliehen. Am 1. August 1886 wurde ihm die erbetene Entlassung aus dem Staatsdienste gewährt. Seitdem trat er nur noch als Witglied des Herrenhauses össentlich hervor, so als Vorsitzender der Kommission, welche die Reorganisation der Verwaltung in der Provinz Posen vorzubereiten hatte.\*)

Das Berhältnis Bismarcks zu Günther wird am besten durch nachstehendes Schreiben illnstrirt:

Berlin, den 20. Mai 1873.

Un den Königl. Oberpräsidenten der Provinz Posen Herrn Günther, Hochwohlgeboren Posen.

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß Se. Majestät der Kaiser und König, mit Rücksicht auf die Veränderung Ihrer dienstlichen Stellung, durch Allerhöchsten Erlaß vom 17. d. M. geruht haben, Sie von dem Ihnen Allerhöchst erteitten Mandate als Bevollmächtigten zum Bundesrat, unter ausdrücklicher Bezeugung der Allerhöchsten Zusriedenheit mit den von Ihnen geseisteten Dieusten, zu entbinden.

3ch sehe Em. Hochwohlgeboren mit Bedauern aus dem Bundegrat icheiden

<sup>\*)</sup> In den Rulturfampf trat Günther mit der Ueberzengung ein, daß derselbe nur einheitlich geführt werden fönnte und daher jede Abschwächung der im Gesetze flar zum Ausdrucke gefommenen Grundfate nur vom lebel jei. Nichts hielt er für gefährlicher, als in dieser Beziehung Politik auf eigene Fauft zu treiben und fich, wenn auch nur in Nebendingen mit den bei der Zentralverwaltungsstelle damals maggebenden Unschauungen in Widerspruch zu jegen. Für ibn verstand es fich von jelbst, daß er zur Ausführung brachte, was das Gesetz in der an entscheidender Stelle gegebenen Auslegung gebot. Große Berdienste erwarb fich Gunther um die Forderung des Dentschtums in der Proving Posen. Er verfannte nicht, daß burch Berwaltungsatte aus Polen Deutsche nicht gemacht werben. Er verzichtete beshalb auf einen jolchen Erfolg vorweg. Bon ben polnischen Einwohnern der Proving verlangte er nicht mehr, als daß sie ihre unlösliche Zugehörigkeit zum preußischen Staatsverbande beherzigten und ihre staatsbürgerlichen Pflichten gleich den Dentschen erfüllten. Unberechtigten Sonderbestrebungen der Polen trat er jederzeit und mit voller Schärfe entgegen. Im übrigen ging er bavon aus, bag bie lebung beuticher Sitte und deutscher Anschanung das beste Germanistrungsmittel und am ehesten geeignet fei, die polnischen Einwohner der Proving dem Deutschtnm zugnführen. Für unbedingt erforderlich aber und für die vornehmite Aufgabe seines Amtes hielt er es, die in der Provinz lebenden Deutschen überall da, mo sie in der Minderheit waren, in ihrem nationalen Bestande zu sichern und vor dem Vordringen des Polonismus zu beschützen.

und es ist mir Bedürfnis, Ihnen meinen verbindlichsten Dank und meine volle Anerkennung für die hingebende Thätigkeit auszusprechen, mit welcher Sie die dem Bundesrat gestellte Aufgabe haben fördern helfen.

Der Reichstanzler: p. Bismare.

Ministeriatdireftor Delbrud\*)

(geboren 16. August 1817).

Delbrücks Betanntschaft mit Bismard batirt aus ber Zeit, ba ersterer als Bundestagsgesandter in Frankfurt am Main sich seine ersten diplomatischen Lor-Das Wiener Kabinet war in den Jahren 1849 und 1850 beeren verdiente. mit dem Gedanten hervorgetreten, die Bollgesetzgebung und Bollpolitik für gang Deutschland durch die Bundesgewalt zu regeln. Auch auf den Dresdener Ronferenzen wurde hierüber verhandelt, jedoch ein prattifches Ziel nicht erreicht. Die Absicht aber blieb bestehen, und jo mahlte die Bundesversammlung gleich nach ihrer Neutonstituirung einen sogenannten handelspolitischen Ausschuff, welcher die Aufgabe hatte, die auf den Dresdener Konferenzen unerledigt gebliebenen Berhandlungen im Gebiete der Handelsgesetzgebung zu prüfen, thatsächlich aber das Instrument werden follte, die Leitung des Zollvereins Preußen aus den Sänden zu winden. Bur Vorbereitung der weiteren Schritte beschloß der Bundestag, Sachverständige nach Frankfurt zu berufen, und einer berselben war der Geheime Regierungsrat Delbrud, der in Bismards Berichten auch wiederholt erwähnt wird.\*\*)

Anch später als Ministerialdireftor im preußischen Handelsministerium hatte Telbrück vielfache Berührungspunkte mit Bismarck, insbesondere während der durch den Abschluß des französischen Handelsvertrages bedingten Zollvereinstriss. Bismarck vertrat damals gleich Telbrück die freihändlerische Richtung. Telbrücks politische Richtung slößte Bismarck aber damals Mißtrauen ein. "Es ist tlar — so schriebt er am 16. Oktober 1864 aus Biarris an Noon — daß Telbrück, bei aller technischen Nücklichkeit, doch nebst anderen Geheimsten einer politischen Farbe angehört, die gern sieht, wenn das jetzige Ministerium Schwierigkeiten sindet, und wo keine sind, such man welche zu schaffen."

Es war einer der glüdlichsten Griffe, die der Reichstanzler je gethan hat,

<sup>&</sup>quot;) Delbrück studirte in Bonn und Berlin die Rechte. 1837 Eintritt in den preußischen Staatsdieust, 1842 als Hilfsarbeiter in das Finanzministerium berufen, 1844 in das Handelsntinisterium verset, 1848 daselbst Ministerialdirektor. Schon in den sünsziger Jahren die Scele der preußischen Handelspolitik dei Ubschluß des Jollvereins, des Vertrages mit Cesterreich und des Handelsvertrages mit Frankreich.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. mein Werf: "Preußen im Bundestag", Bb. I. S. 11, 32, 33, 36, 37 und Bb. IV. S. 40, 44-46.

als er den Direttor der Abteilung für Gewerbe gum Prafidenten des Bundes= fanzler-Amts ausersah. Alls der Posten geschaffen ward, wußte man nicht recht, was man sich darunter vorstellen solle. Die meisten dachten ihn sich als eine Urt höherer Kangleivorstandichaft. Dag er der Stütz- und Mittelpuntt der Regierung und Gesetzgebung Teutschlands - wenigstens für die inneren Ungelegenheiten - geworden ist, weiß heute jedermann; damals saben nur wenige es voraus. Denn voraussehen konnten es nur diejenigen, die mit dem Er= nannten und mit seinen seltenen Eigenschaften genau befannt waren. das Bundes= und das Reichstanzler-Amt geworden ift, das ist es vor allem, wenn nicht ausschließlich, durch die außerordentliche Persönlichkeit geworden, in deren Hände der neue Apparat gelegt wurde. Heute kann man sich nur schwer vorstellen, wie die fomplizirte Maschine der Reichsversassung neben dem Räder= werk so vieler Einzelstaaten hätte mit Erfolg arbeiten sollen, wenn nicht ein Mann wie Delbrück die Leitung und Aufficht besorgt hatte. Seine gange Natur und die Art seiner Bildung schienen eigens dazu geschaffen, um die Natur des Kanglers zu ergänzen und mit ihm gemeinschaftlich das große Erperiment durchzuführen, welches zu gleicher Zeit und täglich Energie und Mäßigung, Gestigung und Nachgiebigkeit, Großheit im Entwerfen und sorgfältige Präzifion im Ausführen, Rühnheit im Neuen und Ordnung in der Geschäfts= führung, gutes Einvernehmen mit den Regierungen und Vertrauen von seiten des Bolkes und seiner Bertreter erheischte. Dem Ruhm des Reichskaugters tritt man nicht zu nahe, wenn man ausspricht, daß er allein das Wert nicht hätte durchführen können. So unentbehrlich ihm der Degen Moltkes mar, jo unent= behrlich war ihm die Feder Telbrücks. \*)

Die spätere Ernennung Delbrücks zum Staatsminister ersolgte ausschließlich auf Betreiben Bismarcks. Er gehörte zum "Handwertszeug" des Kanzlers, ohne welches ihm die Arbeit schwer geworden wäre.\*\*)

Delbrück hatte in den inneren Fragen des Reichs plein pouvoir. Er war durch keinerlei schriftliche Instruktionen Bismarck gebunden; er konnte jedem tegislatorischen Gedanken näher treken, darüber mit den Bundesregierungen und seinen Kollegen im preußischen Staatsministerium korrespondiren, einer Sache ihren Lauf geben oder sie zurücklegen und nach Belieben wählen, ob und wann er darüber mit seinem Chef sprechen wollte. Da die Eingänge an das "Meichskanzler-Unit" gerichtet zu werden pslegten, so kamen die Schriftstücke und die darauf zu erteilenden Antworken dem Kanzler nur dann vor Augen, wenn Delbrück der prinzipiellen Wichtigkeit der Sache wegen die Vorlegung veranlaßte. Anträge, die ausnahmsweise an die Person Bismarcks gerichtet waren, pslegte der Kanzler an das Reichskanzler-Amt abzugeben, wenn ihn die Frage interessistet,

<sup>\*)</sup> Unfere Minister E. 147.

<sup>\*\*)</sup> Roon Bd. II. E. 410.

mit dem Wunsche, darüber durch Delbrüd Vortrag zu erhalten. Der zur Erstattung der regelmäßigen Vorträge stattgehabte persönliche Verkehr der beiden Staatsmänner war ein überaus reger, zumal die Sitte, dem Kanzler die notswendigen Ausstlärungen in der Form von schriftlichen Promemorien zu geben, damals noch nicht bestand.\*) Lassen wir, da Vismarck sich über seine damalige Stellung zu den wirtschaftlichen Fragen und über sein Verhältnis zu Delbrück wiederholt ausgesprochen hat, ihm selbst zunächst das Wort.

In der Sigung des Albgeordnetenhauses vom 25. Januar 1873 bemerkte er, "der Kollege Delbrück sei im Besitze seines vollsten Bertranens", er befinde sich mit ihm "im vollsten Einverständnis". Er glaube in der Lage zu sein, "alles, was dieser Kollege für ihn etwa abstimmen sollte, zu ratihabiren". "Und wenn Meinungsverschiedenheit zwischen uns wäre, so würde ich noch zweiselhaft sein, ob er die Sache nicht besser verstanden hat als ich, und würde unter Umständen seinem Urteil mich fügen."

In der Reichtagssitzung vom 21. Februar 1879, als der Abgeordnete Richter den Reichstanzler unter Hinweiß auf seine handelsvolitischen Antecedentien in die Enge zu treiben suchte, bemerkte Bismard: \*\*) "Benn ich für eine Aufgabe wie die Konsolidirung des Deutschen Reichs in seinen ersten Un= fängen oder des Norddeutschen Bundes als Boratt zum Dentschen Reich um die Mitwirtung eines Staatsmannes von der Bedeutung Delbrücks mich bewarb, jo liegt doch flar, daß ich damit nicht die Brätension verbinden konnte, daß Delbrück die wirtschaftlichen Geschäfte, in denen er die erste Antorität in gang Dentschland war, nach meiner Leitung und meiner Anweisung führen sollte. Ex war vielmehr — natürlich cum grano salis — gegeben, daß ich, wie ex auch in der That der Fall war, vertrauensvoll mich seiner Führung überließ, und ich bin auch weit entfernt, zu fagen, daß ich dieses Vertrauen berene. Die mächtige Silfe, welche die Mitwirfung einer Kraft wie die des Herrn Delbrück der ersten Einrichtung des Reichs gewährt hat, war durch nichts anderes zu ersehen. Wir hatten feinen Mann von seiner Bedeutung. Ich habe meinerseits mich damals in eine Beurteilung wirtschaftlicher Fragen nicht eingefassen, sondern ich habe die bedeutendsten Leute und Staatsmänner, die mir ihre Hilfe gewähren wollten, zu werben gesucht, um dieses Wert, was ich unternommen hatte, mit mir in Gemeinschaft durchzuführen."

"Ich habe mit Delbrück — so bemerkte Bismarck im Reichstag am 19. Juni 1879 — jahrelang in den intimsten amtlichen Verhältnissen gestanden, in denen wir alles mit einander besprochen haben."

Um 1. Dezember 1881 bemerkte endlich Bismard im Reichstag, \*\*\*) er habe

<sup>\*)</sup> Sie stand in größter Blüte unter bem Staatsminister Hosmann, verbreitete sich aber von bort auch auf bas Auswärtige Amt.

<sup>\*\*)</sup> Nohl, Bismardreden Bb. VII. E. 371 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Bismardreden Bb. V. E. 196 f.

fich in das wirtschaftliche Reffort, jo tange es in der Hand Delbruds war, nicht gemischt. "Ueber seine Geschäftsführung bestand zwischen uns fein Meinungestreit, und meine Anertennung seiner Antorität war so groß, daß die wesentlichen Zweifel, die bei mir zu feimen begannen, ob wir auf dem richtigen Wege waren, von mir unterdrückt wurden gegenüber der Bedeutung und technischen llebertegenheit dieses Mitarbeiters, auf den ich nicht verzichten wollte. Ich habe damals folden Birtichaftspolitikern gegenüber, die sich darüber beschwerten, daß nicht alles gut ginge — ich glaube, ich fann Beugen bafür aufrufen - gejagt: Es ist möglich, daß wir stellenweis auf einem irrtümlichen Wege sind, und daß nicht alles richtig ist, was Minister Delbrück unternimmt; aber ich weiß nicht, wie ich die Lücke decken sollte, die entstehen würde, wenn er ausscheidet. Ich tann seinen Anteil neben allem, was ich souft zu thun habe, nicht übernehmen und weiß teinen Ersat; ich muß mir, wie es so häufig im Leben ift, eine tüchtige Kraft mit ihrem Können und Leisten und mit ihren Irrtümern, wenn welche da sind, erhalten, und fann da nicht einen Mann von der Bedeutung wie Delbrück behandeln einfach wie einen vortragenden Rat, dem ich jage: Ich habe Sie bitten laffen, nicht um Ihre Meinung zu hören, sondern um Ihnen die meinige zu sagen; so geht das nicht, jondern ich habe mit Kollegen doch nur den Gesamtdurchschnitt und das Facit zu ziehen und abzumägen, ob ich unerachtet einzelner Berichiedenheiten mit ihnen weiter arbeiten fann und muß oder nicht, und fann nicht in Einzelheiten jagen: Das verstehe ich besser."\*)

Die Differenzpuntte zwischen Bismard und Delbrück hatten sich allerdings in der Mitte der siebenziger Jahre so sehr gehäuft, daß an ein weiteres geschihliches Zusammenwirken derselben nicht gedacht werden konnte. Wir würden siber die Zeit des Norddeutschen Bundes zu weit hinausgreifen, wenn wir bereits hier daran gehen wollten, diese Differenzpunkte näher zu besprechen.

Generalpostdirettor v. Philipsborn (geboren 16. Juli 1818, gestorben 4. Juli 1884).

Nach einer raschen Carrière im Postressort\*\*) wurde Philipsborn 1862 als Nachsolger Schmückerts zum preußischen Generalpostdirektor ernannt.

<sup>\*)</sup> Vergl. auch Bismarcks Rebe im Abgeorduetenhause am 4. Februar 1881 und Anerkennung der Sachkunde Delbrücks in Bismarcks Reichstagsrede vom 5. März 1878 sowie das Lob seiner erzeptionellen Arbeitskrast in Bismarcks Reichstagsrede vom 1. Dezember 1879. (Kohl, Bismarckreden Bb. VI. S. 211.)

<sup>\*\*) 3.</sup> Dezember 1835 Eintritt in den Postdienst. Dezember 1839 Einderusung zur Beschäftigung in das Generalpostant, 1. Februar 1842 Ernennung zum Postzefretär, 1845 zum Geh. erpedirenden Sefretär daselbst, Oktober 1847 zum töniglichen Postinspektor, 1849 zum Geheimen Postrat und vortragenden Rat im Generalpostant, 1852 zum Generalpostinspektor, 1859 zum Geheimen Ober-Postrat, 1865 Verleihung des Abels.

Hatte Generalpostdirettor v. Philipsborn schon während des Krieges gegen Desterreich eine ausopsernde Thätigteit bei Einrichtung und Unterhaltung der Feldpostanstalten entsaltet, so trat demnächst anläßlich der Errungenschaften des Jahres 1866 eine Fülle von Ausgaben an ihn heran; zunächst der llebers gang des gesamten früheren Thurns und Taxisschen Postwesens auch außerhalb der an Preußen gesallenen Staaten und Gebietsteile in preußische Berwaltung und die Umgestaltung der Postwerhältnisse in den neuen Provinzen Schleswigs Holssein und Hannover nach preußischen Grundsäßen.

Nach Artifel 48 der Berfassung des Norddeutschen Bundes sollten das Post= und Telegraphenwesen im ganzen Gebiet des Bundes als einheitliche Berfehrsaustalten verwaltet werden. Oberster Chef der Post und Telegraphie war nach der Berfassung der Bundesfanzler Graf Bismarck. Das preußische Generalpostant, umgewandelt in das Generalpostant des Norddeutschen Bundes, wurde als eine Abteilung des Reichsfanzer-Amts eingerichtet, an dessen Spike der Staatsminister Dr. Delbrück stand, der aber alles Technische natürlich Philipsborn und nachher Stephan überließ.

Der 1. Januar 1868 brachte mit der Aufnahme der königlich sächsischen jowie der medlenburgischen, braunschweigischen und oldenburgischen Landesposten in die Bundesverwaltung neuen Gebiets= und Arbeitszuwachs. Mit den füddeutschen Staaten und mit Desterreich-Ungarn mußten anderweite Postverträge abgeschlossen und die Betriebsvorschriften für den Vertehr mit diesen Staaten auf Brundlage der neuen Verhältnisse umgeformt werden. Postzwang und Gacantie sowie die übrigen das Postwesen betreffenden Materien wurden durch Gesetz vom 2. November 1867 für den Gesamtumfang des Norddeutschen Bundes ein= heitlich geregelt, ebenso das Portofreiheitswesen durch Gesetz vom 5. Juni 1869. Bon den sonstigen wichtigen Bertehrserleichterungen, welche sich unter Philips= borns Berwaltungsführung vollzogen haben, find befonders hervorzuheben die Einführung der Postamweisungen, dieses jo unentbehrlich gewordenen Mittels für die Bersendung fleiner Geldbeträge, und die durch Gesetz vom 4. Rovember 1867 erfolgte Jeftsetzung des Briefportosates von einem Silbergroschen für alle Entfernungen im gesamten inneren Berfehr. Nach seinem Rücktritte aus dem Staatsbienst (April 1870) befleidete er noch einige Zeit die Stelle des Bräfidenten der Preußischen Zentral=Bodenfreditgesellschaft. — Man tann sich denten, daß die wichtige Stelle, die Philipsborn betleidete, ihn in nahe Beziehungen gu Bismark brachte; \*) doch waren diesetben nicht jo enge, wie die zu seinem Bruder, dem Ministerialdirettor im Auswärtigen Amt, auf den wir weiter unten zu sprechen Auf der ersten parlamentarischen Soirée bei Bismard, bei der der rote Beder auf den Unfug aufpielte, den die Fürsten mit der Post und Tele-

<sup>\*) 16.</sup> Angust 1867 Arbeit Bismarcks mit Delbrück und Philipsborn nach der Sitzung des Bundesrats, 31. Ottober 1867 Borstellung der höheren Beamten des Postressorts durch Philipsborn im Ronserenzsaal des Generalpostamts.

graphie getrieben, erwiderte der Kanzler, er wisse von noch viel stärkeren Stücken; erzählen könne er sie aber nicht; er habe die Mitteilungen vom General=postdirektor v. Philipsborn, "der weiß noch viel tollere Dinge als ich."\*)

Als dem Bundeskanzler Anfangs Dezember 1869 ein Projett über die Benutung der Post zu einer Anstalt für Lebensversicherung, Altersversicherung und Sparkassen vorgelegt wurde, überwies er die Prüfung dieses Planes dem Generalpostdirektor. \*\*)

Zuleht sieß das Verhältnis Vismarcks zu Philipsborn entschieden zu wünschen übrig. Vielleicht wirfte der Umstand mit, daß derselbe das ihm von dem Ministerpräsidenten angebotene Porteseuille des preußischen Handelsministeriums ausgeschlagen hatte.

Geheimer Ober=Juftigrat Dr. Pape\*\*\*)
(geboren 13. September 1816, gestorben 11. September 1888).

Von der Gründung des Norddeutschen Bundes ab bis zu seinem Aus= scheiden aus dem Bundesrat (Jusi 1870) war Pape die Seele der Justizgesetzgebung, und zwar sowohl im Bundesrat wie im Reichstag.

Er war Mitglied der vom Bundesrat zur Ausarbeitung des Entwurfs einer "Prozesordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für die Staaten des Norddeutschen Bundes" berusenen Kommission, deren Beratungen am 3. Januar 1868 durch den Bundestanzler in Person eröffnet wurden und am 20. Juli 1870 endigten; Dr. Pape als Referenten und Mitglied des Redattionsausschusses siel die Handesteit zu. Bier wichtige Bundesgesetz: die Gesetze über Ausschusse des arbeitet, das Gesetz über den Lohnarrest, beide gleichsalls von Dr. Pape besarbeitet, das Gesetz über die Gewährung der Rechtshilse und das Genossenschaftsegeset, an denen er hervorragend teilnahm, haben in den Beratungen der Kommission teils ihren Ursprung gehabt, teils ihre letzte Form erhalten. Die Novelle über die Attiengesellschaften vom 11. Juni 1870 vertrat Dr. Pape im Reichstag noch, nachdem er durch Patent vom 2. Januar desselben Jahres zum Präsidenten des Bundesselberhandelsgerichts ernannt war.

Hier beginnt für ihn eine neue, der höchsten Richterthätigkeit gewidmete

<sup>\*) &</sup>quot;Fürst Bismard und die Parlamentarier" Bd. I. (2. Aufl.) E. 28.

<sup>\*\*)</sup> Aftenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismard Bd. I. E. 140.

<sup>\*\*\*)</sup> Neber die Wirfjamteit Papes und seine ganze Beamtenlausbahn brachte der "Reichse anzeiger" Munmer 233 vom 12. September 1888 eine sehr aussührliche Tarstellung. Tarsnach erhielt berselbe seine erste befinitive Anstellung bei dem Kreisgericht Stettin; es solgte Juli 1856 die Ernennung zum Kreisgerichtsrat, September 1856 zum Rat beim Appellationsegericht in Königsberg, 1858 Absendung in die Hamburger Kommission zur Beratung eines gemeinsamen deutschen Privatseerechts, 1859 Ernennung zum Geheimen Justizrat und vortragenden Rat im Justizministerium, 1861 zum Mitglied der Kommission zur Revision des preußischen Zivils und Strasprozeßrechts, 2. August 1867 Besörderung zum Geheimen Sbers-Instizrat.

Beit, auf die wir noch einen Blid richten muffen. Das Sandelsgesetzbuch und die Wechielordnung waren zu Bundesgesetzen erklärt, und auf Anregung Sachsens für Sandelssachen ein oberfter, über alle Staaten des Norddeutschen Bundes sich erstreckender Gerichtshof mit dem Sitz in Leipzig errichtet worden. Dr. Pape die auf beide Gesetze bezügliche Borarbeit für den Reichstag und ihre Bertretung in diesem zu übernehmen hatte, so war ihm als Präsidenten auch die erste Einrichtung und die Leitung des Berichts bis an deffen Ende beschieden. Bur Erfüllung seiner Aufgabe hatte das Gericht, welches mit der Errichtung des Deutschen Reichs zum oberften Handelsgericht für gang Deutsch= land und durchweg zum obersten Gerichtshof für Elsaß-Lothringen erweitert wurde, die größten Schwierigkeiten zu überwinden. Zusammengesetzt aus den Juristen der verschiedensten Bundesstaaten, sollte es nach den von einander abweichenden Landesprozeggeschen und neben den obersten Landesgerichten auf einem mit den Syftemen des Zivilrechts mannigfach verwachsenen Teilgebiete die Wohtthat einheitlicher, das nationale Rechtsleben fördernde Rechtsprechung gewähren. Daß es diese Aufgabe voll erfüllt, daß es sich das unbedingte Bertrauen des Voltes und in der juriftischen Welt das höchste Ansehen erworben hat, ist nicht zum Gerinasten das Verdienst seines Präsidenten gewesen.

Bei dem Erlöschen des Reichs=Oberhandelsgerichts zum 1. Oktober 1879 gesethich in den Ruhestand verset, war es Dr. Pape vorbehatten, dem Reich noch wichtigere Dienste zu leisten. Auf Grund des Gesetzes vom 20. Dezember 1873, durch welches die Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung auf das gesamte bürgerliche Recht ausgedehnt worden war, hatte am 22. Juni 1874 der Bundesrat beschlossen, eine Kommission mit dem Sit in Berlin "zur Ausarbeitung des Entwurfs eines allgemeinen Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs" einzusetzen. Weich und in dessen Ramen Recht gesprochen hat, so war er jetzt dazu auserischen, als Vorsitzender der Gesetzgebungskommission seinem Vaterlande sür die Erlangung der ersehnten Rechtseinheit die wesentlichsten Dienste zu leisten.

Noch von Leipzig aus und voll und ganz seit seiner Uebersiedlung nach Berlin hat Dr. Pape sich der größten Aufgabe seines Lebens gewidmet. Im Ottober 1881 begannen die auf Feststellung des Entwurfs des Gesetzbuchs unmittelbar gezichteten Beratungen der Gesamttommission. Umunterbrochen hat Dr. Pape diesielben geseitet, die Feststellung der aussührtichen Sitzungsprototolle überwacht und ohne Unterlaß der Redastion der gesasten Beschlüsse persönlich vorgestanden.\*)

<sup>\*)</sup> Der sehnliche Wunsch, daß es ihm vergönnt sein möchte, den Abschluß des seiner Leitung anvertranten großen Gesehgebungswerfes zu stande zu bringen, hat sich zwar nicht völlig ersüllt. Noch harrten zur Durchsührung desselben, als er 1888 starb, wichtige Arbeiten der Vollendung. Die Hauptarbeit aber war gethan. Noch am Schlusse des Jahres 1887 hatte Pape den Entwurf des Gesehbuchs in erster Lesing vollendet überreichen können, und bald darauf ist derselbe mit den Motiven der Vessenlichkeit übergeben worden.

Mit Hilfe eines eisernen Fleißes und einer anßergewöhnlichen Gedächtnisstraft hatte er sich einen großen Schatz reichsten Wissens, vor allem aber den höchsten Grad vielseitiger Nechtskunde errungen. Sein offener Blick für das Leben und dessen Bedürfnisse, sein schanden ver ihn stets im voraus die fernliegendsten Konsequenzen ermessen sieß, verbanden sich mit einer hervorragenden Gestaltungsgabe, die mit Leichtigkeit und Sicherheit den schärssten Ausdruck des Gedankens zu sinden wußte.

Um 11. September 1888, zwei Tage vor seinem zweiundsiebenzigsten Geburtstage, raffte ihn eine schwere Krankheit hin.

Bismarck schäfte Pape als einen "sehr scharfen Juristen".\*) Bei Herstellung der deutschen Bersassung besprach Bismarck mit Pape die Frage, ob der Naiser nach derselben ein Beto habe. Dr. Pape sagte Bismarck, der Kaiser hat tein Beto. Bismarck erwiderte: "Bersassungsmäßig hat er es nicht, aber deuten Sie sich den Fall, daß dem Kaiser eine Maßregel zugemutet wird, die er nicht glandt erfüllen zu können, oder eine solche, die er glandt erfüllen zu können. Sein zeitiger Kanzler warnt ihn aber und sagt: Hierzu kann ich nicht raten, das kontrassgnire ich nicht. Gut nun, ist der Kaiser in diesem Fall verpssichtet, einen andern Kanzler zu suchen, seinen Widerstreber zu entlassen? Ist er verspssichtet, einen jeden zum Kanzler zu nehmen, der ihm etwa von andrer Seite vorgeschlagen wird? Wird er sich den zweiten, dritten suchen, die beide sagen: Die Verantwortlichkeit hiersür, für diesen Geschentwurf, können wir nicht durch die Vorlage im Reichstag übernehmen?" Tarauf antwortet Dr. Pape Vismarck: "Sie haben recht, der Kaiser hat ein indirektes und saktisches Veto."

Das Schreiben, mittelst bessen der Kanzler Pape seine Ernennung zum Wirklichen Geheimen Rat mitteilte,\*\*) lautet:

Bargin, den 3. Dezember 1873.

Eurer Excellenz beehre ich mich das am 29. v. Mts. vollzogene Patent, durch welches Seine Majestät der Kaiser Sie zum Wirtlichen Geheimen Rat mit dem Prädikat "Excellenz" zu ernennen geruht haben, ergebenst zu übersenden.

Ich spreche Ihnen meinen aufrichtigen Glückwunsch zu einer Auszeichnung ans, durch welche Seine Majestät der Kaiser die Verdienste hat anerkennen wollen, welche Sie sich seit dem Jahre 1867 um die Ausdisdung der Institutionen des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reichs und als Vorsitzender der hohen Vehörde erworben haben, welche unter Ihrer Leitung ihre Aufgabe so würdig erfüllt.

Der Reichstanzler:

v. Bismarc.

An den Präsidenten des Reichs-Oberhandelsgerichts, Wirklichen Geheimen Rat Herrn Dr. Pape Excellenz, Leipzig.

<sup>\*)</sup> Reichstagsrebe vom 24. Februar 1881, Kohls Bismardreben Bb. VIII. S. 320.

<sup>\*\*)</sup> Bisher unveröffentlicht.

Als das Bundes-Oberhandelsgericht zum Reichsgericht umgewandelt wurde, siel es sehr auf, daß Bismarc nicht Pape zum Präsidenten desselben ernannte. Bismarc soll dem Staatssesreck Friedberg, welcher bei der Besehung der Stelle die Feder zu führen hatte, erklärt haben, er müsse sich der Ernennung Papes zum Reichsgerichtspräsidenten entschieden widersetzen, da derselbe im Kulturkampf (Pape war Katholik) einen der Regierung seindseligen Standpunkt eingenommen habe.

Die Stelle in Leipzig erhielt der Oberlandesgerichtspräsident Dr. Simson\*). Daß Fürst Bismarck aber trot der Uebergehung Papes bei der Leipziger Stelle\*\*) dessen Berdienste um die Reichsjustiz in vollem Umfange zu würdigen wußte und dessen Arbeitstraft auf gesetzgeberischem Gebiete auch serner zu verwerten wünschte, geht aus einem konsidentiellen Schreiben vom 30. Juli 1879\*\*\*) hervor, in welchem der damalige Staatssetretär des Reichszustizamts dem Dr. Pape mitteilte, daß der Fürst in einem Immediatbericht an Seine Majestät den Kaiser vom 21. April 1879 nicht nur eine Allerhöchste Anertennung der Verdienste desselben beantragt, sondern auch den dringenden Bunsch, denselben mit der ferneren Leitung der Gesetzarbeiten für die Aufzitung eines Bürgerlichen Gesetzbuchs betraut bleiben zu sehen. Derselbe hat dies mit folgenden Vorten ausgesprochen:

"Tazu fommt ex, daß das Reich von dem Präsidenten Dr. Pape auch nach dem Ausscheiden aus seinem jezigen Amt wichtige Tienste auf einem andern Gebiete erwartet und zu erwarten berechtigt ist. Dr. Pape steht nämslich an der Spize dersenigen Kommission augeschener deutscher Juristen, welche von den verbündeten deutschen Regierungen im Jahre 1874 eingesetzt worden ist, um ein Bürgerliches Deutsches Gesetzbuch zu schaffen. Es steht zu hoffen, daß Dr. Pape, wenn er nach dem Ausscheiden aus seinem jezigen Amt seine volle Zeit und Krast, ungeschmäsert durch andere Berussarbeiten, dieser großen und für einen deutschen Juristen ehrenvollsten Ausgabe zu widmen im stande ist, es ihm bei seiner gerade für Gesetzgebungsarbeiten hervorragenden Besähigung auch gesingen wird, jenes größte Gesetzgebungswert glücklich zu stande zu bringen und sich damit ein unvergängliches Berdienst um die Rechtsentwicklung im Deutschen Reich zu erwerben."

Noch im Jahre 1888, furz vor dem Hinscheiden Papes, hat Fürst Bis= mark demselben sein fortdauerndes Wohlwollen und Vertrauen zu erkennen

<sup>\*)</sup> Von anderer Seite wurde mir bemerkt: Daß Fürst Bismard es wider Erwarten für rätlich hielt, anstatt Papes den Sberlandesgerichtsprässdenten Dr. Simson an die Spihe des neugebildeten Reichsgerichts zu berusen, dürste wohl nur in politischen Rücklichten, das beikt in der größeren politischen Berühmtheit Simsons seinen Grund gehabt baben, da bei den Maßnahmen Bismarcks bekanntlich immer politische Gesichtspunkte den Aussichlag gaben.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hierüber die "National-Zeitung" Nr. 203 vom 2. Mai 1879.

<sup>\*\*\*)</sup> Bisher noch nicht veröffentlicht.

gegeben, indem er ihn aufforderte, das Schiedsrichteraunt in dem Eisenbahnstreit des Baron Hirsch mit der türkischen Regierung zu übernehmen. Pape hatte Lust abzulehnen, wegen seines Vorsitzes in der Gesetzgebungskommission. Auf eine Anfrage bei dem Fürsten Vismarck, ob er annehmen solle, erhielt Pape aus Friedrichsruh (27. August 1888) die Antwort durch den Unterstaatssefretär Verchem, daß der Fürst sehr darum bäte, und daß er Dr. Pape persönlich dankbar sein würde, wenn er annähme.

Das betreffende Schreiben\*) lantet:

Friedricherub, den 27. Auguit 1888.

Seiner Excellenz dem Wirklichen Geheimen Rat Herrn v. Bape, Berlin.

Enrer Excellenz gefälliges Schreiben von gestern habe ich zu erhalten die Ehre gehabt und würde politisch nicht nur fein Bedenken haben, wenn Sie das von der türkischen Regierung Ihnen angetragene Schiedsamt übernehmen wollten, sondern es auch für die Reichsinteressen von direttem Ruhen halten.

Es handelt sich bei der Streitfrage um langjährige Differenzen zwischen der Pforte und dem Baron Hirsch, deren Beilegung im Interesse des Friedens und des Bertehrs in hohem Grade wünschenswert ist, und für welche sich eine so günstige Konstellation vielleicht nicht so bald wieder bietet, wenn die jetzige in Folge einer Abschnung Eurer Excellenz ungenutzt vorübergehen sollte. Ich kann mir natürsich sein Urteil über die Wirkung erlanden, welche die Uebernahme des Schiedsantes auf Eurer Excellenz sonstige Geschäfte haben würde, aber vom politischen Standpunkte aus würde ich Ihnen persönlich dankbar sein, wenn Sie sich dieser Aufgabe unterziehen wollten, und dieselbe Auffassung wird meines Erachtens bei der uns eng befrenndeten Wiener Regierung Platzgreisen.

von Bismard.

K

Darauf entschlöß sich Dr. Pape zu dem Kommissorium; es wurde aber vereitett durch seine plötstiche Krankheit und durch seinen Tod. Infolge dessen übernahm Prosessor Gneist das bewußte Schiedsrichteramt.

Contre=Udmiral Jachmann\*\*)

(geboren 2. März 1822, gestorben 24. Oftober 1887).

Wie die alten Marinebesehle besagen, wurde Jachmann mittelst Allershöchster Ordre vom 28. August 1867 bis auf weiteres zum Bevollmächtigten zum Bundesrat und zugleich, auf Grund der Bestimmung im Artisel 8 der

<sup>\*)</sup> Bisher noch nicht veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Besuch des Inmussiums zu Marienwerder, erste Reise 1839—1844 auf dem der preußischen Seehandlung gehörigen Schiff "Kronprinz" nach Westindien, 1844—1848 Dienst auf der Korvette "Amazone" im Mittelmeer und an der Küste Amerikas, 1845 Marinelieutenant, 1849—1852 Kommando über eine Kanonenbootstottille in Strassund,

Berfassung des Norddeutschen Bundes, zum Mitglied des Ausschusses sinr das Seewesen ernannt. In demselben Jahre war Jachmann als Nachsolger v. Riebens zum Präses des Marineministeriums ernannt und 1868 zum Biges Admiral besördert worden. In dieser für die weitere Organisation der Marine bedeutungsvollen Zeit, während welcher namentlich die Entwicklung des Offizierscorps und Flottenpersonals, die Begründung einer starken Panzerslottille, die Einrichtung des Torpedowesens, die Beendigung des Jadehasens, der Beginn der Bauten zu Kiel und die völlige Herstellung der dortigen Hasenbesesstigungen ersolgte, verblieb Jachmann in seiner Stellung dis nach der Wiedererstehung des Teutschen Reichs. Als General v. Stosch am 31. Tezember 1871 zum Ches der Admiralität ernannt worden, trat Jachmann in den Anhestand, nachs dem er während des deutschsspringsschaften Krieges von 1870—71 Oberbesehlssbaber in der Rordsee gewesen war.

Zwischen Jachmann und Bismarck haben lebhafte persönliche Beziehungen nicht bestanden. doch ist das Berhältnis ein ungetrübtes gewesen, und es sind in einzelnen Fragen Differenzen nicht vorgekommen. Der Marineminister v. Roon, der Vorgesetzte Jachmanns, hat in allen Fragen von Bedeutung nach gehaltenem Bortrage selbst Entschiedung getrossen; derselbe war nicht der Mann, der sich von einem Untergebenen die Leitung der Dinge aus den Händen hätte nehmen lassen. Roon hat nur einmal, während eines längeren Sommerurlands, seine Bertretung im Marineministerium angeordnet. Während der übrigen Urstandszeiten, die auf dem Gute Gütergoß bei Potsdam zugebracht wurden, ersedigte Roon die wichtigeren Sachen von dort aus selbst.

# 2. Königreich Sachsen.

Richard Freiherr v. Friesen\*)

(geboren 9. August 1808, gestorben 25. Februar 1884).

Unter der nicht gerade beträchtlichen Zahl deutscher Staatsmänner ans der Zeit der Wiedergeburt Deutschlands, welche den Beruf gefühlt haben, uns einen Blicf

demnächst Eintritt in die Marineabteilung des Ariegsministeriums zu Berlin als Dezernent. 1853—1854 Reise nach Südamerika, Westindien und Nordamerika als erster Lieutenant auf der "Gesson", darauf 3 Jahre Cherwerstdirektor zu Tanzig und Korvettenkapitän. 1857—1859 Direktor einer Abteilung der nen errichteten Admiralität, 1859 Kapitän zur See, 1859—1862 Teilnahme als Kommandant der Fregatte "Thetis" an der preußischen Expedition nach Cstassen und China. Als Chef des Stationskommandos der Cstee in Dauzig sührte er während des dentsch-dänischen Krieges von 1864 den Besell über die preußischen Streitsträfte in der Cstee und lieserte am 17. März 1864 der dänischen Flotte das Seegesecht dei Jasmund (Rügen), wosür er ContresUdmirat wurde. 1864—1867 Chef der Marinestation zu Riel, auch alljährlich Chef der Uebungsgeschwader in der Rords wie Cstee.

<sup>\*) 1821—1825</sup> Bejuch der Fürstenschule St. Afra in Meißen, 1826—1829 Bejuch der Bergafademie in Freiburg, im Ettober einjähriges Studium der Naturwissenschaften

in die Erinnerungen aus ihrem Leben zu gewähren, ninnnt der jächsische Minister Freiherr v. Friesen mit die erste Stelle ein. Er hat uns ein bedeutsames Gesichichtswert hinterlassen,\*) das leider für unsere Zwecke etwas zu früh absbricht, da der Schluß (die Zeit nach Errichtung des Norddeutschen Bundes) erst nach Verlauf von einigen Jahren erscheinen soll.

Die erste Gelegenheit zu einer hervorragenden staatsmännischen Wirssamseit wurde v. Friesen geboten mit seiner Ernennung zum Minister des Innern im Jahre 1849 während des Maiaufstandes. Seltene Besonnenheit und Energie zeichneten ihn damals in allen seinen Maßnahmen aus. Dann solgte für ihn eine mühe= und arbeitsvolle Zeit, in der es galt, das Staatsschiss aus den brandenden Wogen der Revolution wieder in ruhiges Fahrwasser zu leiten, dis zu seiner Enthebung vom Ministerium des Innern im Jahre 1852, auf welcher er selbst damals bestand, weil er sich nicht entschließen konnte, mit der neuen, namentlich vom Minister Freiherrn v. Beust vertretenen Zollpolitit sich zu identissziren.

Auch in seiner späteren Eigenschaft als Finanzminister hat er in den verschiedensten Zweigen seines vielseitigen Ressorts sich bleibende und hervorzagende Verdienste erworben.

Als bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1866 die Regierung in die Hände der Landestommission gelegt ward, wurde auch v. Friesen zu deren Mitglied ernannt. Kurze Zeit daraus machte Friesen die Bekanntschaft Bis=marcks, als er in seiner Eigenschaft als sächsischer Finanzminister am 19. Au=gust 1866 nach Berlin gesahren war, um gemeinschaftlich mit dem Grasen Hohenthal die Friedensverhandlungen zwischen Preußen und Sachsen zu sühren. Der Schwierigkeit ihrer Aufgabe waren sich beide Unterhändler wohl bewußt. Zirkulirte doch in diplomatischen Kreisen Berlins der, nebenbei bemerkt, sehr unglaubwürdig scheinende Ausspruch Bismarcks: "Ich werde dem Könige von Sachsen Bedingunger: stellen, die er ehrenhafter Weise gar nicht annehmen kann."

Der Inhalt der ersten einstündigen bewegten Unterredung Bismarcks mit

auf der Universität Göttingen, 1830—1832 Studium der Rechte in Leipzig, 11 Jahre Hisfsarbeiter bei der Kreisdirektion in Leipzig, 1841 Ernennung zum Regierungsrat, 1846 Einberufung in das Ministerium des Jamern zu Tresden. Bom 7. Mai 1849 bis 3. Oktober 1852 Minister des Jamern, interimistisch auch mit der Leitung des Finanz-ministeriums betraut, 1. Juni 1853 Kreisdirektor in Zwickau, 1. Juni 1859 Uebernahme des Finanzministeriums, am 29. Oktober 1866 Ernennung zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, seit 1. Oktober 1871 Borsit im Gesamtministerium, 31. Oktober 1876 Eintritt in den erbetenen Rubestand.

<sup>\*) &</sup>quot;Erinnerungen aus meinem Leben", von Richard Freiherrn v. Friesen, Königlich sächsticher Staatsminister a. D. Zwei Bände. Tresden 1880. Wilhelm Baensch Verslagsbuchhandlung. Bgl. dazu den Aufsatz von Th. Flathe "Die Memoiren des Herrn v. Friesen", in Spbels Historischer Zeitschrift. Bd. 46 (1881) S. 1—48.

Friesen und Hohenthal dars als befannt voransgesetzt werden,\*) ebenso wie der weitere, vielleicht absichtlich in schleppendem Tempo gesührte Gang der Berhandslungen. 17 Tage mußten Friesen und Hohenthal vergeblich in Berlin warten, bis sie ersuhren, daß Preußen geneigt sei, mit Sachsen wegen eines Wassenstelltstandes und Friedensvertrages in Berhandlung zu treten; nach füns Wochen Ausenthalt ersuhren sie, daß mit ihnen auf einer ganz neuen Basis verhandelt werden müsse, und erst am 22. Ottober war Friesen in der Lage, mit einem Eremptar des Friedensvertrages nach Dresden zurückzusehren.

Die maßgebende Stellung, welche ihm von jest ab in der Leitung der Staatsgeschäfte zufallen sollte, fand Ausbrud durch seine Ernennung zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, in welcher Eigenschaft sich für ihn ein neues weites Geld der Thätigfeit eröffnete. Die Neugestaltung der deutschen Berhältniffe ließ sich damals fanm erst in in ihren äußeren Umriffen erfennen; nur die Grundzüge der fünftigen Föderativverfaffung des Norddeutschen Bundes standen fest. Der Schwerpunkt der sächsischen Politik und der öffentlichen Intereffen des Königreiche, nabegu auf allen Gebieten, tag in der Regelung feiner Beziehungen zu dem neuen Bunde. Alsbald machte sich das Bedürfnis geltend, den Berfehr mit den Organen des neuen Bundes von einer Stelle aus zu leiten, an derselben die Gaden aus den einzelnen Refforts gufammen= zufaffen und in homogenen Bahnen zu erhalten. Diese wichtige Aufgabe fiel nach 1866 dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu, und ihr zu genügen erschien ein Mann wie Friesen mit seinen ausgedehnten Kenntniffen in allen Zweigen der Berwaltung, seinem scharfen fritischen Blide, seiner un= verwüstlichen Arbeitstraft und seiner später wiederholt auch im Reichstag mit Erfolg zur Geltung gebrachten überzeugenden Beredfamteit vorzugeweise geeignet.

Im Jahre 1870 von dem Bundespräsidinm zum Komnissar für die Vershandlungen mit den süddeutschen Staaten behnst der Einleitung des Beitritts derselben zum Norddeutschen Bund und der Bildung des Deutschen Reichs bestimmt, verweitte er vier Wochen in Versailles und nahm an den dortigen Verhandlungen, insolge deren die bezüglichen Verträge mit Bayern, Württemsberg, Baden und Hessen zum Abschlüß samen,\*\*) hervorragenden Anteil. Seine politische Virtsamschied Virtsa

Den Schwarzen Adler=Orden übergab ihm Kaijer Wilhelm perjönlich, als

<sup>\*)</sup> Friesen, Grinnerungen Bb. II. S. 252 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. M. Bnich "Graf Bismard und jeine Leute," Boltsausgabe, S. 245, 246 und 252.

er 1872 aus Anlaß der goldenen Hochzeit des Königs Johann und der Königin Amalie nach Dresden fam.

Während seiner sesten Lebensjahre sebte v. Friesen in der Zurückgezogensheit, seine Muße mit siterarischen Arbeiten und der Niederschrift seiner Memoiren aussüllend. Nur einmal trat sein Name wieder in den positischen Vordergrund, als ihn im Jahre 1878 der konservative und der Reichsverein zu Tresden als Reichstagskandidaten sür Alltstadt-Tresden aufstellten.

Wenn in ein paar Jahren der Schluß der Memoiren Friesens veröffentslicht werden wird, so wird darans hervorgehen, daß derselbe, in Erinnerung an die Friedensverhandlungen von 1866, Ende dieses Jahres zwar etwas versärgert nach Berlin zu den Verhandlungen zur Konstituirung des Norddeutschen Bundes reiste, daß aber im Laufe der Zeit ein treuer Bundesgenosse Vismarcks aus ihm geworden ist, dem der Bundeskanzler volles Vertrauen schenkte,\*) wie dies auch aus den Enthüllungen hervorgeht, die ihm der Kanzler am 18. Februar 1869 in Vetreff der vielbesprochenen Gablenzschen Mission gesmacht hat.\*\*)

Geheimer Rat und Ministerialdirettor im Ministerium des Innern Dr. Beinlig\*\*\*)

(geboren 9. April 1812, gestorben 19. Januar 1873).

Es ist in den letzten Jahrzehnten seines Lebens auf dem Gebiete der Industrie keine hervorragende Thatsache zu verzeichnen, an der Weinlig nicht teilzgenommen hätte, fördernd, helsend, beratend, ermutigend. Ihm hauptsächlich dankt die sächsische Industrie, daß ihr freiere Bahnen eröffnet wurden und daß sie befreit wurde von den Fesseln, die eine von dem Zeitbedürsnisse überholte Gesetzgebung ihr auflegte. Was er in dieser Beziehung auf gesetzgeberischem Gebiete geschaffen hat, ist später vielsach maßgebend geworden über die Grenzen Sachsens hinaus; es gilt in der Hauptsache heute als Norm im Deutschen Neiche, wenn schon zum Teil andere geglaubt haben, die Vorsicht bei Seite setzen zu dürsen, die er mit praktischem Blick und schonender Hand gewahrt hatte.

<sup>\*) 3.</sup> Dezember 1868 Besuch Bismarcks bei Friesen, 12. Dezember 1868 ber Bundestangler anwesend bei bem Galadiner bes Ministers v. Friesen in Tresden.

<sup>\*\*)</sup> v. Friesen, Erinnerungen. Bb. II. S. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Weinlig studirte Medizin und war mit 21 Jahren praktischer Arzt. In den nächstsfolgenden Jahren hat er hauptsächlich als Schriftsteller gewirft auf dem Gebiete der Naturwissenschaften und der Volkswirtschaft, dis er im Jahre 1845 einem Ruse nach Erlangen solgte, um dort eine ordentliche Prosessur der Volkswirtschaft zu übernehmen. Im Jahre 1846 Eintritt in das sächsische Ministerium des Innern als Geh. Regierungsrat. Dieser Behörde gehörte Weinlig dis zu seinem Ableben au, nachdem er im Jahre 1849 auf furze Zeit die Leitung des Ministeriums übernommen hatte, seit dem 19. Mai desselben Jahres als Vorstand der Abteilung für Ackerban, Handel und Gewerbe, und später zugleich als Tirektor des statistischen Bureaus.

Weintig schätzte Bismarck hoch. Tersetbe hatte von jeher die Ansicht vertreten, daß ein geeintes Teutschland nur unter der Negide Preußens denkebar sei, süberaus schmerzlich war ihm daher bei der treuen Hingebung und großen Verehrung, welche er dem Könige von Sachsen zollte, der Krieg von 1866. Für Weinligs Wirtsamkeit im Unndesrat war es demselben förs derlich, daß er bei allen in den vorhergehenden Jahrzehnten stattgehabten Konsferenzen über Maaß= und Gewichtsordnung, Münzeinheit u. s. w. sächsischer Bevollmächtigter war und sich bei dieser Gelegenheit durch seine große persönliche Liebenswürdigkeit und Bescheidenheit die Sympathien aller seiner Kollegen, vornehmtich aber derzenigen der süddeutschen Staaten erworben hatte.

Ich lasse num die Auszuge aus einigen Briefen folgen, die Weintig während seiner Wirtsamseit im Bundesrat aus Berlin an die Seinigen gerichtet hat.

16. August 1867. "Wir sind sosort in die Arbeit hineingegangen und haben bereits gestern und heute unter Bismarcks Borsitz im Lokal des Herrenshauses Sitzungen gehalten. — Run müssen erst die Ausschüsse vorarbeiten; da ich nun in zwei Ausschüsse (für Handel und Verkehr und für Gisenbahn, Post und Telegraphen) desinitiv gewählt bin und in zwei anderen Thümmel bezw. den Minister Frhr. v. Friesen zu vertreten habe, so wird es mir während der ganzen Vormittage und Abende nicht an Veschäftigung sehlen. — Am meisten habe ich mit Delbrück zu thun. — — Morgen ist Diner bei Bismarck sür die Mitglieder des Bundesrats. Neber letzteren kann ich noch nicht urteilen; er ist allerdings viel anders geworden, seit ich ihn vor 16 Jahren in Franksitzt a. M. zuerst sah."

30. Angust 1867. "Das neue Postgesetz, eine mir bisher wenig befannte Materie betreffend, macht mir viel Arbeit. Seit gestern habe ich den Vortrag beginnen können, welcher 3 bis 4 Sitzungen in Anspruch nehmen wird, und dann nuß ich den Vericht machen, worüber ich auch 2 bis 3 Tage sestsitzen werde, das ist aber auch für mich die schwierigste Sache. Alle anderen gehen leichter, weil sie mir befannter sind."

Ohne Datum 1867. "Mit dem Postgesetz bin ich nun fertig, mein sieben Bogen langer Bericht fonunt morgen zum Druck."

17. September 1867. "Das Postgesetz ist ganz so geworden, wie ich ex wünsche. Gleich an dem Tage, wo ich wieder hier eintraf, wurde ex vorzgenommen; Bismarc hielt sein Wort und stimmte für uns."

Chne Tatum 1867. "Am Sonnabend war Tiner bei von der Hendt. Bei Tisch saß ich, da Friesen zum König nach Babetsberg eingeladen war, als oberster sächsischer Bevollmächtigter neben Bismarck, mit dem ich mich sehr gut unterhalten habe. Ich werde jedenfalls noch viel Gesegenheit haben, diesen Mann zu studiren, da ich, wenn Friesen nach Tresden zurückgeht, stimmsührender sächsischer Bevollmächtigter werde und dann nach der Rangordnung allemal neben Bismarck meinen Sit habe."

- 19. Oftober 1867. "Im Reichstag geht es zuweilen sehr lebendig her, im ganzen aber doch leidlich vernünstig und jedenfalls sehr sleißig. Wir machen hier in sechs Wochen mehr als der alte Bundestag in sechs Jahren. Man kann aber auch diese konzentrirte Thätigkeit nicht so lange aushalten. Mir sagt diese rasche Manier im allgemeinen besser zu."
- 14. März 1868. "Am Donnerstag, 12. März, Diner bei Bismard mit Bring Napoleon, wo ich, als im Bundesrat nächster nach Bismard, zwischen diesem und von der Hendt und Pring Napoleon schräg gegenüber saß, und mich fehr gut amufirt habe, da Bismarck wieder fehr heiter und reich au Anefdoten und nebenbei interessanten Mitteilungen war. — Die Abende sind immer sozialer geworden und ich freue mich, daß die Süddeutschen ihre Zu= neigung zu mir nicht verloren haben. Wir stehen alle auf vortrefflichem Fuße. Man kann da mehr wirken, als viele glauben, da die Leutchen zu mir immer mehr Zutrauen haben als zu den etwas fleiferen preußischen Herren. Arbeit wird es feten, da ich die großen Sachen: Bertrag mit Desterreich für den Zollbundegrat, Gewerbegeset, Maaß= und Gewichtsordnung und Rinder= peftgesetz für den Norddentschen Bundegrat, abgesehen von einer Partie anderer Aleinigkeiten, alle als Referent erhalten habe. Man mag noch jo bescheiden sein, unangenehm ist es doch nicht, zu sehen und handgreiflich zu fühlen, daß man bei einer solchen Arbeit, die bei allen Schattenseiten doch eine große und für alle Zeiten bedeutende ist, ein mehr ober weniger unentbehrlicher Mensch geworden ift. Einen fleinen Troft mußtet auch Ihr Lieben in folden Be= trachtungen finden."
- 24. März 1868. "Die Reichstagseröffnung ist wie gewöhnlich vorübersgegangen, nur daß ich diesmal statt Friesens au Bismarcks Seite stand und das Hoch ausbrachte. Mit dem Gewerbegesetz geht es ganz leidlich, ich werde es noch vor den Feiertagen sertig bringen."
- 4. April 1868. "Heute mittag endlich kommt das Gewerbegeset in der vollen Sitzung des Bundesrats zur Beratung. Ich habe inzwischen auch die Maaß= und Gewichtsordnung so weit vorbereitet, daß sie mir nur noch wenig Arbeit machen wird."
- 25. April 1868. "Trot aller Arbeit und vielen Sitzungen bin ich doch sehr munter, vielleicht thut's der für mich bis jetzt sehr günstige Gang der Berhandlungen mit der Reichstagskommission über das Gewerbegeset. Bis jetzt sind alle Abänderungen in meinem Sinne ausgefallen. Laster sagte ganz offen in der Kommission, in dieser Sache solle man sich Sachsen zum Muster nehmen, und es sei ein gutes Omen, daß ich gerade als Kommissiar bei dieser Verhandlung thätig sei. Ich habe überhaupt in diesen Tagen auch in einigen anderen wichtigen Fragen einen ganz entschiedenen Einfluß auf die Entscheidungen üben können und im Interesse der Sache üben müssen. Vismarck ist sehr gereizt über den Reichstag, der ihn neulich wieder einmal

hat sigen lassen in der Abstimmung über das Schuldenverwaltungsgesetz. Die Situation ist gespannt."

- 2. Mai 1868. "Mittwoch war Soirée bei Hofe, ich bin aber nicht hingegangen, da ich gerne zu Hause an meinem Berichte über die Maaß- und Gewichtsordnung arbeiten wollte. Mit dieser großen Arbeit bin ich nun auch fertig."
- 13. Juli 1868. "Heute früh ist in einer langen Sitzung von 10 bis 4 Uhr endlich die Maaß= und Gewichtsordnung, im wesentlichen nach meinen Wünschen, angenommen worden."
- 5. Tezember 1868. "Wir sind, oder wenigstens ich bin glücklicherweise diesmal gleich ohne lange Borrede ordentlich zur Arbeit gekommen, die Arbeit ist interessant und so habe ich keine Langeweike, die erste Bedingung des Wohlsbesindens. Nachdruck, Ninderpest, Maaß und Gewicht und einige Eisenbahnssachen beschäftigen mich ganz und geben doch Abwechslung. Bismarck ist seit I Tagen hier; ich habe ihn vorgestern nur auf der Straße getrossen und ein paar Worte mit ihm gesprochen; da schien er ganz munter zu sein und war sehr liebenswürdig. Wir werden jest kaum etwas mit ihm zu thun haben."
- 16. April 1869. "Heute früh habe ich im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten nach langer, schwieriger Verhandlung als Sieger, da ich in allen Stücken unsere Wünsche durchgesetzt habe, den Vertrag mit der Krone Preußen wegen Veseitigung der doppelten Vesteuerung abgeschlossen, und dann noch einer sehr interessanten Reichstagssitzung, in welcher Vismarck eine der besten Reden hielt, beigewohnt."
- 29. Mai 1869. "Mittwoch dauerte die Sitzung, in der wir endsich die Gewerbeordnung zu stande brachten, von 11 bis 1/26 llhr. Gestern und hente vormittag habe ich sehr hübsch zu Hause bleiben können bis 1 llhr und in dieser Zeit einen Vericht über den Handelsvertrag mit der Schweiz gemacht, das dürste sür diesmal die sehte große schriftliche Arbeit gewesen sein." —

In den vorstehenden Anszügen wird man eine Bestätigung meiner Behauptung sinden, daß Weinlig einer der thätigsten und frendigsten Mitarbeiter an der Neugestaltung der dentschen Berhältnisse war. Die Keime zu der schweren Krantheit, die so zeitig ihn den Bundesratsarbeiten entriß (Herzerweiterung infolge übermäßiger Anstrengung des Gehirns), hat jedenfalls seine arbeitsvolle Berliner Zeit gelegt.

Geheimer Finangrat Julins Hans v. Thümmel (geboren 25. Mai 1824, gestorben 12. Februar 1895).

Seit seinem Eintritt in das Finanzministerium (1859) war Thümmel\*) etwa ein Jahrzehnt hindurch der sächsische Delbrück, d. h. die größte Antorität auf dem Gebiet des Zoll-, Steuer= und Finanzwesens.

<sup>\*)</sup> Mai 1851 Eintritt in den Justizdienst, später in den Verwaltungsdienst des Königreichs Sachsen. 1859 Eintritt in das Finanzministerium, demnächst Vertreter Sachsens

Als im Jahre 1890 der Staatsminister Frhr. v. Koennerit verschieden war, wurde er an dessen Stelle zum Staatsminister und Vorstand des Finanz-ministeriums unter gleichzeitiger Erteilung des Auftrages in Evangelicis ernaunt, welchen Posten er fast sünf Jahre hindurch betleidet hat. Rach dem Tode des Staatsministers v. Gerber wurden ihm außerdem noch die Aemter eines Vorsitzenden im Gesantministerium und dei den in Evangelicis beaufstragten Staatsministern, des Vorstandes der Generaldirektion der königlichen Sammlungen sür Kunst und Wissenschaften und des Ordenskanzlers von dem Könige übertragen.

In allen seinen Stellungen seit 1867 hat er an den Arbeiten des Bundesförpers den thätigsten Anteil genommen und namentlich auch sich bemüht, die für die Bundesstaaten so wichtige Reichssinauzresorm nach Kräften zu fördern.\*)

Im Bundesrat hat sich in den Jahren 1867/68 Thümmels Thätigkeit hauptsächlich auf zolltechnischem Gebiete bewegt und ist er infolge des Umstandes, daß Bismarck dieser Thätigkeit damals kein Interesse zuwenden konnte, zu dem Kanzler in nähere Beziehungen nicht getreten. Wohl aber hat der Kanzler auch ihn gesangen genommen durch die Größe seiner politischen Persönlichkeit und die Liebenswürdigkeit als Wirt bei zahlreichen geselligen Zusammenkünsten.

# Oberst und Militärbevollmächtigter in Berlin v. Brandenstein (geboren 23. August 1821, gestorben 17. Juli 1891).

1845 Eintritt in die sächsische Armee, nach vorangegangenen juristischen Studien an der Universität Leipzig, März 1849 Zeilnahme an dem Reichöfriege gegen Tänemark. Auszeichnung dei dem Reitergesecht dei Havredallegard, 1849—1863 Verwendung als Trdonnanzossizier im Generalstad, Kriegsministerium, als Abjutant des Ariegsministers. Begabter, geistvoller Sissier, mit ausgesprochener Besähigung sür eine militärpolitische Tausdahn, die 1866 mit seiner Ernennung zum Bevollmächtigten der Bundes-Militärstomnission in Franksurt a. M. begann. Nach Beendigung des Krieges von 1866 und nach Bildnung des Kordbentschen Bundes wurde Brandenstein nach Berlin sommandrt, woselbst er von 1867 die 1870 die sächsische Regierung als Militärbevollmächtigter und Bevollmächtigter zum Bundesrat vertrat. Am 1. Mai 1870 zur Disposition gestellt, übernahm er, reattivirt, während des Feldzugs gegen Frankreich vom 26. Tez. 1870 die Leitung des sächsischen Kriegsministers v. Fadrice die Leitung des sächsischen Kriegsministeriums, und wurde noch nach seinem demnächstigen Rücktritt in das Disponibilitätsverhältnis 1874 durch die Verleihung des Charafters als Generallientenant ausgezeichnet.

bei den damals periodisch stattsindenden Generalkonserenzen von Vertretern der zum Zollsverein gehörigen Staaten und beim Abschliß des Zollvereinigungsvertrages vom 8. Juli 1867. 1871 Ernennung zum Direktor der III. Abteilung des Finanzministeriums, welcher das Sisenbahns, Straßens, Wassers und Hochbanwesen des Staates unterstellt ist, und gleichseitig zum Vorsigenden der königlichen Kommission sür die Staatsprüsung der Techniker.

<sup>\*)</sup> Lgl. den ausführlichen Nefrolog Thümmels in dem "Dresdner Journal" Nr. 37 vom 13. Februar 1895.

## 3. Großberzogtum Sessen.

Geheimer Legationsrat Hofmann\*)

(geboren 4. November 1827).

Hinisters Frhen. v. Dalwigk nach Berlin kam, um wegen Abschlüß eines Friedenssvertrages zwischen Preußen und Großherzogtum Hessen zu verhandeln. Die hessischen Bevollmächtigten wurden ebenso wie Frhe. v. Friesen an Savigny gewiesen. Jun Abschlüß zu kommen, war für die Hessen keine leichte Sache, wenn auch nicht so dornenvoll wie für die Sachsen. Im Jahre 1867 wurde Hospmann zum hessischen Gesandten in Berlin und Mitglied des Bundesrats des Norddeutschen Bundes als Vertreter Hessens ernannt und hatte in dieser Stellung bei den partifularistische absolutistischen Neigungen Dalwigks keinen leichten Stand. Er war als Absatus seines Chefs zugezogen, als am 15. November 1870 um 3½ Uhr im Hause Vismarcks, Rue de Provence Nr. 12, zwischen den Bevollmächtigten des Norddeutschen Bundes (Vismarck, v. Friesen, Delbrück), Badens (Jolly und v. Freydorf) die neue Verfassung des Deutschen Bundes unterschrieben wurde.

Nach Dalwigts Entlassung wurde er 1873 an die Spite der hessischen Staatsregierung gestellt und mit Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt, und blieb in dieser Stellung, bis er nach Delbrücks Abgang von diesem selbst Bismarct als Präsident des Bundeskanzler unts vorgeschlagen wurde. Wir werden später auf ihn in dieser Eigenschaft zurücksommen.

# 4. Mecklenburg: Schwerin.

Staatsrat v. Müller

(geboren 19. Juli 1817, gestorben 14. Dezember 1886).

Abolf Ernst Friedrich Ludwig v. Müller, geboren zu Eisoing in französisch Flandern als Sohn des nachmaligen königlich hannoverschen Legationdrats Johann Andreas v. Müller, der auch in Medlenburg mit Grundbesitz angesessen war, studirte in Göttingen und entwickelte sodann zunächst auf dem medlenburgischen Laudtage sowie im "Patriotischen Berein", einer sich über beide Medlenburg erstreckenden landwirtschaftlichen Bereinigung, eine rege, gemeinnützige Thätigkeit, dis zu seiner am 16. März 1867 ersolgten Allerhöchsten Ernennung zum Direktor des großberzogl. Nammers und Forstollegiums, von welcher Stellung er am 1. Juli 1867 zum Staatsrat und Vorstand des Finanzministeriums berusen wurde. Um 1. April 1875 trat er von dieser Stellung zurück.

<sup>\*)</sup> Marl Hoimann studirte die Rechte, wurde Abvokat, kam 1855 als Rat in das hesslische Ministerium des Auswärtigen, begleitete 1864 den Bundesgesandten Beust auf den Londoner Kongreß.

#### Generalmajor v. Bilgner\*)

(geboren 22. Mai 1812, gestorben 31. Juli 1894).

Die Thätigseit des Generals v. Bilgner im Bundesrat wird sich im wesentlichen auf das Militärwesen, insbesondere auf die Veratungen über die in dem Jahre 1867 und 1868 publizirten, die ersten gemeinsamen militärischen Grundlagen bildenden Bundesgesetze erstreckt haben, und hat hierbei zweisellos bei Vilgner in Ansehung der betannten Neigung des Großherzogs Friedrich Franz II. für die militärischen Verhältnisse Preußens, welche in dem Abschluß der Militärkonvention vom 28. Juli 1868 Ausdruck fand, ein durchaus bundessfreundliches Verhalten obgewaltet.

Später hat Bilgner auch als großherzoglicher Bevollmächtigter bei Abschluß der Konvention vom 2. Januar 1873, betreffend die anderweitige Regulirung der Verwaltung des großherzoglichen Kontingents, fungirt.

#### 5. Weimar.

Staatsminister v. Wagdorf \*\*)

(geboren 12. Dezember 1804, gestorben Mitte September 1870).

Das Hauptverdienst Watdorfs besteht darin, das großherzoglich sächssische Staatswesen in ruhiger Entwicklung aus der alten in die nene Zeit ohne Kämpfe und Zuckungen, in steter Harmonie zwischen Fürst und Volk, mit weitem staatsmännischem Blick hinüber geleitet zu haben. Watdorf war nicht — wie ihm von einer Seite einmal vorgeworsen wurde — Partikularist. Er

<sup>\*)</sup> August v. Vilgner, geb. zu Rostock, 1830 Sesonbelieutenant, 1840 Premiertieutenant, 1846 Hamptmann, Feldzüge nach Hossein nud Baden, 1852 Major und Bevollmächtigter bei der Bundes-Mistärsommission in Frankfurt a. M., 1856 Kommandenr des mecklendurgischen Jägerbataiklons, 1857 Oberstlientenant, 1859 Oberst, 1860 Generalmajor. Während des Krieges 1866 kommanderte er im Feldzuge gegen Bayern eine Division, zu welcher außer den Mecklendurgern und dem braunschweigischen Kontingent ein altenburgisches Regiment und ein preußisches Vataiklon gehörten. 1869—1881 Chef des großeherzoglichen Mistärdepartements in Schwerin. 1876 Ernennung zum Generalsentenant, 1881 zum General der Jusanterie.

<sup>\*\*)</sup> Christian Bernhard v. Watborf, einem alten thüringischen Abelsgeschlechte entsprossen, wurde am 12. Dezember 1804 auf dem Schlosse Verga geboren. Nach dem Absgang von dem Gymnasium in Altenburg bezog er im Jahre 1823 die Universität zu Leipzig, um sich vier Jahre lang dem Studium der Jurisprudenz hinzugeben. 1828 besgann er seine amtliche Lausbahn und zwar im Königreich Sachsen, seine erste Stelle war die eines Auditorz bei dem damaligen Oberhosgericht in Leipzig; 1830 erhielt er seine Ersennung zum Oberhosgerichtsart, trat aber 1843 als Nachsolger des Staatsministers Freisberrn v. Fritsch in den großherzoglich sächsischen Staatsbienst und übernahm im März 1848 nach dem Abgang der Ministeriums. In dieser Stellung sehte er sich als seine Hauptzausgabe die Neugestaltung der Staatsbehörden und versolgte den übrigen thüringischen

war ein warmer, deutscher Patriot, der für die Einigung Deutschlands nicht mur die aufrichtigsten Sympathien hegte, sondern sich auch der Notwendigkeit, daß die Einzelstaaten dasur Opser bringen müßten, durchaus nicht verschloß, auch in diesem Sinne unablässig auf die Fürsten und auf die kleinstaatlichen Höße und Negierungen einzuwirken bestrebt war, und sicher nicht ohne Erfolg. Man wird sogar taum sehl gehen in der Annahme, daß, wenn der deutsch=nationale Gedanke bei dem Kaiser Wilhelm und Kaiser Friedrich schon früh ein vorsbereitetes Feld gesunden, Waßdorf darauf einigen Einsluß geübt hat. Insondersheit möchte dies vom Kaiser Friedrich behanptet werden.

Alfo Partifularift war Watdorf auch nicht mit einem Atemange; aber seine Unsicht, wie die Einigung Deutschlands herzustellen sei, unterschied sich allerdings wesentlich von der Bismarck. Wathdorf war eine Natur, die jedes Berlaffen des ftrenggesetzlichen Bodens perhorreszirte; alles, mas nur irgendwie in der Politif zu Gewaltthätigkeiten zu neigen schien, war ihm antipathisch. Es ist daher begreiflich, daß der tühne Flug der Bismarchichen Politik ihn nicht angenehm berührte, sondern ihn mit Sorge erfüllte. Er fannte Bismarck ängerlich wohl seit den Tagen des Erfurter Parlaments, politisch war er ihm aber nie nahe getreten, abgesehen von der Thätigteit desselben in Frankfurt. Gerade während dieser Zeit aber wird Bismaret selten Ursache gehabt haben, mit dem Verhalten der Ernestinischen Aurie unzufrieden zu sein, da diese fast immer mit Preußen gestimmt hat. Auch während des Fürstenkongresses in Frankfurt (Hugust 1863) hat Wakborf die weimarische Politik im nationalen Sinne geleitet, ebenjo als Gegner der Beuft-Pfordtenichen Triasplane. Er war gerade wegen seiner nationalen Haltung bei den antiprengischen Mittel= und Kleinstaaten übel angeschrieben; desto größeren Einfluß hatte er auf die anderen Staaten, die, wie er felbst, sich jum Gothaertum befannten. Gine Abschwächung in dieser Beziehung trat auch nicht ein, als die schleswig-holsteinsche Frage im Jahre 1863 auftam. Dagegen tonnte er fich mit den Ereignissen im Jahre 1866 nicht befreunden. Diese gewaltthätigen Züge in der Bismarcfichen Politik, die wir heute ja mit Recht als den Riederschlag einer ebenso weitsichtigen und geschickten wie energischen Politik bewundern, ließen Watzdorf für die Zukunft des Baterlandes verhängnisvolle Folgen befürchten. Rach der Schlacht von Königgräß wurde, da Wathdorf persona ingrata im preußischen Hauptquartier

Regierungen gegenüber hauptsächlich die Politik, ein möglichst übereinstimmendes Handeln und gemeinschaftliche Ginrichtungen durchzuseten. Mitte September 1870 verschied er, nachdem zehn Tage vorher seine Gemahlin vom Schlage getroffen worden war. In den damaligen bewegten Zeiten hat selbst die "Weimarer Zeitung" einen Nekrolog über ihn nicht gebracht. Später wollte der Vorstand der großberzoglich sächsischen Vibliothek, Geheimrat v. Vojanowski in Weimar, eine Monographie über ihn schreiben; derselbe kam aber leider nicht dazu, weil ihm das Material sür eine solche Arbeit noch nicht genügend zur Verzügung stand.

war, der damalige Generaladjutant Graf Beuft zur Herstellung besserret Bershältnisse und Borbereitung des Anschlusses an Preußen dorthin geschickt. Die entscheidenden Verhandlungen in Verlin hat aber doch Wagdorf geführt, wobei ihm das persönliche Vertrauen, dessen er sich bei dem König Wilhelm und der Königin Augusta in hohem Maße erfreute, sehr zu statten kam.

Als die Refonstruktion des Meichs in Angriff genommen wurde, war Waßdorf unablässig bestrebt, die Tinge im Fluß zu erhalten, damit eine dauernde Schöpfung zu stande käme. Im Bundesrat hat ihm jede Albsicht, Hemmungen zu bereiten, sern gelegen;\*) Fürst Bismarck selbst wird dies gewiß bestätigen, wenn sich auch intimere Beziehungen zwischen ihnen nicht herausgestellt haben. Später würde sich das vielleicht geändert haben. Der Politik des Kanzlers nach 1870 hätte sicherlich auch Wahdorf sehr entschieden zugestimmt, da er ja den Rechtsboden nen gesestigt sah, der ihm in den Jahren vorher durch die Bismarcksche Politik gesährdet erschien.

Neber die Verfassung des Norddeutschen Bundes sagte der Minister Watsdorf, als die Institution schon längere Zeit sungirte: "Ich hatte geglaubt, nach
den großen Kriegsersolgen hätte sich etwas Bessers schaffen lassen, doch bei näherer Untersuchung habe ich mich schließlich überzeugt, daß das Verhältnis zwischen Bundesgewalt und Einzelstaat in angemessener Weise geregelt ist."

In der Sigung des Bundesrats vom 19. November 1870 hat der Minister Delbrück bei Einführung des Nachfolgers Wathdorfs als Bevollmächtigter zum Bundesrat, des Staatsministers v. Stickling, Wathdorf einen Nachruf gewidmet, worin er namentlich sein Bestreben, die Gegensätze zu vermitteln, hervorgehoben hat.

# 6. Mecklenburg-Strelik.

Geheimer Legationsrat v. Biilow\*\*) (geboren 2. August 1815, gestorben 20. Cttober 1879)

ist ein guter Befannter ans "Preußen im Bundestag". In dem berühnten Berichte Bismarcks an den Minister v. Manteuffel vom 30. Mai 1853, worin er eine Charafterisirung seiner Franksurter Kollegen gibt, bemerkt derselbe:

<sup>\*)</sup> Im Bundesrat übte er großen Einfluß auf die fleinstaatlichen Stimmen aus und war beshalb für den Leiter der deutschen Bundespolitik und noch mehr für Delbrück ein nicht unwichtiger Faktor.

<sup>\*\*)</sup> Bernhard Ernst v. Bülow, geboren zu Cismar in Holstein, entstammte dem Webendorf-Camin-Tüsser Zweige des Geschlechts der Bülow. Ein Bruder seines Baters war der mit einer Tochter von Wilhelm v. Humboldt vermählte preußische Gessandte in London und spätere Minister des Neußeren Heinrich v. Bülow. Das 1893 bei Mittler in Berlin erschienene Lebensbild "Gabriele v. Bülow" gibt über diesen Staatsmann mannigsache Mitteilungen. Bülows Luter, Abolf v. Bülow, war am Ansang diese Jahrhunderts, wie damals viele deutsche Geellente, ins Ausland und zwar nach Tänemark

"Herr v. Bülow, der Vertreter Tänemarks, ist einer der geschentesten Köpfe in der Versammtung, und ich bedaure, daß die Stellung des Staates, den er vertritt, ihm nicht gestattet, erheblicheren Anteil an den laufenden Geschäften zu nehmen. Die Haltung der österreichischen Politik entspricht natürlich den Wünschen des Kabinets von Kopenhagen mehr als die unsrige, indessen beobachtet Herr v. Bütow in allen nicht dänischen Fragen eine parteilose Jurückhaltung, wie denn auch die meisten der zwischen Preußen und Cesterreich obwaltenden Streitsfragen von einer Natur sind und aus einer Zeit stammen, daß Tänemark die Beteiligung daran prinzipiell vermeidet, und die Abstimmungen des Herrn v. Bülow gewöhnlich nur neben einer stereothp gewordenen Verwahrung der Rechte seines Allergnädigsten Herrn die Erklärung enthalten, daß er noch ohne Instruktion sei. Die Verhandlungen sowohl am Bunde als in der Augustenburger Angelegenheit haben mir Gelegenheit gegeben, Herrn v. Bülow als einen gewandten und einsichtsvollen Geschäftsmann kennen zu ternen, dem sowohl im offiziellen wie im Privatverkehr ein angemessense und gefälliges Benehmen eigen ist. "\*)

1862 trat Bülow als Staatsminister an die Spitze der medlenburg-stresitzschen Landesregierung und nahm an den Verhandlungen zur Begründung des Nordsbeutschen Lundes hervorragenden Anteil.

So viel ich seststellen konnte, hat Bismarck denselben zwischen 1859 und 1866 geschäftlich nur einmal (14. März 1864) in Berlin gesprochen, als er Mitte März seinen Großherzog nach Berlin begleitete, inmitten der Verhandstungen zur Lösung der dänischen Frage.

1868 ging Bülow als Gesandter der beiden Großherzogtümer Medlenburg beim preußischen Hof und als Bertreter derselben im Bundesrat nach Berlin. \*\*) In dieser Eigenschaft siel ihm unter anderem die undankbare und schwere Aufgabe

gegangen, das, bis in den vierziger Jahren mit der Nationalitätenbewegung der Nationalitätenftreit anhub, vom dentschen Abel regiert wurde und ähnlich wie früber Böhmen, Ungarn, die russischen Tstjecprovinzen änßerlich ein deutsches Gepräge trug. Insolge der Heirat desselchen mit der Tochter des einer deutschen Familie entstammten, aber in dänischem Dienst zu hohen Würden gelangten Grasen Bandissin blieb v. Bülow in Tänemark. Ein Großsonkel Bernhard v. Bülows von mütterlicher Seite war der 1835 verstorbene Gras Christian Günther Bernstoris, welcher erst dänischer Gesandter in Berlin, dann preußischer Minister des Kuswärtigen war. Tie in diesem Jahre (gleichsalls dei Mittler) erschienene Biographie seiner Witwe: "Gräsin Elise von Bernstoris, geborene Gräsin Ternath" enthält (Band I. S. 101 st.) mancherlei auch über den Vater des uns beschäftigenden Bernhard v. Bülow. Ter letztere studirte zu Berlin, Göttingen und Kiel die Rechte und trat 1839 als Usseiner Staatsdienst. 1848 schied er aus demselben wieder aus, und ward 1851 zum Gesandten sür Holstein und Lauenburg beim Bundestag in Frankfurt ernannt.

<sup>\*)</sup> Bergl. mein Wert: "Preußen im Bundestag" Bb. I. C. 254 f.

<sup>\*\*)</sup> Mancherlei Mitteilungen über die Thätigkeit Bülows als medlenburgischer Gestandter im Bundesrat bringt das Buch: "Friedrich Franz der Zweite, Großberzog von Medlenburg-Schwerin" von Ludwig von Hirjchfeld, Leipzig, Duncker und Humblot, 1891.

zu, dem wiederholten Andrängen des Reichstags in Betreff der medlenburgischen Berfassungsfrage Widerstand zu leisten. Die Haltung Bülows war ebenso gesichickt als forrekt.

Im Jahre 1873 bewirfte Vismarck Vilows Ernennung zum Staatssfefretär des Auswärtigen Amts des Deutschen Reichs mit dem Range eines preußischen Staatsministers, und 1876 erlangte er die wirkliche Stellung eines solchen.

# 7. Oldenburg.

Geheimer Stantarat Buchholz

(geboren 9. November 1809, gestorben 27. Mai 1887).

Marl Franz Nitolaus Buchholz, aus einer alten in bijchöflich Münsterschen Diensten seit über 250 Jahren nachweisbaren Beamtensamilie, wurde zu Wildeshausen im Bergogtum Oldenburg geboren, wo fein Bater, der spätere Landgerichtsaffeffor und Offizialaterat Buchholz als Anwalt lebte. Nach Absolvirung der juriftischen Studien in Beibelberg und ben mit Auszeichnung bestandenen Staatseramina wurde er am 20. Juni 1835 zu Burhave als Auditor beim dortigen Amte angestellt, worauf er spater jum Umte Robenfirchen übertrat. 1840 erfolgte feine Ernennung jum Sefretar bei ber Regierung in Olbenburg und 1848 biejenige als Ministerialaffeffor beim Staatsministerium. Sier bekleibete er die Funktion eines Geheimen Reserendars und murbe 1851 jum Ministerialrat ernannt. Un der Begründung der fonstitutionellen Verfassung des Großberzogtums war er in hervorragender Weise beteiligt, er gehörte der Rommiffion zur Ausarbeitung bes Entwurfes bes erften Staatsgrundgesetes an und hatte auch ipater ben Hauptteil der parlamentarischen Bertretung der Regierung vor dem Landtage. 2113 Referent im Staatsministerium war er namentlich berufen, den Ausban der Berjaffung durch bie Weiterentwicklung ber durch die Gemeindeordnung von 1855 begründeten Selbstverwaltung ber Gemeinden und der 1861 eingeführten Gewerbefreiheit zu fordern. Nach Beendigung der Krifis von 1866 leitete er als Kommiffar die Inforporirung des holfteinschen Umtes Ahrensboek an Oldenburg. Im Jahre 1867 wurde ihm, der mittlerweile zum Staaterate aufgerucht mar, die Bertretung Olbenburgs im Bundesrate übertragen, jo weit fie nicht von dem damaligen Ministerpräsidenten v. Roeffing persönlich mahrgenommen wurde. Diesen Posten hat er bis 1871 beibehalten. Eine Korrespondenz mit Bismard hat nicht stattgefunden. Im Jahre 1871 murbe er jum Prafibenten ber Regierung bes Fürstentums Lübed in Holstein ernannt und hat dort bis ju feinem am 20. Juni 1885 geseierten fünfzigjährigen Dienstjubiläum gewirkt, worauf er unter Berleihung des Titels und Ranges eines "Geheimen Rates" in den Ruhestand versetzt wurde. Er starb zu Gutin infolge eines Schlaganfalles.

# 8. Braunschweig.

Staatsmininifter v. Campe\*)

(geboren 9. Oftober 1803, gestorben 14. Oftober 1874).

verwaltete sein Amt mit Gerechtigkeit und Einsicht, und überwand 1866 geschickt die großen Schwierigkeiten der Lage Braunschweigs. Der verstorbene Herzog

<sup>\*)</sup> Afche Burghard Karl Ferdinand v. Campe wurde zu Wickensen, Amtsgericht Sichershausen, als Sohn des damaligen Hanptmanns, nachberigen Oberitlientenants in

war damals nur schwer zu bewegen, mit Prenßen zu gehen, und ist es hauptssächtlich dem Staatsminister v. Campe zu danken, daß dies durch seinen Einssluß auf den Herzog doch endlich geschah, mithin die Selbständigkeit des Herzogtums gerettet wurde. Der König von Preußen richtete damals an den Herzog von Braunschweig einen eigenhändigen Brief, worin er ihn dringend bat, in der deutschen Arisis doch mit Preußen zu gehen.

Der Minister v. Campe hat während seiner zwanzigjährigen Ministerzeit sich unausgeseht bestrebt, dem Herzog sein Recht thunsichst zu wahren und von der Selbständigteit des Landes so wenig als möglich preiszugeben. Den vor 1866 von Hannover ausgehenden Berlockungen stand er falt gegenüber, und er folgte niemals den vielen Einsadungen, die von dem dortigen Königshause an ihn ergingen, da er der Ansicht war, daß das Berhalten Hannovers dem Herzog gegenüber unpassend sei.

Campe war auch in Berlin bei den Konferenzen zur Festsetzung der Bundesversassung, und er beteiligte sich lebhast an diesen Berhandlungen.\*) Am 23. Juni 1867 richtete er an den Wirklichen Geheimen Rat v. Savigny das Ersuchen, eine von ihm hergestellte Formulirung des Artikels 3 der Bersfassung in Erwägung nehmen zu wollen.\*\*)

berzoglich braunschweigischen Tiensten v. Campe, am 9. Ottober 1803 geboren, besuchte die Emmnasien zu Braunschweig und Holzminden, studirte zu Göttingen und trat dann in den berzoglich braunschweigischen Staatsdienst. Nach dem Tode seines Baters siel ihm das Rittergut Teensen zu, und so wurde er als Rittergutsbesitzer schon frühzeitig Mitglied der Ständeversammlung, in welcher er an der Beratung der Berssssung und der wichtigsten Gesetz in den ersten dreißiger Jahren und später thätigen Anteil nahm. Alsdamn wurde er Mitglied des Obergerichts 31837, später Direktor des Kreisgerichts zu Braunschweig 1845 und darauf des Kreisgerichts zu Holzminden 1851. Nach dem Tode des Ministers v. Schleinit wurde er im November 1856 als Geheinnat ins Ministerium berufen; nach dem Tode des Ministers v. Gepso trat er im November 1861 als Staatsminister an dessen

<sup>\*)</sup> Man war gegen die Herren Bevollmächtigten zu den Verbandlungen über die Verstaffung des Nordbeutschen Bundes in Berlin sehr zuwortommend. So hatte ich Einblick in ein an den Staatsminister v. Campe gerichtetes Schreiben vom 14. Tezember 1866, worin gesagt war, daß für die gedachten Herren zu den Vorstellungen der königlichen Theater im Operns und Schauspielhause täglich Villets im ersten Logenrange zur Disposition gestellt seien, und daß es zur Empfanguahme des betreffenden Villets nur der Abgabe entweder einer Visitenkarte oder einer Empfangsbescheinigung im Bureau der Generalintendantur bedürfe.

<sup>\*\*)</sup> Für biejenigen, welche die Fassung interessirt, welche die Diner-Ginladungen des Bismarcsichen Hauses damals hatten, lasse ich noch die folgende Karte (Jahreszahl wohl 1867) solgen: Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten beehrt sich Seine Excellenz den Herrn Staatsminister v. Campe zum Diner am Donnerstag den 20. Dezember um fünf Uhr ganz ergebenst einzuladen. U. A. w. a.

Geheimer Legationsrat v. Liebe\*) (geboren 18. Dezember 1809, gestorben 10. April 1885).

Ich jage nicht zu viel, wenn ich Liebe zu den feinsten Köpfen zähle, die im Bundesrat geseisen haben. In den ihm dort zufallenden Arbeiten befähigte

<sup>\*)</sup> Chgleich Friedrich August Liebe, der Sohn eines bei einem Handlungshause in Brannichweig angestellten Buchhalters, infolge des frühen Todes seines Baters in sehr bescheidenen Lebensverhältnissen aufwuchs, wurde er von der Mutter sorgsam erzogen, und seine bedeutenden geistigen Anlagen entwickelten sich sehr früh, jo daß er bereits mit fünfzehn Jahren das Martineum in Braunschweig absolvirt hatte, woraus er das Collegium Carolineum besuchte und sodann die Universität Göttingen bezog, um, seiner Neigung solgend, Jurispruben; zu studiren. Nach beendigten Studien und höchst ehrenvoll bestandenem Eramen — am 7. September 1830 war er zum Doctor juris promovirt — ließ sich Liebe im Jahre 1831 als Advokat in Braunschweig nieder, und schon in dem solgenden Jahre wurde ihm auch das Notariat erteilt. Im März 1836 legte er auch das zweite Eramen mit einem Zeugnis ersten Grades ab und trat am 1. August 1837 als Assessor beim herzoglichen Kreisgerichte in Wolfenbüttel in ben Staatsdienst, Um 28. Dezember 1841 erfolgte feine Berufung jum Geheimen Kangleisefretar und am 1. Januar 1847 die Berleihung des Charafters als Hofrat unter Beibehaltung feiner bisherigen Funktionen. Um 30. Upril 1848 jum Legationsrat ernannt, ging er als braunschweigischer Gesandter an den Bundestag nach Frankfurt, fungirte sodam in jener politisch bewegten Zeit als Bevollmächtigter seiner Regierung 1849 in Berlin bei dem "Treitonigsbundnis" und vom Marz bis Mai 1850 in Erfurt als Mitglied des Staatenbauses. Am 24. Juni 1855 ersolgte die Ernennung Liebes zum herzoglich braunschweigischen Geschäftsträger am Berliner Hose, nachdem er bereits am 23. April besjelben Jahres vom Herzoge in den erblichen Abelstand erhoben war, am 24. April 1857 wurde er zum Geheimen Legationsrat ernannt. An Stelle des verstorbenen Geheimen Rats v. Genjo wurde er durch die Ernennung am 4, Tezember 1861 als Geheimrat in das herzogliche Staatsministerium berusen und übernahm die Leitung des Finanzbepartements, trat aber nach der Begründung des Nordbeutschen Bundes am 28. Februar 1867 in Berlin jeine Stellung als Ministerresident beim toniglich preukijchen Hofe und Bevollmächtigter zum Bundesrate an, in welcher er sich durch seine hervorragenden diplomatischen Fähigkeiten und seine große Pflichttreue sowohl des Vertrauens des Herzogs als des Kaifers und des preußischen Hofes im hoben Grade erfreute. 24. Upril 1873 murde er zum Wirklichen Geheimen Rat mit dem Prädikat Ercellenz ernannt. Am 7. September 1880 war es ihm vergönnt, sein fünfzigfähriges Doktorjubiläum zu begeben, aus welchem Unlaß ihm die Göttinger Georgia-Angnita das Dottordiplom ernenerte. Zum Schluffe ist noch der ichriftstellerischen Thätigkeit Liebes zu gedenken. Großes Auffeben erregte 1840 sein Werf "leber die Stipulation". Sodann erichien von ihm 1843 ber Entwurf zu einer Wechselordnung für das Herzogtum Braunschweig samt Motiven, welcher als Grundlage ber späteren allgemeinen beutschen Bechselordnung biente. Infolge biefer scharssinnigen Arbeit wurde Liebe auch als Bertreter Braunschweigs zu der 1847 nach Leipzig einberusenen Ronferenz entsandt, welche eine gemeinsame Wechselordnung zu beraten hatte. Nach dieser Konserenz veröffentlichte Liebe "Die allgemeine deutsche Wechselordnung 2c." im Jahre 1848. Seine Laterstadt Braunschweig sah Liebe zum letztenmale, als das Land Herzog Wilhelm zur ewigen Ruhe bestattete. Trot seines Alters erfreute er sich bis in die letten Lebenstage voller geistiger Frische und verhältnismäßig großer förperlicher Rüstigkeit. Er starb abends els Uhr plöklich am Herzichlage, nachdem er noch den Zag über wie gewöhnlich gearbeitet hatte und bis gur letten Stunde mohl und munter gewesen war.

ihn sein seltsamer juristischer Scharfsinn, den ich selbst vielsach, besonders in den Ausschußstümgen, zu bewundern Gelegenheit hatte. Insolge dessen hatte er denn auch im Schoße jener hohen Körperschaft ein Ansehen erlangt, das die Bedeutung des Staatswesens, das ihn abgesandt hatte, weit überragte. Eine ungemein große Erfahrung und ein scharfer Blick für Menschen und Dinge waren ihm eigen. Schon sein Neußeres sieß erkennen, daß man eine ungewöhnliche Erscheinung vor sich hatte: groß, mit scharfgeschnittenen, edlen Zügen und feurigem Auge.\*)

Liebe war teine Natur, die sich dem Kanzler gegenüber hervordrängte, und so tam es, daß ihre geselligen Beziehungen sich auf die größeren Festlichkeiten beschränkten, welche Bismark dem Bundesrat gab. \*\*) Ein lebhaster geschäftlicher Berkehr entwickelte sich erst, als die braunschweigische Erdsolge akut geworden war. Bismark bat damals Liebe wiederholt, ihn zu besuchen; auch speiste Liebe einmal mit dem von Braunschweig nach Berlin berusenen braunschweigischen Minister im Kreise der Bismarkschen Familie. Bon Politik wurde bei dieser Gelegenheit nicht gesprochen.

Im übrigen wüßte ich das Verhältnis, welches zwischen Liebe und dem Ranzler bestand, nicht besser zu illustriren, als durch den Abdruck der zwei solgenden, von Vismarck an denselben gerichteten Schreiben:\*\*\*)

Berlin, ben 10. März 1880.

Eure Excellenz beehre ich mich ganz ergebenst zu benachrichtigen, daß Seine Majestät der Kaiser geruht hat, Ihnen Seinen Roten Adler=Orden I. Klasse zu verleihen.

Gestatten mir Eure Excellenz zugleich meiner Freude über diese Allerhöchste Anerkennung und meinem Dank für die langjährige, treue Mitarbeit an unserem gemeinschaftlichen Werke ganz ergebenst Ausdruck zu verleihen.

Mit der ausgezeichneten Hochachtung bin ich

Gurer Excellenz

ganz ergebenster Diener v. Bismard.

An den herzoglich braunschweigischen Wirklichen Geheimen Rat Herrn v. Liebe Excellenz.

\*\*) Bergl, mein Werf: "Fürst Bismarct und die Parlamentarier" Bb. I. (2. Auflage) 3. 81 und 187.

<sup>\*)</sup> Liebe war eng bestrenndet mit dem langjährigen besgischen Gesandten v. Nothomb und mit dem italienischen Botschafter Grasen v. Launan. Als man Prollius zu Grabe trug, gab Liebe seinen Todesahnungen mit den Worten Ausdruck: "Als der nächste werde ich solgen." Liebe war sehr musitalisch. Noch am Abend vor seinem Ableben spielte er mit seiner Frau eine Mendelsschnische Komposition.

<sup>\*\*\*)</sup> Bisher unveröffentlicht.

Friedricheruh, den 6. September 1880.

Eure Ercelleng

bitte ich zu Ihrer fünfzigiährigen Teier als Doktor der Georgia-Augusta meine herzliche Beglückwünschung entgegenzunehmen, und frene mich, daß wir unsern akademischen Ausgangspunkt für die politische Lausbahn der gemeinsam in Göttingen war, wir uns auch gegen Ende derselben zu gemeinschaftlichem Wirken zusammengefunden haben. Ich möchte diese Gelegenheit nicht vorübersgehen sassen schne Eurer Excellenz persönlich als Kollege meinen tiefgefühlten Dank für die thatkräftige und sachkundige Unterstüßung in den uns obliegenden gemeinsamen Geschäften auszusprechen, und als Organ unserer Kollegen im Bundesrat dem Gesühl der dankbaren Anerkennung Ausdruck zu geben, mit welcher wir alse wünschen, daß Eurer Excellenz Mitwirkung in der Leitung der Reichsgeschäfte uns lange Jahre noch erhalten bleibe.

Genehmigen Eure Excellenz die Versicherung meiner kollegialischen und freundschaftlichen Ergebenheit, mit welcher ich die Ehre habe, zu sein.

v. Bismarc.

Seiner Excellenz dem Wirtlichen Geheimen Rat Herrn v. Liebe Berlin.

Antäßtich des Ablebens Liebes erhieft dessen Gemahlin ein von Bismarck eigenhändig gezeichnetes, dieselbe und ihren Gemahl sehr ehrendes Kondolenzsschreiben.\*) d. d. Berlin, 11. April 1885. "Mit Ihnen — so schließt dassselbe — trauern alle, denen es vergönnt gewesen ist, mit Ihrem verewigten Herru Gemahl in persönliche und in geschäftliche Beziehungen zu treten, und ich bestlage schmerzlich den Berlust, welchen Kaiser und Reich durch das Dahinscheiden meines langjährigen und hochverehrten Freundes erleiden.

v. Bismard."

9. Meiningen.

Wirklicher Geheimer Rat Graf Beuft\*\*) (geboren 12. Jebruar 1811, gestorben 14. April 1888).

Bismard hegte für den Grafen Benst stets eine sehr freundliche Gesimmung, welche an den Tag zu legen er wiederholt Gelegenheit nahm. Das Vertrauen, das Benst bei der prensisschen Regierung genoß, änßerte sich besonders in

<sup>\*)</sup> Bisher gleichfalls unveröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Karl Louis Graf v. Beuft besuchte die Fürstenschule zu Grimma und studirte dann Jurisprudenz und Kameralia in Leipzig und in Berlin, trat 1834 in den preußischen, 1838 in den altenburgischen Staatsdienst, rückte 1841 zum Regierungsrat, 1842 zum Kreishauptmann auf und wurde im November 1848 zum Präsidenten des Ministeriums ernannt. Bei der Resignation des Herzogs Joseph 30. November 1848 nahm er zwar seine Entlassung, trat jedoch nach dem Regierungsantritt des Herzogs Georg in das vom

folgendem: Beim Ausbruch des Krieges von 1866 wurde ihm von Bismarck zugestanden, auf seinem Posten in Berlin zu verharren, wiewohl er doch auch Meiningen verfrat, welches wie bekannt auf seindlicher Seite stand. Es wurde dem Grasen Beust nur das mündliche Bersprechen abverlangt, während der Dauer des Krieges nicht nach Meiningen zu berichten.

#### Staatsminifter von Arojigf\*)

(geboren 10. September 1820, gestorben 25. Dezember 1892).

Derselbe vertrat die herzoglich meiningensche Staatsregierung bei der Verhandtung über die Errichtung des Norddeutschen Bundes. Im Bundesrat war derselbe Referent für den Gesehentwurf, betreffend den Unterstühungswohnsih, und vertrat Meiningen auch bei dem Abschluß der Militärkonvention vom 26. Juni 1867. Sein Verhältnis zu Bismark entsprach der durchaus bundesfreundlichen Gesinnung und Haltung der herzoglichen Staatsregierung.

Geheimrat v. d. Gabelentz nen gebildete Ministerium, in dem er nach dem Unsicheiden bes letteren aus bem Staatsbienft abermals ben Borfitz erhielt. Bon 1840 bis jum Februar 1848 war er Mitglied der Landschaft. Im Mai 1850 wurde Benft zum Wirtlichen Geheimen Rat und Minister ernannt. Unter seiner Leitung wurde mit der Landichaft ein neues, dem preußischen nachgebildetes Wahlgeset vereinbart, welches am 3. Angust 1850 an die Stelle des im April 1848 erlassenen bemofratischen trat. Er begleitete im Mai 1850 ben regierenden Herzog jum Unionsfürstenkongreß nach Berlin und nahm als altenburgischer Bevollmächtigter auch an den Dresdener Konferenzen teil, wo er sich mit den übrigen thuringischen Staaten Preußen anschloß. In seiner Stellung als Staatsminister bes Bergogtums Sachjen-Altenburg verblieb Beuft bis jum 2. Tebruar 1853, bann wurde er seines bisherigen Umtes entbunden und am 28. September besjelben Jahres in der Eigenschaft eines berzoglich jachjen altenburgischen Ministerresidenten am preußischen Hofe zu Berlin beglanbigt. Zugleich wurde ihm auch die diplomatische Vertretung der Sofe von Weimar, Meiningen, Coburg-Gotha, Andolstadt, Sondershansen, Greiz und Schleiz am preußischen Hose übertragen. In dieser Stellung blieb er bis zum Frühjahr 1868 und nahm in berjelben werkthätigen Teil an ber Beratung und Ronftituirung ber nordbeutschen Bundesverfaffung. Geiner leibenden Gesundheit wegen nahm er 1868 den Abschied aus dem Staatsdienste. Graf Beuft war eine edle, hochgebildete, dabei außerft anspruchslose Versönlichkeit. Wenn er auch mit eiserner Energie an dem einmal für recht Ertannten festhielt (energische Bekämpfung der Revolution bes Jahres 1848), jo verhinderte ihn doch Milde des Charafters und Sinn für Gerechtigfeit an jeder Barte.

<sup>\*)</sup> Anton Herdinand v. Aroligt ist zu Gröna, dem Stammsitze seiner Familie, als ältester Sohn des Landschaftsunterdirektors Anton Karl v. Arosigk geboren und trat uach in Berlin absolvirten juristischen Studien in den preußischen Staatsdienst, wo er 1848 Cberlandesgerichtsasseischen Manuburg und wenige Jahre später Landrate Wansselber Gebirgskreises wurde. Mit dem 1. Oktober 1861 trat derselbe an Stelle des zur Lisposition gestellten Staatsministers v. Harbon als Wirklicher Geheimer Rat und Staatsminister in den meiningenschen Staatsdienst. Mit dem 1. Oktober 1864 wurde er zur Lisposition gestellt, weil er den nach Cesterreich gerichteten Reigungen seines

### 10. Altenburg.

Staatsminister Gerstenberg v. Zech (geboren 14. März 1826, gestorben 29. August 1879).

Friedrich Leopold Wolf Ludwig Wendelin v. Gerstenberg, Edler von Zech auf Rautenberg und Bergiulza, bekleidete vom 1. Juni 1864 ab das Amt eines berzoglich anhaltischen Hofmarschalls in Altenburg und führte den berzoglich altenburgischen und großberzoglich sachsen weimarschen Kammerherrntitel, wurde am 12. Juni 1867 zum Staatsminister des Herzoglich Kammerherrntitel, wurde am 12. Juni 1867 zum Staatsminister des Herzoglichen Kammerherrntitel, murde am 12. Juni 1867 zum Staatsminister des Hultus ernannt. Außer dem schwierigen, lange Jahre hindurch für unmöglich gehaltenen Werke der definitiven Regelung der Rechtsverhältnisse am Domänenvermögen verdankt das Land ihm das endliche Justandesommen der Eisenbahn von Altenburg nach Zeik, von Weimar über Roda nach Gera, von Gaschwit über Lucka nach Menselwit, der Saaleisenbahn und der Linie Eisenberg-Crossen. Er hat die Selbstverwaltung der Gemeinden eingesührt, Maßregeln zur Hebung der Landwirtschast ergrissen, auch für die Schule (Gründung der Realschule in Altenburg und des Ehristianeums in Eisenburg) und Kunst (Errichtung des Museums in Altenburg) nach Krästen gewirkt.

## 11. Coburg und Sotha.

Staatsminister Freiherr v. Seebach\*) (geboren 9. Juli 1808, gestorben 3. März 1894).

Die näheren persönlichen Beziehungen zwischen Bismard und Seebach werden erst zu der Zeit begonnen haben, da der letztere nach Berlin fam, um

Converans gegenüber lieber feine Stellung als feine Ueberzeugung opferte. Rachdem jedoch die Entwicklung der deutschen Verhältnisse die Richtigkeit seines Standpunktes und seiner weitschauenden Politik bestätigt hatte, wurde er mit dem 20. September 1866 wieder als Staatsminister in den aktiven Dienst berusen und es wurde ihm wie früher die Leitung der Geschäfte des Staatsministeriums überhaupt, als auch die besondere Leitung ber Geschäfte für die Angelegenheiten des berzoglichen Hauses und der answärtigen Angelegenbeiten übertragen. Um 8. Oftober 1873 wurde v. Krofigt wiederum gur Disposition geftellt und zugleich feiner Stelle als Bundesratsbevollmächtigter enthoben. Er trat im felben Jahre in den Landtag des Herzogtums Anhalt, wo er mit dem Rittergute Grona angesessen war. Im Mai 1875, nach dem Rücktritt des Ministers v. Larisch, berief ihn der Herzog von Unhalt in die Stelle Höchstieines Staatsministers und Wirklichen Webeimen Rats, und aus biefer Stellung ift er im Mai 1892, also genau nach 17 Jahren, geschieden, als Alter und Kränklichkeit ihm die Kräfte zur ferneren Berwaltung seines verantwortungsund arbeitsvollen Amtes geraubt hatten. Die bedentjamften Ergebniffe seiner Thätigteit im anhaltischen Staatsbienst sind das Berggeset, das Zivilstaatsdienstgeset, die Grundbuchordnung und die Notariatsordnung, die Aushebung des Lehnsverbandes, die Bildung und Organisation der Amtsbezirke, die großen Justigesche nach der deutschen Gerichtsreorganisation 1879, die Einsührung der Union und der Kirchengesete über die Gründung und Dotation der Landespfarrkasse, über die Besoldung und Emeritirung der Geistlichen u. f. w., die Urfundenstempelsteuergesete, das Ginkommensteuergeset, die Ginführung der Berwaltungsgerichtsbarkeit und die Errichtung der Handelskammer.

\*) Freiherr Dr. Camillo Richard v. Seebach, geboren zu Donndorf in der jetigen Provinz Sachsen, gebildet auf dem Emmassium zu Grimma sowie später den Universitäten

bei den Beratungen über den Anschluß des Herzogtums an den Norddeutschen Bund mitzuwirken. Bei Gelegenheit der Beratung des Entwurfs einer Verfassung des Norddeutschen Bundes bemerkte Bismark (4. Juni 1867) zu Seebach, er

in Leipzig und Göttingen, war im Jahre 1829 in den foniglich fachfischen Staatsdienst eingetreten. Er befleidete bier im Jahre 1849 gu Dresden die Stelle eines Appellationsgerichts rats und war zur Aushilse im Justizministerium beschäftigt, als ihm am 1. Dezember des gebachten Jahres ber bamals regierende Bergog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha auf ben Borichlag bes früheren toniglich jächflichen Ministers v. Carlowit zur Ordnung ber bamals vielverworrenen öffentlichen Berhältniffe in Coburg-Gotha und zur oberften Leitung seiner Staatsverwaltung in beiben Bergogtumern als Minister berief. Schon damals anläglich dieser Bernfung rühmte das "Dresdner Journal" (Ar. 317 vom 17. November 1849) die ausgezeichneten Eigenschaften seines Geistes und Herzens und seinen natürlichen, durch vielseitige Bildung und namentlich gründliche Rechtstenntnisse erhöhten Scharfblid. In Uebereinstimmung mit dem Herzog Ernst war Seebach erfolgreich bemüht, die Gesetgebung der Berzogtümer nach den Grundsaten weiter zu führen, nach benen die Berfassing für Gotha vom 27. März 1849 aufgebaut war. Seine Bemühungen, die beiden Bergogtümer völlig zu vereinigen, hatten freilich feinen vollen Erfolg, er mußte fich in dieser Sinsicht anfänglich damit begnügen, daß durch das Staatsgrundgeset vom 3. Mai 1852 wenigstens ein gemeinsamer Landtag ins Leben gerusen und das Verhältnis zum Herzoge, die Beziehungen zum Bunde und nach außen, das Staatsministerium, der Staatsgerichtshof, das Militärwesen und die Appellgerichte für gemeinsame Angelegenheiten erflärt wurden. Erst 1874 fam ein Gesetz zu stande, nach welchem durch einen Beschluß der Landtage beider Berzogtümer oder einen mit Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten eines jeden der beiden Herzogtumer zum gemeinschaftlichen Landtage gefaßten Beschluß des letzteren auch andere Angelegenheiten zu gemeinsamen erklärt werden können. Auf diesem Wege murde noch in demselbem Jahre (1874) das gesamte Justizwesen zu einer gemeinsamen Angelegenheit ertlärt. Auf Beranlaffung Seebachs famen unter anderem für Gotha im Jahre 1853 Gesehe über die Ablösung der Grundlaften, über die Zusammenlegung der Grundstüde, wegen Errichtung einer Landesfreditanstalt, 1858 ein Geset über die Organisation der Verwaltungsbehörden und ein Gemeindegeset, 1872 ein Geset über die Boltsichulen, in Coburg 1853 ein Gesetz über die Zusammenlegung der Grundstücke, 1858 ein Bolfsschulgeset, 1867 ein Gemeindegeset zu stande.

Seebach verblieb in seiner Ministerstellung vom 1. Dezember 1849 bis zum 1. April 1888, an welchem Tage auf sein Ansichen die Bersetzung in den ehrenvollen Anhestand ersolgte, nachdem er am 1. Dezember 1874 sein 25jähriges Minister- und am 4. November 1879 sein fünfzigjähriges Dienstzuhläum geseiert hatte.

In einer bei dieser letzteren Gelegenheit gehaltenen Rede bemerkte Seebach: "Blicke ich zurück in die Zeit, zu der ich hierher berusen wurde, und vergleiche ich die Zustände, wie ich sie damals vorsand, mit den jetzigen, so muß ich wohl den letzteren das Zengnis geben, daß sie in mancher Beziehung besser sind als die früheren. Allein, glauben Sie mir, zum großen Teil hat sich das so ganz von selbst gemacht. Die Zustände waren eben zu so unbaltdaren geworden, daß sie selbst mit zwingender Notwendigkeit zu einer Uenderung bindrängten. Ich darf nur daran erinnern, daß damals in den beiden Herzogtimern noch zwei verschiedene und sogar in ihren Grundprinzipien wesentlich von einander abweichende Bersassungen in Krast waren, daß es anch sür diesenigen Dinge, die den beiden Landesseteilen ihrer Natur nach gemeinschasstlich sein mußten und sür beide mur gleichmäßig geregelt werden konnten, an einem gemeinschasstlichen Trgan der Landesvertretung sehlte, so daß ich, um nur eins zu erwähnen, was schon jetzt vielen unter Ihnen als kaum glaublich erscheinen

glaube, die kleinen Staaten thäten am besten, sich lediglich der preußischen Gesetzgebung anzuschließen, insoweit sie künftig nicht Sache des Bundes sein werde. Als Seebach sich darauf die Bemerkung erlaubte, daß ein solcher Anschluß mit dem Aufgeben der staatlichen Existenz so ziemlich gleichbedeutend sein werde, setzte Bismarck derselben keinen Widerspruch entgegen, deutete vielmehr an, daß dies auch seine Ansicht sei, bei einer vertragsmäßigen Regelung des Verhältnisses aber die Stellung der Sonveräne wohl in einer Weise geordnet werden könnte, daß denselben noch eine Reihe wertvoller Vesugnisse verbliebe.

Nach Gründung des Norddeutschen Bundes weiste Seebach als Mitglied des Bundesrats oft und lange in Berlin; sein Auftreten im Bundesrat hatte mehr einen politischen als geschäftlichen Charafter. Seebach war von Bismarck wiederholt zu Tisch gesaden worden. Bei einer solchen Veranlassung unterhielt sich der Fürst nach dem Essen in gewohnter Weise voll übersprudelnder Laune, voll Geist und Wit mit seinen Gästen. Unter anderem stellte er die Theorie auf, die Slaven und Romanen repräsentirten in der europäischen Völkersamilie die Frau, die Germanen hingegen den Mann, sie mußten sich amalgamiren; und im Verlauf des Gesprächs auf die frühere Geschichte von Rußland einsgehend und nach einem Vergleich suchend, sagte er, zu Seebach gewendet: "So wie Herr v. Seebach der Kurit\*) von Gotha geworden ist."

Ueber alles Bedentsame, was sich in Berlin zutrug, berichtet Seebach getrenlich seiner drittältesten Tochter Wanda, der späteren Gemahlin des Oberhausmarschalls v. Koethe. Es ist daraus ein politischer Schriftwechsel entstanden, welcher hohes Interesse beansprucht, weil er zur Charafteristif des Berliner Hoses, Bismarck, der Kollegen im Bundesrat und zur Kenntnis der in dieser hohen Körperschaft abgewickelten Geschäfte viel beiträgt. Diese Briese dürsen

wird, mit meinem ersten Militäretat breimal den Thüringer Wald überschreiten mußte, um ihn endlich durch ein übereinstimmendes Votum der beiderseitigen Landesvertretungen zum Abschluß gebracht zu sehen; daß serner für die beiden Herzogtümer, deren Einwohnerzahl damals 150000 Seelen taum überstieg, neben dem Ministerium nicht weniger als sieben Mittelbehörden bestanden. Alles dies, und es ließe sich noch so manches hinzusügen, konnte unmöglich fortbestehen, ohne in die Regierungsmaschine mehr oder weniger hennnend einzugreisen; alle diese Mängel waren in der That von der Art, daß schon sede Verändezung notwendig auch eine Verbesserung in sich schließen mußte."

Zu vergleichen ein Artitel in der "Gothaischen Zeitung" Nr. 74 vom 27. März 1888 aus Anlaß des an diesem Tage ersolgten Rücktritts v. Seedachs von den Geschäften nach fust vierzigjähriger Thätigkeit. — Ansschuft über das am 1. Dezember 1874 stattgesundene sünfundzwanzigjährige Ministerjubiläum v. Seedachs sinden sich in der "Angsburger Allsgemeinen Zeitung" vom 1. Dezember 1874, der "Gothaischen Zeitung" Nr. 282 vom 1. Dezember 1874, der "Gothaischen Zeitung" Nr. 282 vom 1. Dezember 1874, Ein Gedenkblatt als Manusfript gedruckt. Gotha, Truck der Engelhard »Repherichen Hosbuchbruckerei. 1878.

<sup>\*)</sup> Rurif (Hrurefr), Gründer der ruffischen Monarchie; sein Stamm erlosch im Jahre 1598 mit Keodor Jwanowitsch.

mit Erreichung nur jener ganz vereinzelten Stellen, welche bei lebenden oder Angehörigen bereits verstorbener Personen Anstoß erregen könnten. Seebach zeigt sich in dieser Korrespondenz von der besten Seite. Nur ungern habe ich der Versuchung widerstanden, den unpolitischen, rein menschlichen Teil der Korrespondenz außzuscheiden. Er würde gezeigt haben, welch wundersames Gemüt Seebach besaß, wie sehr er seine Tochter Wanda siebte, wie er stetz bei Freud und Leid an sie dachte. Um ihr eine besondere Freude zu machen, schente er seine persöntliche Einschränkung in Verlin. Er sebte dort mitunter für einen Minister fast zu einfach, um der Tochter einen Lieblingswunsch ersüllen zu können. Die Tage, die sie bei ihm in Verlin zubringt, sind sein Somnenschein. Ist die Lieblingstochter sern von ihm, so verzehrt ihn die Sehnsucht, sie an sein Herz drücken zu können.

Die Korrespondenz zwischen Seebach und seiner Tochter Wanda beginnt, wenn auch noch spärlich, zu einer Zeit zu fließen, da dieselbe noch im elterlichen Hause lebte; sie erweitert sich Ende der sechziger Jahre so sehr, daß man fast anzunehmen geneigt ist, Seebach habe in diese äußere Form seine Memoiren tleiden wollen, seine Briefe also in der Absicht einer späteren Veröffentlichung derselben geschrieben.\*)

Ich schicke, bevor ich die bundesrätsiche Zeitperiode beginne, zwei Briefe voraus, die sich auf den Franksurter Fürstenkongreß beziehen.

Frankfurt a./M., 24. August 1863.

Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Nach der nochmaligen ablehnenden Antwort Prenßens haben sich am Somnabend die Fürsten, wenn auch nicht ohne Widerspruch einzelner, dahin vereinigt, daß der österreichische Entwurf nunmehr von ihnen selbst durchberaten und über die 36 Artisel desselben Beschlüß gesaßt werde. Mit dieser Beratung ist denn auch sosont begonnen worden, und man hat 3 Artisel, den 1., 2. und 4. erledigt. Heute wird sortgesahren, mit der von dem Kaiser bestimmten Tagessordnung: 3., 5. und 6. Artisel. Hiernach scheint es, als sollten in jeder Tagessstung drei Artisel abgethan werden; es würde also die fürstliche Berhandlung, selbst wenn hin und wieder ein oder einige Artisel nicht über Bord gebracht würden, mindestens noch die laufende Woche ganz in Anspruch nehmen. Daneben liegt aber noch eine zwiesache Möglichseit: einmal die, daß die Herren Souveräne im Laufe der Verhandlungen sich überzeugen, auf diesem Wege überhaupt nicht zum Ziel gelangen zu können, und daß solchensalls über die Art und Weise, wie die Augelegenheit weiter behandelt werden soll, ein neuer Beschlüß gesaßt werden muß, und dann die zweite, daß sich bei den einzelnen Artiseln eine sehr

<sup>\*)</sup> Etwa jo wie Goethe seine Briefe an Frau v. Stein über seine italienische Reise.

große Berichiedenheit der Ansichten herausstellt, und sich in diesem Falle die fürstlichen Beratungen weit mehr in die Länge ziehen werden, als man nach dem Ergebnis der Sonnabendfigung erwarten durfte. Der eine wie der andere Fall würde mithin schon eine Berlängerung ineines hiefigen Aufenthalts zur Folge haben. Bei allem Bertrauen zu der fürftlichen Ginficht und Begabung glaube ich mich aber doch nicht der Hoffnung hingeben zu können, daß der Entwurf aus der Beratung der Souverane in folder Fassung hervorgeben werde, daß fich nicht noch eine Ueberarbeitung desselben nötig machen sollte; diese würde dann wahrscheinlich den Ministern übertragen werden und von ihnen alsbald hier vorgenommen werden muffen. Ware wenigstens ein endliches gunftiges Refultat vorauszuschen! Allein auch in dieser Beziehung sind meine Befürchtungen größer als meine Hoffnungen. Rach den unter den Ministern gepflogenen vorläufigen vertraulichen Besprechungen hat sich meine Ueberzeugung dahin festgestellt, daß es nicht möglich sein werde, für diejenigen Modisitationen des öfterreichischen Entwurfs, ohne welche einerseits der Beitritt Preugens un= denkbar ift und andererseits die Nation in ihren Erwartungen sich bitter getäuscht finden wird, auch nur eine Mehrheit der Stimmen, geschweige denn eine all= seitige Zustimmung zu erlangen. Daß meine Stimmung unter diefen Berhält= niffen nicht die beste ist, wirst Du natürlich finden."

Frankfurt a./M., 31. August 1863.

Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Noch in diesem Augenblik ist hier alles im vollständigsten Gärungsprozeß; die Ansichten gehen bunt durch einander, und die Berlegung der fürstlichen Schlußssigung von heute auf morgen wird schwerlich eine größere Harmonie, jedenfallsteine allseitige Uebereinstimmung herbeissühren, weder in Beziehung auf das von den hohen Souveränen beratene Werf selbst noch in Beziehung auf das Berschren, welches nun weiter, namentlich Preußen gegenüber, eingehalten werden soll. Auch darüber, ob Ministerkonferenzen stattsinden sollen, ob sosort oder später, herrscht noch vollständige Ungewißheit; indes halte ich an der Hossmung sest, daß dieser Kelch jetzt vorübergehen wird. In der morgenden Sigung wird deshalb Beschluß gefaßt werden."\*)

Die Beteiligung von Coburg-Gotha an dem Kriege von 1866 ift aus dem Werfe "Ernst II. Aus meinem Leben" befannt. In den ersten Tagen des August nach der Rückehr Bismarcks von dem böhmischen Kriegsschauplatz begannen alsbald die Verhandlungen desselben mit den Ministern der deutschen Staaten wegen Abschluß der Friedensberträge mit Bayern, Hessen, Baden und

<sup>\*)</sup> Befanntlich erfolgte bereits am 1. September 1863 ber Schluß bes ergebnissofen Fürstenkongresses.

der Bündnisverträge zwischen Preußen und den norddeutschen Regierungen. Auf die letteren Verhandlungen beziehen sich folgende Briefe Seebachs:

Berlin, 11. August 1866.

An Freiin Wanda v. Seebach.

"Ter gestrige Tag ist vorübergegangen, ohne daß ich Graf Bismarck gesprocken. Er ist unwohl und dabei sehr präoccupirt, namentlich, wie es scheint, durch die Haltung Frankreichs, die nach der Berliner Ausdrucksweise "eklich" zu werden anfängt. Bin ich recht unterrichtet, so ist eine Tepesche aus Paris eingegangen, die sich in sehr bitterem Tone darüber ausspricht, daß Preußen sehr in seinen Annexionen viel weiter gehen wolle, als es in den früheren Berschandlungen in Aussicht gestellt, und ziemlich kategorisch sordert, entweder, daß Preußen auf diese weitergehenden Annektirungen verzichte oder Frankreich entsprechende Kompensationen gewähre. Für den letzteren Fall soll bereits die Pfalz und ein Teil des an Frankreich grenzenden preußischen Gebiets als ein geeignetes, Luxemburg dagegen als ein ungeeignetes Kompensationsobjekt bezeichnet worden sein. Tiese Wendung wäre eine überaus unerfreuliche, sie könnte leicht zu neuen kriegerischen Komplikationen sühren, und würde jedenfalls auf die ohnehin unaugenehmen Verhandlungen, die ich hier zu pslegen habe, eine lähnende Rückwirkung äußern.

"Neber die Tauer meines hiesigen Ausenthalts bin ich selbst noch ganz im ungewissen, fürchte aber sehr, daß er sich etwas in die Länge ziehen wird, da man die Absicht zu haben scheint, über den Bündnisvertrag mit sämtlichen Beteiligten gleichzeitig zu verhandeln, und noch mehrere Bevollmächtigte für diese Verhandlungen sehlen. Das wäre sehr fatal, denn ich habe es schon heute hier herzlich satt. Das Wetter ist abschenlich und ich denke es daher ruhig in meinem Zimmer abzuwarten, ob mir hente Graf Vismarck eine Stunde bestimmen wird."

Berlin, 13. August 1866.

Un Freiin Banda v. Seebach.

"Noch sehe ich für meinen Ausenthalt hierselbst tein Ende. Heute werde ich vielleicht erfahren, ob die Bollziehung des Bündnisvertrages, die ich, nachdem mich der Herzog einmal damit beauftragt hat, doch notwendig abwarten nuß, dis zum Mittwoch erfolgen kann. Hätte ich mindestens die Bestriedigung, in den anderen Augelegenheiten,\*) über die ich verhandeln soll, etwas ausrichten zu können! Tamit sieht es aber ebenfalls windig aus. Die Herren in dem ausswärtigen Ministerium haben alle den Kopf so voll, daß sie nur mit halben Ohren hören. Zu einer eigentlichen Verhandsung habe ich noch gar nicht

<sup>\*)</sup> Gemeint üt vermutlich die Abtretung der Grafichaft Schmalkalden an das Herzogs tum Sachien-Coburg und Gotha.

gelangen können, und fürchte sehr, daß ich werde abreisen müssen, ohne irgend ein Resultat erzielt zu haben, wenn mein Aufenthalt nicht noch wochenlang dauern soll. Das halte ich aber nicht aus, wenigstens nicht, ohne daß mich die schwere Verliner Luft ganz melancholisch macht. Von der Cholera spricht niemand, und scheint sie ja auch nach den Zeitungen start im Abnehmen zu sein."

Berlin, 17. August 1866.

An Freiin Wanda v. Seebach.

"Unsere Abreise ist auf Sonntag früh festgesetzt, da die Unterzeichnung des Bündnisbertrages nun bestimmt morgen abend erfolgen soll."\*)

Am 4. September 1866 ersuchte Vismard den Minister Seebach, sich zur Verhandlung über die Abtretung der Grafschaft Schmalkalden an das Herzogtum Coburg-Gotha nach Verlin zu begeben. Auf diese Dienstreise beziehen sich die beiden folgenden Briefe.

Berlin, 11. September 1866.

An Freiin Wanda v. Seebach.

"Die Geschäfte sind materiell erledigt und zwar ganz nach Wunsch; einige Zeit ist aber noch nötig, um die Sache in die gehörige Form zu bringen, und vor Donnerstag abend wird daher meine Abreise nicht zu ermöglichen sein.

"Graf Bismark hatte mir den gestrigen Abend  $8^{1}/_{2}$  Uhr bestimmt, sieß mich aber dann durch Herrn v. Savigny bitten, nicht zu kommen, weil er zu angegriffen sei. Heute war er im Abgeordnetenhause und sah allerdings auch sehr angegriffen aus.

"Meine Kette\*\*) muß ich aber freilich erst loswerden, ehe ich abreisen kann."

Der Abschluß der Konvention mit Sachsen-Coburg und Gotha über die Abtretung der Wälder von Schmalkalden erfolgte am 14. September.

Berlin, 12. September 1866.

Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Ob es mir möglich sein wird, morgen abzureisen, steht noch dahin. Graf Bismarck hat es für nötig gehalten, daß dem König über meine Verabredungen mit Herrn v. Savigny vor der Unterzeichnung des Vertrages nochmals ausführslicher Vortrag erstattet werde, was leicht eine Verzögerung herbeiführen könnte.

<sup>\*)</sup> Die Unterzeichnung des Bündnisvertrages zwischen Preußen und der Mehrzahl der nordbeutschen Regierungen fand in der That am 18. August statt. Der Abschluß mit den beiden Mecklenburg ersolgte am 21. August.

<sup>\*\*)</sup> Gemeint ist die Berleihung der Kette des herzoglich sächsischen Hausordens an Bismarck.

"Die Kette habe ich dem Grafen Bismarck gestern abend  $9^4/_2$  Uhr über-reicht und die Genngthung gehabt, daß er sich wirklich darüber zu freuen schien."

Der nächste Ausenthalt Seebachs in Berlin war bedingt durch die Berratungen über den Entwurf der Berfassung des Norddeutschen Bundes, wozu Preußen die verbündeten Regierungen unterm 21. Rovember auf den 15. Desember eingeladen hatte. Hierauf bezieht sich die nachfolgende Korrespondenz Seebachs.

Berlin, 16. Dezember 1866.

An Freiin Wanda v. Seebach.

"Wir sind doch noch gestern abend mit dem Versasssentwurf überrascht worden — aber keineswegs angenehm. Bleibt es bei den darin getrossenen Bestimmungen, namentlich den militärischen, und an diesen wird man hier gerade am wenigsten etwas ändern lassen wollen, so ist die Forteristenz der kleineren Staaten — mindestens der bei weitem größeren Mehrzahl derselben — ans sinanziellen Gründen schlechthin unmöglich gemacht. Die Verhandlungen werden sich somit noch unerfrenlicher gestalten, als ich erwartet hatte, und bei einer gänzlichen Unnachziebigkeit Preußens erscheint es mir gar nicht undenkbar, das das ganze Projekt des Norddentschen Bundes ein klägliches Fiasko macht. Dies wäre freilich ein überans trauriges Ereignis. Möge der Himmel es abswenden!

"Der Empfang beim König war recht feierlich. Er trat in die Mitte des Saales und hielt eine längere Anrede, in der er allerdings auch die zu bringenden Opfer scharf betonte. Ich hatte mich besonderer Gnade zu erfreuen; ats er mich bemerkte, übersprang er vier meiner Vorderleute, kam schnell auf mich zu, gab mir die Hand und sagte mir über unsere Haltung viel Schmeichels haftes.

"Gegen 9 Uhr erfolgte dann die Eröffnung der Konferenz durch Graf Bismarck,\*) der mir doch noch sehr angegriffen zu sein scheint.

"Heute nachmittag wurden die Bollmachten ausgetauscht und geprüft, und um 7 Uhr bin ich zur Fran Kronprinzeß besohlen."

Berlin, 19. Dezember 1866.

Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Die heutige Konferenzsitzung beginnt um 1 Uhr und wird voraussichtlich von ziemlich langer Dauer sein. Um 5 Uhr bin ich dann zu den Kronprinzsichen Herrschaften zum Diner besohlen, und so werde ich wohl nicht im stande

<sup>\*)</sup> Die von Bismarck bei dieser Gelegenheit gehaltene Rede findet sich abgedruckt in meinem Werke: "Die Ansprachen des Fürsten Bismarck" S. 10.

jein, Euch noch heute über das Ergebnis der Sizung zu berichten. Indes möchte ich nach Mitteilungen, die mir gestern geworden sind, kann mehr bezweiseln, daß es zur Bertagung kommen wird. Jedenfalls werde ich hier von meiner Vollmacht für den Abschluß nicht Gebrauch machen, ohne vorher noch mit dem Herzog mündliche Mücksprache genommen zu haben.

"Die Ansicht, daß das vorgelegte Versassungsprojett den kleineren Staaten die Existenzfähigkeit abschneidet, indem es ihnen sinanzielle Lasten auserlegt, die sie nicht zu tragen vermögen, hat sich bei mir immer mehr sestgestellt, und leider hat es den Anschein, als ob man preußischerseits gerade an den nichtigsten Bestimmungen, die eine solche Konsequenz herbeisühren würden, unbedingt sestschaften werde. Man fennt also entweder unsere Verhältnisse nicht, oder man will die kleinen Staaten auf diesem indirekten Wege beseitigen — und das letztere ist es, was ich für das Richtige halte.

"Du kannst Dir denken, daß unter diesen Umständen meine Stimmung eine sehr deprimirte ist, zumal ich mit mir selbst noch nicht darüber ins klare gekommen bin, was ich, bei sich so mannigsach kreuzenden Erwägungen und Interessen, dem Herzog mit gewissenhafter Ueberzeugung raten soll."

Berlin, 16. Januar 1867.

Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Das ist eine Geduldsprobe, wie ich noch kaum eine bestanden. Alles Drängen und Treiben hat nur zur Folge, daß man von einem Tage zum andern vertröstet wird; aber auch der heutige scheint vorüber zu gehen, ohne daß es zu einer Verhandlung kommt, da bis zur Stunde — 1 Uhr vorbei — noch keine Einsadung ersolgt ist.

"Heute soll ich in einer großen Soirée bei der Oberhofmeisterin Gräfin Schulenberg sein, in der auch die Majestäten sein werden; ich fühle mich aber so wenig aufgelegt dazu, daß ich mich wohl mit Unwohlsein eutschuldigen werde."

Berlin, 18. Januar 1867.

An Freiin Wanda v. Seebach.

"Die Fran Kronprinzessin habe ich noch nicht gesehen; sie wurde zwar in der gestrigen Soirée bei den Majestäten, die bis gegen 1 Uhr dauerte, noch erwartet, erschien aber nicht, was mir auch nach ihrer sangen Fahrt sehr natürlich vorsam. Ich hatte meinen Platz am Tisch der Prinzessin Friedrich Karl angewiesen erhalten und traf es so glücklich, noch einen freien Stuhl zwischen der Gräfin Redern und Frau v. Savigny, ziemlich den beiden einzigen Damen, die mir etwas näher bekannt und immer sehr freundlich gegen mich sind, zu sinden. Da ist mir denn der lange Abend schneller vergangen, als ich fürchtete,

zumal auch das Konzert, in dem Frau Harriers, Fräulein Artot und herr Niemann sangen, sehr hübsch war."

Berlin, 26. Januar 1867.

An Freiin Wanda v. Seebach.

"Herr v. Savigny hatte gestern Vortrag bei Sr. Majestät, und auf heute nachmittag ist Sitzung anberaumt, die uns — wie er mir sagte — sehr schness vorwärts bringen werde. Halte ich num auch diese Aeußerung nicht für ein Evangelium, so könnte sie doch einmal zutressen.

"Wann ich werde abreisen können, vermag ich nach dem Stand der Vershandlungen nicht zu bestimmen, doch wird ja wohl die heutige Sitzung darüber Austlärung geben. Möglich, daß auch nur eine nochmalige Vertagung eintritt. Mag sein, man atmet dann doch einmal wieder andere Luft.

"Büßte man hier, wie sehr ich mich wegsehne, so würde man mich wohl der Undankbarkeit zeihen, denn ich muß anerkennen, daß alle Welt gesellschaftlich sehr artig gegen mich ift und namentlich der Hof mich mit Liebenswürdigkeiten überschüttet. In dieser Woche war ich am Montag zu einem fleinen Thee bei der Rönigin, Mittwoch zu einer glanzenden Soirée im foniglichen Palais und geftern zum Diner bei den Kronprinzlichen Herrschaften - zu Ehren ihres Dochzeitstages - geladen. Dies alles fann mich aber nicht über das Gefühl der Bereinsamung, noch weniger über den Migmut, mit dem mich die Rücksichts= lofiafeit, mit welcher uns gegenüber die Geschäfte betrieben werden, erfüllt, und am allerwenigsten über die trüben Gedanten hinwegbringen, zu denen mir meine Auffassung der jetigen politischen Situation und die darauf sich gründende lleberzengung, daß das Werf, an dem ich leider mitarbeiten muß, sich doch unter allen Umftänden für die fleinen Staaten zu einem unheilvollen gestalten,\*) und namentlich auch bei uns die unerfreulichsten Berwicklungen zur Folge haben und mir perfontich Merger und Berdruß in Menge bereiten wird, auß= reichende Beranlaffung gibt.

"Schon scheint der Herzog, nach einem mir gestern zugegangenen Telegramm, ungnädig zu sein, daß ich die Wahl zum Reichstage abgesehnt habe, obwohl er, als ich ihn in Coburg darüber fragte, die Ablehnung selbst wünschte, und ich mir zu Weihnachten nur die Ermächtigung von ihm erbeten habe, mit meiner Erklärung vorläufig zurüchalten und meine desinitive Entschließung von dem Gange der hiesigen Verhandlungen abhängig machen zu dürsen. Zedensfalls tiegt aber in dem letzteren sein Grund, der mich zur Annahme der Wahl hätte bestimmen können, vielmehr möchte ich mich jetzt um seinen Preis der

<sup>\*)</sup> Erfreulicherweise hat Seebach bier und auch sonst in einigen Punkten zu schwarz gesehen. Ich glaube, keiner der kleinen Staaten würde heute die Zeit vor 1866 der jetigen vorziehen.

Welt freiwillig in eine Lage bringen, die mir die Verpflichtung ausertegen würde, noch weiter bei der Aufrichtung eines Wertes mitzuwirken, von dem ich überzengt bin, daß es den Todeskeim für die kleinen Staaten in sich schließt. Sollte ich mir aber die Anfgabe stellen, das Werk im Neichstage zu betämpfen, so müßte ich mir im voraus sagen, daß dies ganz nublos sein, für mich persfönlich aber die unerfreulichsten Kollisionen herbeiführen und auch auf die Stellung unserer Regierung zu Preußen in der nachteiligsten Weise zurückwirken würde. Ueberdies bin ich der Meinung, daß ich allerdings zur Anmahme der Wahl der Zustimmung des Herzogs bedurft hätte, die Ablehnung dagegen lediglich mit mir und meinem Gewissen abzumachen habe. Ich sinde daher auch keine Veranlassung, mich wegen meiner ablehnenden Erklärung ihm gegensüber zu rechtsertigen, wenn ich nicht dazu direct von ihm aufgesordert werde."

Berlin, 29. Januar 1867.

Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Du bist in der Meinung befangen, die Wiederaufnahme der Verhandlungen sei bereits erfolgt. Das ist leider eitel Täuschung. Die Sisung, von der ich Dir schrieb, hatte lediglich den Zweck, einen Nebenpunkt, der füglich ganz bis zum Schluß der Beratungen hätte ausgesetzt bleiben können, zu erledigen; in Bezug auf die Verhandlungen gingen wir ebenso klug wieder nach Hause, wie wir gekommen waren, das heißt wir ersuhren darüber, wann und wie dieselben wieder ausgenommen werden sollten, auch nicht das Geringste. Und so steht die Sache auch noch heute. Zwar sind wir zür heute mittag von neuem zu einer Sitzung geladen, man ist aber so vorsichtig gewesen, alsbald in der Einsladung zu erwähnen, daß in derselben nur das Protokoll über die letzte Sitzung zur Verlesung kommen und unterzeichnet werden solle. Somit hat es ganz den Anschein, als ob mit diesen Sitzungen nur beabsichtigt werde, uns ein wenig zu beschäftigen, vielleicht auch dem Publikum — die Zeitungen singen schon an, die lange Pause zu besprechen — etwas Sand in die Lugen zu streuen.

"Gestern war das Ordenssest — ein langes Vergnügen. Um 11 Uhr suhr ich in der vorgeschriebenen Gala in das Schloß, wo der sirchlichen Feier zu= nächst das Diner, an welchem über 1200 Personen teilnahmen, und dann eine längere Cour solgte, so daß ich erst zwischen 4 und 5 Uhr wieder nach Hause fam. Indessen war es mir doch interessant, das eigentümliche Fest, dessen Teilnehmer sich vom Generalseldmarschall bis zum Schuhmann abstussen, einmal mit anzusehen. Nach dem Diner zeigten sich unter den Inshabern des schwarzen Frackes manche hochgerötete Wangen, wohl weniger insolge der Wärme, an der eben kein llebersluß war, als insolge des ungewohnten Champagners."

Berlin, 31. Januar 1867.

#### Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Der Herzog hat die Wahlangelegenheit nicht wieder gegen mich erwähnt, und wird sich daher, wie ich hoffe, wohl selbst überzeugt haben, daß er mir wegen meiner Ablehnung mit Grund keinen Vorwurf machen kann. Ich denke mir, daß ihm die Holzendorfssche Kandidatur nicht ganz angenehm sein mag, und er dadurch bestimmt worden ist, nochmals bei mir anzufragen.

"Die Verhandlungen sind nun bis auf die Militärfrage beendet. In dieser scheinen sich aber neuerdings wieder Schwierigkeiten ergeben zu haben, und es steht daher sehr in Frage, ob die uns gemachte Hoffnung, daß die Konferenz in der ersten Woche des Februar werde geschlossen werden, in Erfüllung gehen wird.

"Ich habe heute wieder einen schweren Tag: Diner beim Kronprinzen, Konzert am Hofe, erfenne aber die Liebenswürdigkeit dankbarft an."

Berlin, 3. Februar 1867.

#### Un Freiin Banda v. Seebach.

"Länger als bis zum 6. kann ich nicht warten,' diese heilverkündenden Worte hat Graf Bismard vorgestern dem Kronprinzen in Beziehung auf den Schluß der Konserenz ausgesprochen. An uns hat es freilich nie gelegen, wenn die Berhandlungen nicht rascher vorwärts gegangen sind, und so wird anch jest von unserer Seite sicher alles geschehen, um den Wunsch des Herrn Grasen zu erfüllen. Wie es aber bei der Kürze der gestellten Frist und der Wichtigkeit der noch zurücksehenden Beratungsgegenstände möglich sein soll, vermag ich allerdings nicht abzuschen, wenigstens dann nicht, wenn die Sache uns gegenüber mit einigem Anstand zu Ende gebracht werden soll. Was mich betrisst, so werde ich, um schneller zum Ziel zu kommen, mit etwas weniger Anstand gern fürsieb nehmen, und glaube mich nach der obigen Aeußerung sedenfalls der sicheren Hossung hingeben zu dürsen, daß mich die nächste Woche nicht mehr hier sinden wird.

"Lebt Ihr in Sans und Braus, so ist dies bei mir nicht weniger der Fall: Donnerstag Konzert am Hofe, vorgestern Substriptionsball im Opernhause, gestern große Cour in den Paradesälen des Schlosses. Hoffentlich habt Ihr aber mehr Genuß davon als ich. Den Substriptionsball hätte ich mir wohl geschentt, wenn ich es nicht wegen des Hoses für Pflicht gehalten hätte, hin zu gehen. Für meine Ausmerksamkeit wurde ich denn auch — zufällig stand ich bei dem zweiten Umgang der höchsten Herrschaften in erster Linie — durch einen freundlichen Händedruck Seiner Majestät ausgezeichnet, um den mich die Umstehenden wohl alle beneidet haben mögen. Nebrigens ist der Anblick des hell erleuchteten und in allen seinen Teilen höchst geschmackvoll dekorirten Hauses

ganz prächtig, und so ist es mir doch lieb, das Schauspiel einmal mit aus geschen zu haben."

Am 7. Februar abends erfolgte der Schluß der Bevollmächtigten=Kon= ferenzen zur Beratung des Berfassungsentwurfs, und am 24. desselben Monats die Erössnung des konstituirenden Reichstags, welche Seebach wieder nach Berlin führte.

Berlin, 30. März 1867.

An Freiin Wanda v. Seebach.

"Mein diesmaliger Ansenthalt in der aufstrebenden Weltstadt gibt mir wenigstens keine Beranlassung, über Langeweile zu klagen. Der Meichstag nimmt allein täglich 6 volle Stunden in Anspruch. Mit demselben ist es neuerdings wenig gut gegangen. Bismarck hat durch sein etwas schrosses Austreten mehrsach verletzt, namentlich die nationalliberale Partei, und dadurch wohl selbst zu der sich jetzt geltend machenden schärferen Opposition Veranslassung gegeben. Ueber die heutige Abstinnung, die in der Diätensrage eine, wenn auch sehr geringe, Majorität gegen die Regierung ergab, war er im höchsten Grade erbittert, so sehr, daß er nach derselben ziemlich laut gegen den neben ihm sitzenden Minister Room äußerte, daß er nicht wieder in dem Reichstag erscheinen werde. Indes hosse ich, daß er sich doch noch eines Bessen besinnen wird."

Berlin, 2. April 1867.

Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Die Reichstagsverhandlungen haben in den letzten Tagen einen raschen Fortgang genommen; gleichwohl glaube ich, daß sich diejenigen täuschen, welche darauf die Hossmung gründen, daß daß ganze Werf noch vor Ostern zum Absichluß kommen werde, es wäre denn, daß der nichtswürdige Luxemburger Handel schnell zu stande käme. In diesem Falle würde sich bei der preußischen Regierung wohl etwas mehr Neigung zeigen, Konzessionen zu machen, und dann eine allseitige Einigung leicht erreichbar sein. Wenn aber auch nicht der Schluß, so wird doch jedenfalls die Vertagung des Reichstags vor Ostern ersolgen. Vor dem Schluß oder der Vertagung abzureisen, würde die hiesige Regierung den jetzt hier anwesenden Kommissaren als einen Mangel an Rücksichtuahme ausslegen, und dies glaube ich umsomehr verweiden zu müssen, als ich damit den Stand der Verhandlungen über unsere Militärkonvention sicher nicht bessern würde. Leider habe ich ohnehin nicht viel Hossmung, etwas mehreres zu erreichen."

\*

Berlin, 7. April 1867.

In Freiin Wanda v. Seebach.

"Meine Rücktehr nach Gotha wird sich wahrscheinlich bis zum Schluß der Bis Mittwoch foll die erste Lejung des Berfaffungs= Marwoche verzögern. entwurfs beendigt werden. Dann Beratung der Regierungsbevollmächtigten, um über die Unnahme oder Nichtannahme der von dem Reichstag angenommenen Abanderungsvorschläge Beschluß zu fassen — auf Mittwoch abend 8 Uhr ist dazu bereits Sigung anberaumt. Die gefaßten Beichluffe werden dem Reichstag mitgeteilt, der Montag den 15. in die Schlußberatung eintritt. hofft man durch einen Antrag auf en bloc-Annahme zu konpiren und dadurch ichnell, vielleicht ichon in zwei, höchstens drei Sitzungen zur endlichen Ent= icheidung zu gelangen, fo daß der Schluß des Reichstags am Gründonnerstag erfolgen könnte. Ob es möglich sein wird, das Programm einzuhalten, und namentlich mit dem Antrag auf en bloc-Annahme durchzudringen, steht freilich dahin. Chenjo läßt fich in diejem Angenblid noch feineswegs mit Sicherheit voraussehen, wie die endliche Entscheidung ausfallen wird. nach hängt sie hanptsächlich, vielleicht einzig und allein davon ab, ob die hiefige Regierung in Beziehung auf die Militärbudgetfrage zu einer Konzeffion geneigt ift. Ift dies nicht der Fall, jo glaube ich, daß die nationalliberale Bartei - die dann die Linken, die Partifularisten und Bessimisten zu Genossen haben und mit diesen die überwiegende Mehrheit des Saufes bilden würde jo fehr sie auch das Zustandetommen der Verfassung wünscht, doch schließlich gegen die Unnahme dersetben ftimmen und somit das gange Werf zum Scheitern bringen wird. Was dann? Darüber weiß ich nur, daß es nichts Erfreuliches, nichts Gutes sein fann. Die Beratungen der Regierungsbevollmächtigten werden voraussichtlich nur eine furze Zeit in Anspruch nehmen, und hoffe ich, in diesem Falle von dem Bergog die bereits erbetene Erlaubnis zu erhalten, die dann eintretende furze Banse zu einem Ausflug nach Dresden benuten zu dürfen."

Auch hier entwickelte sich das Verhättnis günstiger, als Seebach zu hoffen wagte: am 16. April nahm der Reichstag und an demselben Abende die versbündeten Regierungen den Verfassungsentwurf an, so daß der konstituirende Reichstag bereits am folgenden Tage geschlossen werden konnte.

Während der vier Seffionen des Bundesrats beteiligte sich Seebach fleißig an den Arbeiten desselben, wie dies aus der folgenden Korrespondenz desselben mit seiner Tochter erhellt, die stellenweise auch die heimatlichen Verhältnisse des Ministers streift.

Berlin, 20. März 1868.

Un Freiin Wanda v. Seebach.

"Dem Herzog hatte ich mitgeteilt, daß sich der Großherzog von Weimar und die Herzöge von Altenburg und Meiningen zum Geburtstage des Königs

hier einfinden würden; er telegraphirt mir aber soeben, er bedaure, diesmal nicht kommen zu können. Mir steht zur Feier des Tages ein großes Unisorms diner bei dem Präsidenten des Bundeskanzler-Amts, dem Geheimen Rat Telbrück, bevor."

Gotha, 12. November 1868.

An Frau Wanda v. Roethe.

"Die Wahlen für meinen Landtag fallen überaus fläglich aus; die Besteiligung ist so gering, daß z. B. in Ohrdruf von ca. 900 Wahlberechtigten 21, hier in einem Bezirk von ca. 800 Wahlberechtigten 27 ihre Stimmen abgegeben haben. Auf dem Lande sind größtenteils Bauern gewählt worden. Die Intelligenz wird also ziemlich schwach vertreten sein, und es mir an Aerger nicht sehlen."

Berlin, 7. März 1869.

Un Fran Wanda v. Roethe.

"In den letzten Tagen bin ich durch Geschäfte — darunter eine lange Konserenz in Angelegenheiten des Sberappellationsgerichts in Jena, zu der sich auch Herr v. Larisch\*) eingefunden hatte — durch Tiners — bei dem Finanz-minister und bei Herrn v. Pommer-Csche — und durch Soiréen — bei den Majestäten und gestern bei der Oberhosmeisterin Gräsin Schulenburg — sehr in Anspruch genommen worden. Jedenfalls muß ich heute noch meinem gnädigsten Herrn melden, daß es mir nicht möglich sei, schon in den nächsten Tagen — wie ich ihm in Aussicht gestellt hatte — nach Gotha zurückzusehren.

"Dir branche ich nicht zu sagen, in wie hohem Grade mir dieser längere Ausenthalt hier unersreulich ist; ich hosse aber, daß auch der gnädige Herr sich überzeugen wird, daß ich nicht beiben würde, wenn es nicht ein Gebot der Rotwendigkeit wäre. Es wirten dabei verschiedene Umstände zusammen, mit denen ich Dich nicht langweilen will; die Hauptsache ist, daß mir neuerdings noch ein Reserat übertragen worden ist, dessen Uebernahme ich unmöglich absehnen konnte. Harbout\*\*) reist heute ab, Gerstenberg \*\*\*) will nach der nächsten Sitzung, die vielleicht schon morgen stattsinden wird, den Rückzug antreten, und Bertrab †) spricht ebenfalls davon, so bald als möglich abzureisen; das trägt dann auch nicht dazu bei, mir meinen Ausenthalt angenehmer zu machen.

"Die Entsassung des Grafen Usedom tenust Du aus den Zeitungen. Biele seicht interessirt es Dich, zu ersahren, was dazu Veransassung gegeben hat. Im Juli 1866 richtete Graf Vismarck ein chisfrirtes Telegramm an ihn, dessen wesentlicher Inhalt dahin sautete, auf eine schärfere Aktion Italiens zu dringen

<sup>\*)</sup> Unhaltischer Staatsminister.

<sup>\*\*)</sup> Staatsminister v. Harbon, Bertreter von Reuß j. 2. im Bundesrat.

<sup>\*\*\*)</sup> Staatsminister v. Gerstenberg-Zech, Vertreter Altenburgs im Bundesrat.

<sup>†)</sup> Staatsminister v. Bertrab, Bertreter von Schwarzburg-Rudolstadt im Bundesrat.

und dabei auch auf die Verbindung hinzuweisen, in die man mit der ungarischen Algitationspartei getreten sei.\*) Dieses Telegramm ift neuerdings in einer Brojchire des Generals Lamarmora abgedruckt worden, und Graf Ujedom hat nicht in Abrede stellen können, daß es mit seinem Vorwissen — wahrschein= lich durch jeine Fran Gemahlin — zur Kenntnis des Generals gebracht worden fei. Dieser Migbrauch seiner amtlichen Stellung hat den Born des Grafen Bismard umsomehr erwedt, als sich derselbe nur sehr ungern an die Berbindung mit Ungarn erinnern laffen foll. Graf Ujedom ift aber ein Lieb= ling des Königs, und die Genehmigung seiner Entlassung ift erft nach einigen heftigen Scenen zwischen Er. Majestät und dem Grafen Bismarck erfolgt. Man behauptet jogar, daß der lettere teils wegen dieser Bortommniffe, teils wegen der Frankfurter Auseinandersetzungsangelegenheit dem König ertlärt habe, daß er nicht länger im ftande fei, die Geschäfte fortzuführen. Bei der jekigen Lage der Dinge wäre dies eine große Kalamität, die doch nun wohl abgewendet sein wird. Gine ftarte Berftimmung joll indes doch bei dem Grafen Bismard zurückgeblieben sein und daraus auch kein Geheimnis von ihm gemacht werden. " \*\*)

Berlin, 12. März 1869.

Un Fran Wanda v. Roethe.

"Gestern um 9½ Uhr mußte ich in das königliche Palais zur Soirée, wo mir mein Plat am Tisch der Kronprinzessin zwischen der Fürstin Schönburg

<sup>\*)</sup> Tie am 13. Juni 1866 von Bismard an Ujedom gerichtete Tepeiche (Kohl, Bismard-Regesten Bb. I., S. 285, datirt dieselbe vom 12. Juni) soll nach der deutsch-seindelichen "Correspondence din Nord-Est", woselbst die erste Veröffentlichung ersolgte, gelautet haben: "Berlin, 13. Juni 1866. Bestehen Sie energisch bei der italienischen Regierung darauf, daß sie sich mit dem ungarischen Komite in Verdindung setzt. Die abschlägige Antwort des Generals Lamarmora gibt uns zu dem Verdachte Veraulassung, als ob Italien nicht die Absicht bege, Desterreich gegenüber ernstlich Krieg zu sübren. Wir sind bereit, die Feindsseligteiten in der künstigen Voche zu beginnen. Gleichwohl würde ein fruchtloser Kamps von seiten Italiens in dem Festungsvierect unser Mißtrauen umr vermehren . . . v. Vismarch."

<sup>\*\*)</sup> In dem Anjang März 1869 eingereichten Entlassungsgesuche Bismarcks heißt es: "Um die Entlassung Usedoms dabe ich Ew. Majestät zuerst im Jahre 1864 gebeten, und die meisten der jetzt altenmäßig fonstatirten Beschwerden über diesem Gesandten schon damals und seitdem öster geltend gemacht. Meine Ew. Majestät vorgetragenen Korressvondenzen mit Usedom über seine Psisichtwidrigseiten aus dem Jahr 1864 bis setzt füllen Altenbände, an denen ich viele Stunden und manchen Tag unter körperlichen Leiden und in schwerem Trange anderer Geschäfte zu arbeiten gehabt habe. Am Sonntag vor acht Tagen ersandte ich mir, Ew. Majestät mündlich zu erklären, daß meine Ehre mir verbiete, mit dem Grasen Usedom länger zu dienen, und ich glaube, daß Ew. Majestät unter tameradschaftschen Verhältnissen im Militär und in Stellungen, welche minder bedeutend sür die Geschicke des Landes sind, dieser Anssassung sosort beigetreten sein und mir gestattet baben wurden, darnach zu versahren." Graf Usedom wurde demnächst veranlaßt, seinen Abschied zu nehmen. (Visnanck-Jahrbuch Vd. I., S. 81 ff.)

und der Fürstin Carolath angewiesen wurde. Die letztere ist doch noch aufsfallend hübsch, obgleich sie etwas schmaler geworden ist und an Frische verloren hat; jedenfalls war sie sehr gesprächig und liebenswürdig, so daß mir der Abend schneller verging, als ich erwartet hatte. Im Konzert saugen Herr Woworsch und Frau Lucca, die ihre Operation glücklich überstanden hat und alle West entzückte. Dann solgten zwei französische Lustspiele, die sehr undes deutend waren, aber recht gut gespielt wurden. Es war aber auch schon nahe an der zweiten Stunde, als ich zur Ruhe sam.

Berlin, 18. März 1869.

An Fran Banda v. Roethe.

"Es ist, als ob ich hier festgeschmiedet wäre. Gestern war bereits alles zu meiner heutigen Abreise vorbereitet, die Kosser waren gepackt, die Karten p. p. c. ausgetragen, da kam die Ginladung zu einer Sitzung des Justizaus= ichnifes zur Beratung des fächfischen Antrags wegen Errichtung eines oberften Bundesgerichtshofs für Sandels= und Wechselsachen. Die Sache interessirt mich, ich war ja auch noch am Ort, folgte also der Ginladung. Wir jagen über 3 Stunden, ohne fertig zu werden, da von Lübeck starte Opposition gemacht wurde; auch zeigte sich, daß die Stimmen für und wider — von mir abge= sehen — gleich geteilt waren. Preußischerseits legt man nun einen sehr hohen Wert darauf, daß der Antrag, den ja der König schon in seiner Thronrede hervorgehoben hatte, genehmigt werde und schon in dem Ausschuß eine Majorität erlange; ich wurde daher, da ich mich ebenfalls für den Antrag ausgesprochen hatte, nach der Sitzung von den preußischen Herren in der dringenosten Weise gebeten, meine Abreise bis nach Beendigung der Ausschuffberatung zu verschieben. Eine ganzliche Ablehnung war unter jothen Umftanden in der That unmöglich; ich erklärte mich daher bereit, zu bleiben, wenn mir zugesichert werde, daß die Beratung im Laufe des heutigen Tages zu Ende geführt werden jolle, da ich Freitag früh jedenfalls abreisen müsse. Der Herr Borsitzende erteilte mir die Buficherung und erklärte fich feinerseits bereit, wenn nötig, bis Mitternacht zu siten.

"Ich erwarte nun das weitere; wie es aber auch kommen möge, sicher ist, daß ich an meiner Erklärung festhalte und morgen früh abreise. Sind es doch nun schon fast 5 Wochen, daß ich hier ausharren muß. Hätte ich wenigstens während dieses langen Ausenthalts einen kurzen Ausstug nach Tresden unternehmen können. Die Zeit dazu würde sich wohl gefunden haben; es war aber ummöglich, weil man über die Sitzungen niemals etwas sicheres im voraus ersahren kann, und sich daher erst nachträglich, d. h. wenn es zu spät ist, davon überzeugt, daß man ganz gut einige Tage hätte fortkommen können.

"Es ist dies um so ärgerlicher, als ich jetzt in Gotha so viel zu thun Poschinger, Fürst Bismard und der Bundesrat. I.

finden werde, daß ich in der nächsten Zeit nicht werde daran denken können, mich dort wieder von den Geschäften soß zu machen! Hoffenklich finde ich dort alles so weit vorbereitet, daß ich meinen Landtag in der ersten vollen Woche des April einberusen kann."

Berlin, 26. November 1869.

Un Frau Wanda von Roethe.

"Nach Herrn Delbrücks Mitteilung geht die Absicht dahin, sowohl den Bundesrat als den Zollbundesrat in nächster Woche einzuberusen und in rasch auseinandersolgenden Sitzungen zu erledigen, was bis dahin von den Aussichüssen vorbereitet worden ist, alles übrige aber auf das nächste Jahr zu versichieben, wo dann freilich eine ziemlich lange Diät in Aussicht stehen dürste."

Berlin, 5. Dezember 1869.

An Frau Wanda v. Koethe.

"Vielleicht haft Du in der "Kreuzzeitung" gelesen, daß Graf Bismarch gestern abend hier durchgereist sei, um sich wegen der Erkrankung seines Sohnes nach Bonn zu begeben. Die Notiz ist nicht ganz richtig und in der Borausseseung, daß Du Interesse daran nimmst, will ich Dir schnell sagen, was ich von der Sache weiß.

Der junge Graf\*) hat sich duellirt — natürlich wegen einer Lumperei, wie dies bei den Studentenduellen gewöhnlich der Fall zu sein pflegt — und einen Hieb in den Kopf davon getragen. Die Wunde war an sich nicht unbedenklich, die Gesahr steigerte sich aber, da am dritten Tage ein starker Schüttelfrost eintrat. In dessen Folge wurde nach Varzin telegraphirt, und die Depesche klang so trostlos, daß beide Eltern sich alsbald auf den Weg machten, kaum hossend, den Sohn noch lebend zu sinden. Hier fanden sie jedoch gestern abend bei ihrer Ankunft eine anderweite Tepesche beruhigenden Inhalts vor. Graf Vismarck, der sich selbst nicht wohl sühste, ließ daher die Mutter allein weiter sahren, und von dieser ist bereits gegen Mittag ein neues Telegramm eingegangen, nach welchem eine Lebensgesahr nicht mehr vorhanden zu sein scheint.

"Ob Graf Bismard nun hier bleiben und wieder in die Geschäfte eintreten wird, darüber habe ich Sicheres nicht in Ersahrung bringen können. Worgen wird es sich ja zeigen, ob er sich in der Sitzung einfindet.\*\*) Auch darüber,

<sup>\*)</sup> Gemeint ift Graf Berbert Bismarck.

<sup>\*\*)</sup> Graf Bismarck blieb zunächst in Berlin, er begab sich erst am 23. Dezember nach Bonn, um im Kreise seiner Familie das Weihnachtssest zu verbringen. Im Jahre 1868 äußerte Seebach einmal seiner Tochter Wanda v. Roethe gegenüber: Weim Graf Bismarck bei den Bundesratsverhandlungen zugegen sei, gehe es immer am besten. Sehr oft hilst ein guter Wit von ihm über Schwierigkeiten hinweg, die berghoch erschienen.

wie es mit mir werden wird, habe ich noch feine Gewißheit; ich fürchte aber, daß es mir nicht möglich sein wird, noch in dieser Woche fortzukommen, da ich neuerdings noch zum Reserenten in einer Angelegenheit bestellt worden bin, die in dieser Diät erledigt werden soll, vor Donnerstag aber jedenfalls nicht zur Vorberatung in den Ausschuß gelangen kann, da unser Herr Vorsitzender erst Miktwoch von einer Dienstreise zurücklehrt."

Berlin, 9. Dezember 1869.

Un Fran Wanda v. Roethe.

"Wir werden heute mit doppelten Anten gestraft; erst Sitzung des Bundes= rats des Norddentschen Bundes und dann des Bundesrats des Zollvereins, die letztere ist jetzt in vollem Gange, aber grenzenlos langweilig. In dieser Woche komme ich keinesfalls hier fort, und werde ich mich glücklich preisen, wenn es mir in der ersten Hälfte der nächsten Woche möglich wird."

Berlin, 14. Dezember 1869.

An Frau Wanda v. Koethe.

"Es geht auch diesmal hier, wie es stets gegangen ist: immer tröpfeln neue Sachen nach und man kommt nicht zum Ende. Unter den neuen oder doch noch unersedigten Sachen besinden sich aber gerade einige von größerem Interesse, z. B. die Besetzung des Oberhandelsgerichts, die Kommunalbesteuerung der Offiziere zc., die meinen Aussichüssen angehören und mich nötigen, am Platze zu bleiben. Ich din ganz unglücklich darüber, kann es aber doch nicht ändern. Die setzte Sitzung hat mir Herr Delbrück auf eine Anfrage, die ich gestern an ihn richtete, für Freitag, spätestens Sonnabend in Aussschlaft gestellt.

"3ch habe heute hier bei den Majestäten dinirt, die beide sehr gnädig waren."

### 12. Anhalt.

Regierungsrat Dr. Sintenis\*) (geboren 25. Juni 1822, gestorben 13. Oktober 1888).

Ein paar Streiflichter auf seinen Berliner Aufenthalt wirft der nach= stehende Schriftwechsel.

<sup>\*)</sup> Ferdinand Louis Robert Sintenis, geboren zu Zerbst als Sohn des Oberbürgers meisters Johann Karl Heinrich Sintenis, studirte die Rechte zu Gießen und Leipzig, wurde Dr. jur. an der ersteren Universität, im Jahre 1848 als Regierungsadvokat und Notar in Dessau angestellt, bald daraus Spezialkommissar in Separationss und Ablösungssachen, 1859 Generalkommissionsrat, später Regierungsrat, als solcher Bertreter Anhalts im Bundesrat in den Jahren 1867—1870, und 1880 Präsident der herzoglichen Hostammer in Dessau, siedelte in den letzten Jahren seines Lebens nach Berlin über und starb daselbst "Unter den Linden" vom Schlage getrossen am 13. Oktober 1888.

Aus einem Schreiben des Regierungsrats Dr. Sintenis an den Staats= minister Dr. Karl Sintenis, d. d. Berlin, 30. März 1868:

"Die Thätigkeit des Norddentschen Bundesrats erstreckt sich jetzt vorzugsweise auf die neue Gewerbeordnung, welche noch vor Ostern sertig beraten
werden und an den Reichstag gesangen soll. Die Zollbundesratssachen gehen
nur langsam vorwärts, ich glaube kaum, daß das Zollparsament noch in der Osterwoche eröffnet werden kann, denn die Borsagen für dasselbe sind noch zu
sehr im Nücktande. Der Bundeshaushaltsestat pro 1869 ist noch nicht fertig,
es herrscht darüber tieses Schweigen, nur hier und da tauchen dunkle Gerüchte
auf über bedeutende Mehrforderungen für das Mistär und insolge dessen auch
Erhöhung der Matritularbeiträge; das wäre freilich sehr unerwünscht. Ich
hoffe, daß Mittwoch vor Ostern die Ferien beginnen und etwa  $1^{1/2}$  Wochen
dauern werden. Für die Zeit nach Ostern hat mich außer Sondershausen
nun auch Schaumburg-Lippe wieder um lebernahme der Substitution — und
zwar nicht blos par honneur — gebeten.

"Cloenburg hat nun auch noch seinen besonderen Vertreter beim Bundesrat geschickt. Staatsrat Buchholz war eben bei mir; man hatte sich dort im Lande auch mißbilligend darüber geänßert, daß ein Großherzogtum teinen selbständigen und eigenen Vertreter habe."

Aus einem Schreiben des Regierungsrats Dr. Sintenis an den Staats= minister Dr. Karl Sintenis, d. d. Berlin, 2. April 1868:

Beglückwünschung über den bewilligten Abschied als anhaltischer Staats= minister. (Nachsolger v. Larisch.)

"Ich denke doch nicht vor Mittwoch fommen zu können; die Plenarsitungen des Bundesrats werden voraussichtlich bis intlusive Dienstag dauern, wenn auch der Reichstag schon übermorgen geschlossen wird. Mein Referat über das Servisgesetz habe ich glücklich durchgebracht, es dauerte eine ganze Stunde und war mir sehr interessant, daß ich auch einmal berusen war, mich zu zeigen. Man schien ja allseitig bestiedigt. Heute habe ich mich im Handelsministerium bei von der Reck angemeldet, wegen der Eisenbahnangelegenheit; über das Resultat der Besprechung werde ich Dir ein Promemoria schieden.

"Ich glaube, daß Dir von atten Seiten her ein ehrendes Andenken zu teil wird, und das ist doch auch ein schönes Gefühl."

Schreiben bes Megierungsrats Dr. Sintenis an den verabschiedeten Staats= minister Dr. Karl Sintenis, d. d. Berlin, 5. April 1868:

"Tein Rücktritt hat hier viel Teilnahme gefunden, ich nenne v. Thile, v. Watdorf, v. Harbon, v. Gerstenberg und so weiter. v. Watdorf hat mich ganz besonders gebeten, Dir dies zu erkennen zu geben, und er ließe Dich bitten, ihm ein freundschaftlich kollegialisches Andenken zu erhalten.

"lleber den Succeffor habe ich die verschiedenartigften Urteile gehört, die

ihm aber, was Charafter und Fähigfeiten betrifft, alle Gerechtigfeit widerfahren laffen.

"Bei Herrn v. Wathorf war ich heute früh eine ganze Stunde; habe vielerlei mit ihm durchgesprochen. Morgen mittag 12 Uhr ist Plenarsitung zur Weiterberatung der Gewerbeordnung. Wenn wir morgen sertig werden, fomme ich den Dienstag nachmittag, sonst den Mittwoch nachmittag. Tonnerstag nach Ostern geht die Sache wieder los. Ob ich hierher zurücklehren werde? Ich glaube es fast, wenigstens wohl für einige Zeit. Im Bundesrat herrschte gestern etwas Verstimmung darüber, daß Graf Vismarck in der Reichstagssitung über die Redesreiheit eine andere Erklärung abgegeben hatte, als versahredet war.

"Die höchste Ordre Serenissimi ist gewiß aus seiner eigenen Feder gestossen und muß Dir sehr wohl gethan haben; ich kann's dem alten Herrn nachfühlen, wie schwer ihm die Trennung von Dir geworden ist. Einen treueren ersten Diener möchte er so leicht nicht wiederbekommen."

### 13. Schwarzburg: Zindolstadt.

Staatsminifter v. Bertrab\*)

(geboren 15. Juli 1818, gestorben 2. Dezember 1887).

Staatsminister v. Bertrab, welcher Rudolstadt von 1867-1878 im Bundes=rat vertreten hat, ist vom 13. Dezember 1851 bis zu seinem am 2. Dezember 1887 ersolgten Tode an der Spize des dortigen Ministeriums verblieben. \*\*)

In dem ihm damals gewidmeten Nachrufe wurde der Umfang seiner Kenntnisse, die hervorragende Schärfe seines Berstandes, fester, zielbewußter Wille, unerschütterliche Gerechtigkeitsliebe, seltene Arbeitskraft und Geschäftsegewandtheit, nie versagendes Wohlwollen und ausopsernde Hingabe an die

<sup>\*)</sup> Jakob Hermann v. Bertrab, Dr. jur., geboren in Göttingen am 15. Juli 1818 als der Sohn eines hannoverichen Instizbeamten, besuchte das Gymnasium Josephiunm in Hildesheim, studirte die Rechte in Göttingen und Berlin, trat im Jahre 1841 in den preußischen Staatsdienst als Kammergerichtsanskultator, wurde 1843 Kammergerichtsereserendar, 1846 Kreisgerichtsasseigerichten Prenzlan, Templin und Angermünde und trat am 1. Juli 1850 als Oberstaatsanwalt bei dem Appellationsgericht in Eisenach in den Dienst der zwischen dem Großherzogtum Sachsen-Weimar und den beiden Fürstentümern Schwarzburg - Andolstadt und Schwarzburg - Sondershansen begründeten Gerichtsgemeinsschaft über.

<sup>\*\*) &</sup>quot;In den kleinen Staaten bleiben die Minister auffallend lange im Dienst. Ze weiter die Kreise, desto schärfer stoßen in ihnen die Interessen zusammen; je vielsältiger das Arbeitsseld, desto seichter nützt sich auf ihm die Personschäfteit des ersten Arbeiters ab. Es begreift sich das. Denn je reger das werdende Leben im Staate, desto srüher verlangt es nach neuen Trägern oder Wertzeugen seiner neuen Ideen." (Ans dem Gedenkblatt zum fünsundzwanzigsährigen Ministerjubilännt des Freiherrn v. Seebach.)

Interessen von Fürst und Land, unermüdliche Schaffensfreudigkeit und seine alle Gebiete des staatlichen Lebens umfassende Fürsorge und Thätigkeit mit gutem Recht nachgerühmt.

Diese Fürsorge erstreckte sich in erster Linie auf die Hebung des damals wenig in Ansehen stehenden Beamtenstandes, auf Herstellung versassungsmäßiger Justände im Lande, Ordnung der inneren Berwaltung; es folgte eine große Anzahl umfassender Gesetze auf allen Gebieten der Berwaltung. Seine ganz besondere Fürsorge war der Pslege der thüringischen Gerichtsgemeinschaft geswidmet, die sich in den sechziger Jahren durch den Hinzutritt von Sachsenschurg und Gotha und von Reuß jüngerer Linie erweiterte und bei dem Intrasttreten der Reichszusstägesetze am 1. Ottober 1879 zur Einrichtung des gemeinschaftlichen thüringischen Oberlandesgerichts in Jena sowie zur Bitdung von gemeinschaftlichen Landgerichten in Meiningen, Eisenach, Andolstadt und Gera gesührt hat.

Die Niederschreibungen des Berstorbenen enthalten zahlreiche interessante Mitteilungen über die damaligen Verhättnisse, deren vollständige Veröffentlichung aber zur Zeit als noch ausgeschlossen betrachtet werden muß. Dies gilt nament-lich von der Darstellung der Verhandlungen des Frankfurter Fürstenkongresses vom Jahre 1863, dem der Verstorbene beigewohnt hat.

lleber die Ereignisse der Jahre 1864 und 1865 sowie der darauf folgenden Jahre hat er die nachstehenden Aufzeichnungen hinterlassen:

"Ex folgten nun die Jahre 1864 und 1865, der Krieg gegen Danemart, die ichleswig-holfteinschen Verwicklungen, die neuen Differenzen mit Defterreich und endlich die Katastrophe, die zum Kriege führte. Inzwischen waren aber die Verfassungereformbestrebungen fortgesetzt. Desterreich hatte die sud= und mitteldeutschen Regierungen wieder zu Besprechungen nach Augsburg und Würzburg eingeladen, die indes rejultatlos vertiefen. Wir hatten eine Einladung gar nicht erhalten. Am 9. April 1866 beantragte Preußen beim Bunde die Einberufung eines Parlaments; ber Antrag wurde abgelehnt. Die Spannung zwischen Oefterreich und Preugen flieg immer höber, nahm ftetig größere Schärfe Um 20. Moi 1866 richtete Preußen an uns und an andere mit ihm in näheren Beziehungen ftehende Regierungen die Frage, ob Preußen auf die Bundesgenoffenschaft des Fürsten rechnen fonne und ob er bereit fei, im Rriegs= falle das Kontingent dem Könige zur Verfügung zu stellen. Es fand hierüber in Eisenach eine Konferenz der thüringischen Minister statt, an der auch ich teilnahm und nach deren Ergebniffen die preußische Anfrage vom 20. Mai in der verbindlichsten Weise mit dem Ausdruck des vollsten Vertrauens und der größten Sympathic für Preußen dahin beantwortet wurde, daß man, so lange der Bund bestehe, in der Lage bleiben muffe, den Bundespflichten zu genügen, daß das Kontingent durch den Bund für die Festung Landau bestimmt sei und daß die Regierung, ohne bundesbrüchig zu werden, nicht neue Verpflichtungen

einer einzelnen Bundesregierung gegenüber übernehmen fonne, die sie berhindern werde, den alteren Bundespflichten zu genügen.

"Sierauf erfolgte von Preußen feine Erwiderung.

"Am 9. Juni 1866 beschtoß die Bundesversammlung einstimmig, also unter Preußens Teilnahme, die Bundessestungen zu besetzen. Wir erhielten die Anweisung, fünschundert Mann bereit zu machen und sosort nach Mainz zu entsenden. Die ersorderlichen Ordres wurden von mir sosort erteilt. Das Bataillon war am 16. Juni marschsertig und rücke am solgenden Tage nach Oberweißbach und Gisseld aus. Inzwischen teilte Preußen den einzelnen Bundesseregierungen unterm 20. Juni die Grundsätze einer neuen Bundesversassung mit, durch die Oesterreich und Luxemburg von dem neuen Bunde ausgeschlossen werden sollten. Ich erhielt diese Borlage durch den preußischen Gesandten am 13. Juni zur Rückäußerung. Letztere ersolgte aber erst am 21. Juni, als die entscheidenden Thatsachen sich vollzogen hatten und der alte Bund nicht mehr existitete, dahin, daß wir bereit seien, nach den gegebenen Grundsätzen über die Errichtung eines neuen Bundes zu verhandeln.

"Um 14. Juni beichloß der Bund durch Stimmenmehrheit gegen Preußen die Mobilmachung des Bundesheeres. Wir gehörten zu den Widersprechenden. Breußen betrachtete die Magregel als gegen fich gerichtet, bezeichnete fie als Bundesbruch, erklärte den Bund für aufgelöft, und der Gefandte v. Savigny verließ die Sitzung. Die Mitteilung hiervon ging uns am 17. Juni zu. Es entstand nunmehr die Frage, wie die anderen Bundesregierungen sich hierzu zu ftellen haben würden, und darüber fand am 20. Juni eine weitere Minifter= konferenz in Weimar statt. hier war die Majorität, die aus den Ministern v. Wathorf, v. Harbon und mir bestand, der Meinung, daß der Bund durch die preußische Austrittserklärung rechtlich noch nicht aufgelöft sei, daß derselbe vielmehr noch fortbestehe, und daß die einzelnen Bundesmitglieder nach wie vor ihre Bundespflicht zu erfüllen hatten, daß die Cache aber zur Eriftengfrage für die einzelnen Staaten fich zuspige, und daß die Endentschließungen über die einzunehmende Saltung deshalb von den regierenden Serren felbst zu fassen feien. Um folgenden Tage, den 21. Juni, trug ich die Sache dem Fürsten im Beisein der Bringen Albert und Adolf und meiner Kollegen v. Ketelholdt und v. Bamberg vor. Die Ereigniffe waren schon weiter geschritten. Es war der Krieg gegen Sachjen und Beffen ausgebrochen. Bundesfürsten ftanden gegen Bundesfürsten im Telbe; nun war der Bund außer allem Zweifel zerriffen und deshalb wurde beschlossen:

- 1) das Kontingent zurückzuberufen;
- 2) den Gesandten in Frankfurt anzuweisen, sich der Teilnahme an den Sigungen zu enthalten;
- 3) den Bündnisvorschlag von Preußen zu acceptiren und unser Kontingent zur Verfügung zu stellen.

"Die Ausführung dieser Beschlüsse erfolgte noch an demselben Tage. Am 22. Juni wurde mir ein Herr aus Berlin angemeldet, der im Zivilanzuge bei mir eintrat und fich als Generallientenant v. Bogen, Generaladjutant des Königs, vorstellte mit dem Anftrage, an die Regierung die Frage zu richten, ob sie noch an der alten Bundesverfaffung festhalte, eventuell bereit fei, mit dem Konige von Preußen ein Bündnis einzugehen und demselben ihre Truppen sofort zur Berfügung zu stellen. Ich erwiderte darauf sofort, die hiesige Regierung sei der Unficht gewesen, daß der Bund durch die preußische Erklärung vom 14. Juni noch nicht aufgelöft gewesen sei und Preußen durch seinen Austritt aus dem Bunde die anderen Bundesregierungen von ihren Rechten und Pflichten dem Bunde gegenüber nicht habe entkleiden können. In den letzten Tagen habe sich aber die Sache dadurch geändert, daß die beiden größten Staaten des Bundes und auch noch andere gegen einander im Kriege ständen. Nummehr betrachte auch die hiefige Regierung den Bund als aufgelöft. Sie habe ihren Gefandten von Frankfurt bereits abbernfen und dem preußischen Gesandten in Weimar ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen, ein Bundesverhältnis mit Preußen abzu= ichließen und dem Könige ihre Truppen zur Verfügung zu stellen. Herr v. Boyen danfte auf das verbindlichste im Ramen des Königs, wir besprachen dann so= fort das Weitere über die Mobilmachung und den Ausmarich des Kontingents, worauf er noch vom Fürsten empfangen wurde und dann sofort wieder abreiste. Das Kontingent rückte am 29. Juni nach Erfurt aus, wurde dann in Raffau und por Mainz verwendet, traf am 13. September wieder in der Heimat ein und wurde sofort demobilisirt.

"Ter formelle Abschluß des Bündnisvertrages erfolgte am 18. August in Berlin. Die Paciszenten waren Preußen auf der einen und auf der andern Seite Weimar, Oldenburg, Braunschweig, Altenburg, Coburg-Gotha, Anhalt, Undolsstadt, Sondershausen, Waldeck, Neuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen, Handurg. Am 21. August traten beide Mecklenburg bei. Bei diesen Vertragsabschlüssen wurden die thüringischen Staaten durch ihren Gesandten Grasen Beust in Berlin vertreten. Meiningen und Reuß älterer Linie standen mit Preußen im Kriege. Durch den Vertrag wurde ein Cssensivund Desensivbündnis begründet, zur Erhaltung der Unabhängigkeit und Integrität sowie der innern und äußern Ruhe der vertragschließenden Staaten. Die Paciszenten verpstlichteten sich, eine Versassung des neuen Bundes auf Grund der preußischen Grundzüge zu errichten und ein Parlament auf Grund des Reichswahlsesetzes vom 20. April 1849 zu berusen.

"Durch die Friedensverträge vom 26. September, 8. und 21. Oftober traten auch Reuß älterer Linie, Meiningen und Sachsen dem Bündnisse bei. Der Bund wurde nunmehr schon Norddentscher Bund genannt. Am 22. November erhielten wir die Mitteilung, daß das Parlament auf den 1. Februar 1867 einberusen werden solle, und daß deshalb die Wahlen auzuordnen, auch ein

Bundesbevollmächtigter zur Beratung des Verfassungsentwurfs auf den 15. De= zember nach Berlin abznordnen sei. Der Fürst erteilte mir die Bollmacht, mit der ich mich rechtzeitig nach Berlin begab. Ich fand die vorsitzenden Minister fämtlicher norddeutschen Staaten anwesend. Am 15. Dezember waren die Bevollmächtigten zur königlichen Tafel befohlen. Wir wurden zunächst in den vor dem Arbeitszimmer des Königs belegenen betannten Jahnensaal geführt, in den der König eintrat und mit unverkennbarer Befangenheit eine Ansprache hielt, worin er sich wegen des stattgehabten Rrieges und der ausgeführten Unnexionen nabezu entichuldigte und die Notwendigkeit ausführte, den neuen Bund durch eine Verfassung zu begründen. Er bat, den aufgestellten Entwurf mit Bundes= freundlichkeit zu prüfen. Der mitanwesende Ministerpräsident Graf Bismarck schloß daran sofort die Einladung, noch an demselben Abend neun Uhr in dem Staatsministerium zu einer Sitzung zusammenzutreten. In dieser Sitzung wurde der Verfassungsentwurf übergeben. Der Inhalt erregte nicht geringe Bestürzung; die Bevollmächtigten der fleinen Staaten bezweifelten, den Unforderungen des Entwurfs entsprechen zu können. In der Zeit bis zum 3. Februar 1867 wurde die Beratung vorgenommen. Meine wesentlichen Bedenten gegen die Borlage, namentlich gegenüber der Leiftungsfähigfeit der fleinen Staaten, trug ich in einem Bericht vom 28. Januar 1867 dem Fürsten vor und bat für den wahricheinlichen Fall, daß dennoch die Verfassung von uns angenommen werden follte, um eine Spezialvollmacht zur Genehmigung und Vollziehung. Vollmacht wurde mir am 30. Januar erteilt. Die Verfassung machte alsdann die weiteren notwendigen Stadien durch; sie wurde am 25. Juni verfündigt und trat am 1. Juli in Kraft. Fürst Günther war am 25. Juni gestorben und am 1. Juli beigesetzt worden. Er erlebte damit nicht mehr die Geltung der Verfassung und der am 20. Juni abgeschlossenen Militarkonvention. Seine Abneigung gegen Preußen war dieselbe geblieben. Roch furz vor seinem Ab= leben hatte er geäußert: "Lieber ins Grab als die prenßische Uniform anlegen!"

Ueber seine Thätigkeit im Bundesrat hat der Minister v. Bertrab die nachstehenden Aufzeichnungen hinterlassen:

"Nach der Einführung der Verfassung folgte die Bildung des Bundesrats und seiner Ausschüsse. Ich wurde Mitglied der Ausschüsse für die Geschäftse ordnung und für Justizwesen; ich habe den ersten schren bis zum Kriege 1870 vielsach und lange in Berlin beschäftigt gewesen. Als infolge des Krieges gegen Frankreich das Reich entstand und die großen süddeutschen Staaten in den Bund eintraten, änderte sich die Scenerie. Die Süddeutschen gewannen die Cberhand, überdies war es den Ministern nicht möglich, so oft und so lange in Berlin zu verweisen, und damit nahm meine attive Teilnahme an den Bundesratse arbeiten immer mehr ab. Auch hatte mir der Kulturkampf und die durch dens

selben hervorgerufene Mißstimmung, auch ein Gefühl von Mißtrauen den Aufenthalt in Berlin verleidet.

"Bon Beginn meiner ministeriellen Thätigkeit an habe ich mir besonders angelegen jein laffen, gemeinsame thuringische Intereffen zu pflegen und gu fördern und zu jeder Zeit eine Beteiligung meiner Regierung an gemeinsamen Einrichtungen berbeizuführen. Ich ging dabei Sand in Sand mit meinem hochverehrten Freund und Rollegen v. Watdorf in Weimar, dem Begründer der thüringischen Gerichtsgemeinschaft, und fand gleiche Gesinnungen und Bestrebungen auch bei unseren gemeinsamen Freunden und Kollegen b. Seebach in Gotha, v. Gerstenberg in Altenburg und v. Harbou in Gera. Unsere lang= jährigen frenndschaftlichen Beziehungen sind den Interessen der vertretenen Regierungen sehr förderlich gewesen, und in Berlin wurde unser treues Zusammengehen vielfach bemertt und anerkannt. Die acht thüringischen Regierungen führen im Bundesrat acht Stimmen, Dieje fallen schwer ins Ge-Es war von größter Wichtigkeit, sie zusammenzuhalten, um Zersplitte= wicht. Deshalb verabredeten wir gleich nach Einsetzung des rungen zu verhüten. Bundegratg, daß im Laufe der Sigungen stets zwei thuringische Minister in Berlin anwesend sein und die thuringischen Stimmen führen sollten. Außerdem hatten wir einen gemeinsamen Vertreter in der Person des damaligen groß= bergoglich beffischen Gesandten. Leider wurde die Verabredung nicht konsequent durchgeführt. Ich war noch am häufigsten und längsten in Berlin, im Jahre 1867 etwa sechs Monate, im folgenden Jahre vier bis fünf Monate. Herbst 1870 ftarb Wathdorf. Dadurch wurde das thüringische Zusammengehen sehr erschüttert, ich betonte bei jeder Gelegenheit die politische Wichtigkeit des Bufammenhaltens, ich empfahl die Bestellung eines in Berlin zu domigilirenden ftandigen Bertreters und zeigte mich felbst nicht abgeneigt, die Stellung mit angemeffener Dotirung zu übernehmen. Im Herbst 1871 wurde mir das Amt von fämtlichen thüringischen Regierungen in einer Konferenz in Berlin förmlich angetragen. Die sämtlichen Sonveräne hatten sich mit meiner Berson einver= standen erflärt. Ich bat um Bedenkzeit bis jum Schluß des Jahres. Diefe abgelaufen war, erhielt ich durch Bermittlung des Ministers v. Seebach die Mitteilung, daß man in Weimar plötzlich anderer Ansicht geworden sei und den Zeitpunkt für die Bestellung einer bleibenden gemeinsamen Bertretung im Bundegrat noch nicht für gefommen erachte. Der Grund dieser Sinneganderung lag flar auf der Hand: der Kulturfampf war ausgebrochen, und Weimar trug Bedenken, die Vertretung durch einen Ratholiken führen zu laffen. zusprechen wagte man freilich nicht, man schrieb nicht einmal direkt an mich, jondern bestimmte Herrn v. Seebach dazu! Die anderen Regierungen, nament= tich Meiningen und Altenburg, iprachen sich sehr scharf über dieses weimarische Berhalten aus. Die Sache war aber erledigt und wahrscheinlich zu meinem Beil. Es ware mir zweifelhaft geworben, ob ich mit meiner großen Familie mit den mir verwilligten Mitteln hätte auskommen können, ob ich mich dort auch würde befriedigt gefühlt haben — und was der Kulturlampf über mich gebracht hätte! Es ist gewiß besser für mich gewesen, daß ich meine Rudolstädter Stellung nicht verlassen habe.

"Wenn ich auf mein öffentliches Leben zurückblicke, so muß ich mich als burch Gottes Fügung gang besonders bevorzugt ertennen, da mir zu teil geworden, was im allgemeinen nur wenigen beschieden ift. Kaum hatte ich im Frühjahr 1846 das Examen als Affessor bestanden, so wurde ich im Polenprozes verwendet und noch sogar in gang bevorzugter Weise (November 1846 und März 1848). Dann durchlebte ich die Revolutionstage in Berlin. Im Juli 1850 ging ich nach Gifenach, um die Staatsanwaltschaft bei einem hochangesehenen Gerichte und in deffen Bezirke zu organisiren und das neue Verfahren mit einzuführen. Dann trat ich an die Spite der Berwaltung eines fleinen, aber souveranen Landes und hatte dort die Aufgabe eines Organijators und besonders eines Begründers eines guten Beamtenstandes. Darüber vergingen zehn und mehr Sahre. Es gewann die dentiche Frage immer größere Bedeutung, es fam das Drängen nach einer Reorganisation des Bundes, der Fürstenkongreß in Frantfurt, Schlesmig-Solftein, die Lösung des Bundes, der Krieg in Deutschland, der Norddentsche Bund, der Krieg gegen Frankreich, die Rekonstruktion des Deutschen Reichs, der Kulturkampf, - und an allen diesen Erciquissen habe ich auch, wenn auch in sehr bescheidenem Mage, als Minister und Vertreter meiner Fürsten teilgenommen.

"Das hat mich dann auch mit vielen interessanten und bedeutenden Männern in Beziehung gebracht. Mit meinen thüringischen Kollegen, von denen nunmehr verschiedene sichon abberusen sind, habe ich viele Jahre hindurch in der ansgenehmsten und freundschaftlichsten Verbindung gestanden. Ich nenne hier nochmals die mir so lieben Namen v. Wasdorf, v. Seebach, v. Larisch, v. Gerstenberg, v. Harbon, v. Krosigt.

"Im Laufe der Zeit bin ich natürsich auch mit fast allen Staatsmännern Deutschlands in Berührung gekommen. Wir haben uns seit 1867 und 1870 in Berlin getroffen und haben zusammen gearbeitet und dinirt, 1878 und 1880 auch auf Konferenzen der Finanzminister in Heidelberg und Coburg. Dabei muß ich natürsich auch des Fürsten Bismarck erwähnen, dessen Größe und eminente Bedeutung für Preußen und Deutschland ich aus vollster Ueberzeugung anerkenne. Ich habe ihn vielsach als den Borsißenden des Bundesrats und als Wirt in seinem Hause gesehen. Er ist stetz freundlich gegen mich gewesen, hat sich auch günstig über mich ausgesprochen. Ich habe aber nie zu seinen unbedingten Berehrern gehört, habe nie die Aunerion deutscher Länder, die Depossedrung deutscher Fürsten, das Hinausdrängen Desterreichs aus Deutschland gebilligt, habe stetz seine liberale Gesetzgebung beklagt und seinen Kulturkamps verdammt. Selbstverständlich habe ich aber meine persön-

lichen Gefühle und Empfindungen stets den Interessen meines Fürsten und meiner Regierung untergeordnet und nur diese nach bestem Wissen und Gewissen vertreten."

## 14. Hehwarzburg-Jondershausen.

Staatsrat v. Wolffersborff

(geboren 6. Januar 1817, gestorben 29. März 1889).

Nach Absolvirung der Klosterschule Schulpforta ging Wolffersdorff zum Studium der Rechte nach Jena und Berlin. Nach jeiner Geburtsftadt Condershaufen guruckgefehrt, machte er sein Referendareramen unter dem Ministerium bes Gebeimen Rats v. Ziegler. Er wurde bei der Regierung angestellt, und da er besondere Beranlagung jum Finangsach zeigte, zugleich bei der Rechnungsfammer verwendet. Nach drei Jahren avancirte er zum Affessor und wurde gleichzeitig Rammerjunker beim Fürsten Friedrich Rarl II., 1849 Regierungsrat und Kammerherr. Im Jahre 1861 wurde ihm im Ministerium das Finauzsach und die Bermaltung der fürstlichen Zivilliste übertragen, in welcher Stellung er mit Geschich und guten Erfolgen arbeitete. Infolge beffen murbe er gum Staatsrat und bald barauf gum Geheimen Staatsrat ernannt. Um 6. Februar 1867 wurde Wolffersdorff gum Mitgliede bes Bundesrats bes Nordbeutschen Bundes ernannt und am 2. Dezember 1867 dieje Bestellung auch auf den Bundesrat des Zollvereins erstreckt. Am 1. Oftober 1877 wurde der Wirkliche Gebeime Rat und Staatsminister Freiherr v. Berlepich und im Fall jeiner Abwesenheit von Berlin der Geheime Staatsrat v. Wolffersdorff zum schwarzburg s sondersh. Bevollmächtigten zum Bundesrat mit Substitutionsbefugnis ernannt. Während bisher der großberzoglich bessische Ministerialrat Dr. Neidhardt als Bertreter fungirte, erfolgte am 30. Upril 1880 die Bestellung des großbergoglich fächfischen Geheimen Staatsrats Dr. Heerwart zum gemeinsamen stellvertretenden Bevollmächtigten ber thüringischen Staaten und am 3. Ottober 1880 die Ernennung des Wirklichen Geheimen Rats Reinhardt zum Saupt bevollmächtigten und Wolffersborffs zum stell vertreten den Sauptbevollmächtigten des Bundesrats mit Substitutionsbefugnis. Um 21. Kebruar 1888, nachdem bie Bollmacht bes im Jahre 1886 aus bem aktiven Staatsbienste ausgeschiedenen Reinhardt bereits erloichen, murde Wolffersdorff zum Hauptbevollmächtigten ernannt. jetigen Fürsten Karl Günther wurde Wolffersdorff zum Wirklichen Gebeimen Rat und Staatsminister ernaunt, welche Stellung er bis zu seinem Tobe befleibete.

## 15. Waldeck.

Geheimer Regierungsrat Klapp\*)

(geboren 20. Mai 1810, gestorben 11. Eftober 1888).

Im waldecischen Staatsdienste hat der Geheime Regierungsrat Klapp sich während der langjährigen und ersolgreichen Verwaltung der ihm überstragenen Nemter als zuverlässiger, einsichtsvoller, pflichtgetreuer und humaner Veamter bewährt und großen Vertrauens und allgemeiner Anerkennung zu ersfreuen gehabt.

<sup>\*)</sup> Terfelbe bestand 1829 nach vorgängigem Studium der Rechte vor der fürstlich waldectschen Regierung zu Arolsen die Staatsprüsung, wurde dann zu seiner weiteren praktischen Ausbildung bei der Regierung als Accessist beschäftigt und hiernach zur selbstständigen Praxis als Advotat zugelassen. Seine Anstellung im waldectschen Staatsdienste

Die vielsachen und schwierigen Ausgaben, welche ihm, namentlich bei seinem Amtsantritt, als Mitglied der Regierung (von 1851 bis 1868) zusielen, sind von ihm in befriedigender Weise gelöst worden. Bei der Revision der waldeckschen Berfassung und Laudesgesetzgebung, der Neuorganisation der Behörden, der Beratung und Aussührung der mit dem Landtage vereinbarten Gesetze wurde von ihm mitgewirft.

Afapp war 1866 in Berlin, als der Arieg zwischen Preußen und Cesterreich bereits begonnen hatte; er kam dorthin im Austrag des Fürsten von Waldeck, welcher sein Bataillon Preußen zur Versügung gestellt hatte. Bismarck empfing damals Alapp in dem hinter seiner Amtswohnung besindlichen Garten. Beim Abschluß des Bündnisvertrages zwischen Preußen und den norddeutschen Staaten vom 18. August 1866, des Accessionsvertrages vom 18. Juli und der Misitärkonvention vom 6. August 1867 nahm er als Bevollmächtigter des Fürsten zu Waldeck und Preumont und Vertreter der waldeckschen Regierung gleichfalls an den in Versin gepslogenen Verhandtungen teil und wohnte wiederholt anch den Konseruzen persönlich bei, welche dort unter dem Vorsit des Fürsten Vismarck stattsanden und ihm Gelegenheit gaben, diesem näher zu treten und über die Angelegenheiten des Fürsten und des Landes mündliche Auskunft zu erteilen.

# 16. Reuß ä. L.

Regierungspräsident Dr. Herrmann

(geboren 1809, gestorben 26. Januar 1870).

Der Regierungs = und Konsistorialpräsibent Dr. Herrmann ist im Jahre 1809 zu Greiz geboren, hat nach seiner baselbst ersolgten Konsixmation das Gymnasium zum beiligen Kreuz in Dresden besucht und nach dessen Absolvirung die Rechtswissenschaft während dreijähriger Daner an der Universität zu Leipzig studirt. Rach zumeist in Elsterberg bestandenem Vorbereitungsdienst nahm er die advokatorische Praxis in Greiz aus. Im Jahre 1854 wurde er in den Staatsdienst des Fürstentums Reuß ä. L. berusen, und zwar als Mitglied der fürstlichen Landesregierung und des fürstlichen Konsistoriums unter dem Titel

erfolgte, indem er 1832 zum Justizamtmann in Sachsenberg und gleichzeitig zum freiherrlich von Dalwigsschen Patrimonials und Sammtrichter im Amt Lichtenfels sowie zum Stadtsrichter in Fürstenberg, mit dem Wohnsite in Sachsenberg, ernannt wurde. 1847 wurde er zum Justizrat beim Hosserichtsrat daselbst desorbert, 1850 zum Stadtsamwalt für das Fürstentum Waldeck, 1851 zum ersten Regierungsrat und Dirigenten der Regierungssabteilungen des Junern und sür Militärsachen in Arolsen ernannt. In diesem Amte, in welchem ihm am 13. November 1866 der Titel Geheimer Regierungsrat beigelegt wurde, verblied er bis zu seinem am 16. Juli 1868 infolge des Accessionsvertrages vom 18. Juli 1867 ersolgten Aussichen Staatsdienst, mit welcher seine Anitellung als Geheimer Regierungsrat bei der königlich preußischen Staatsdienst, mit welcher seine Anitellung als Geheimer Regierungsrat bei der königlich preußischen Regierung in Ersurt stattsand. Dort seierte er am 16. Juli 1880 sein fünfzigsähriges Dienstynbiläum.

Regierungsrat. Im Jahre 1863 ersolgte unter der Regentschaft der Frau Fürsten Karoline, der Bormünderin ihres unmündigen Sohnes, des jetzigen regierenden Fürsten Heinrich XXII., die Berufung zum Regierungs- und Konsistorialpräsidenten, in welcher Eigenschaft Dr. Herrmann von Gründung des Norddeutschen Bundes an Mitglied des Bundesrats war und bis zu seinem Ableben blieb.

## 17. Reuß j. E.

Staatsminister v. Harbou

(geboren 3. Februar 1809, gestorben 24. Juni 1877).

Andreas Baul Adolf v. Harbon, geboren zu Ropenhagen am 3. Februar 1809 at Sohn des föniglich dänischen Kammerherrn und Zollverwalters in Rendsburg Frederif Sans Walter, entstammt einer 1440 von König Chriftof geadelten dänischen (jutischen) Familie, welche ihren Namen von einer Gegend in Nordwest = Jütland herleitet. Nach in Göttingen und Berlin abgelegten Universitätsstudien wurde er am 4. Februar 1832 beim Obergericht zu Schleswig angestellt, am 14. August 1840 jum Comptoirchef bei der ichles= wig = holsteinschen Regierung, 28. Juni 1842 zum Wirklichen Justigrat und 27. Februar 1843 zum Regierungsrat an derselben Regierung ernannt. 1847 durch Verleihung des Danebrogordens ausgezeichnet, entschloß er sich nach dem Tode König Christians VIII., mit den Geschicken der Herzogtümer innig verwachsen, nach Tradition und Bildungsgang beutsch gesinnt (die alte dänische Diplomatie war dies überhaupt) und von der Unberechtigung der Angriffe Danemarks auf die Selbständigkeit Südjütlands (Schleswig) innig überzeugt, in Gemeinschaft mit den Regierungsräten Heinzelmann und v. Rumohr bei den 1848 eingetretenen Wirren "im Interesse der Bewohner des Bergogtums" feine Stellung zu behalten.

Am 13. Angust 1848 durch die provisorische Regierung auch zum interimistischen Cherpräsidenten der Stadt Flenkburg, am 16. Oftober 1848 zum interimistischen Chef des Departements für die geistlichen und Unterrichtse angelegenheiten und des Departements für das Innere ernannt, wurde er am 13. Januar 1849 zum Abgeordneten des 19. schleswigschen Wahldistrifts Husun erwählt; die entgegenstehenden nur 265 Stimmen setzen sich aus aktiven Militärs zusammen, welche ihren Bataillonksommandeur (v. Garrelts) wählten!

Harbon übernahm anch die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten und wurde in dieser Stellung am 4. April 1849 (unter Enthebung vom Tepartement für das Innere, jedoch Beibehaltung desjenigen für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten) bestätigt. Im weiteren Verlauf jener traurigen Entwicklung wurde derselbe unter dem 15. Oftober 1850 mit einer Mission bei dem töniglich preußischen Staatsminister der auswärtigen Angelegenheiten v. Radowig betraut, mußte, als die dänische Gewaltherrschaft obsiegte, die Heimat verlassen, sand aber bereits am 16. Februar 1852 eine Zuslucht in

Sachsen=Meiningen ats Staatsrat und Vorstand der Ministerialabteilung für Justiz, Kirchen= und Schulsachen, womit der zweite Teil seiner Wirtsamkeit beginnt.

1854 mit der Stellung als Staatsminister betraut und am 3. Oftober 1855 zum (meiningischen) Staatsminister ernannt, wurde er am 12. August 1861 unter "Anerkennung seines ausgezeichneten Eisers und seiner stets bewiesenen Thätigkeit" zur Disposition gestellt. Da Herzog Bernhard häusig mit seinen obersten Beamten wechselte, ist schon diese fast zehnjährige Thätigkeit in Meiningen ein Beweiß seiner Tüchtigkeit; daß die Stellung des Herzogs in der deutschen Frage, namentlich in der Haltung Preußen gegenüber und so weiter zu zahlreichen Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden führte, war natürlich und kann es nur Bunder nehmen, daß die Berbindung nicht eher gelöst wurde. Ausfunft über die betressenden Meinungsverschiedenheiten gibt eine "unterthänigste Borlage" vom 31. August 1860, welche der Minister an seinen Herzog richtete. Hierin heißt es anläßlich einer Petition der Stadt Pößneck, Anschluß an Preußen betressend, und der darauf erteilten Antwort des Herzogs:

"Ich trug Bedenken, Eurer Hoheit sagen zu lassen, daß die Fürsten im Berein mit den Landesvertretungen die Verbesserung der Bundesversassung vorzunehmen hätten, weil ich es mehr für Sache der Fürsten als der Landesvertretungen hielt, die Bundesverhältnisse weiter zu entwicken. Daß eine Entwicklung derselben zum Bessern nicht nur statthaft, sondern auch wünschenswert sei, mithin von einem unbedingten Festhalten an der bisherigen Versassung und Gesetzgebung des Bundes nicht füglich die Rede sein könne, wird wohl allerseits anerkannt, und Eure Hoheit sind ja mit Vorschlägen wegen Herstellung einer Zentralgewalt mehr, als ich für ratsam hielt, vorangegangen. Daß diese Vorschläge ein unbedingtes Festhalten an der Vundesversassung ausschließen, scheint mir unbestreitbar."

Sinfichtlich der Parlaments frage bemertte Barbon:

"Sollten aber Cesterreich und Preußen sich darüber einigen, gemeinschaftlich durch den Bund recht viel Nüßliches für Deutschland wirken lassen zu wollen, — ein Wunsch, der namentlich mit den Intentionen der sogenannten Würzsburger Regierungen zusammenfallen würde, — so könnte wohl eine Volksevertretung am Bunde, wie sie im Jahre 1850 von Bahern, Sachsen und Württemberg befürwortet ward, wieder in Frage kommen, behufs Mitwirkung bei der Gesetzgebung sowie bei Feststellung des Bundesetats und der Matriskularumlagen."

lleber die Preffrage heißt es:

"Eure Hoheit waren nicht wohlberaten, als Ihnen empfohlen ward, gegen die Ansicht des Ministeriums die Presse zum Gegenstand einer Streitfrage bei der Verhandlung über das Polizeistrafgesetzbuch zu machen. Es wird schwer

hatten, den hineingeworsenen Zankapsel wieder zu beseitigen. Willfürliche Maßregelung der Presse wirtt meines Erachtens schädlich und versehlt den Zweck, zumal in einem kleinen deutschen Staate, wenn sie dem Geschrei über die Bielstaaterei entgegenwirten soll, dem kein erwünschterer Vorschub geschehen kann, als durch ein geringeres Maß der Rechtssicherheit im kleinen als im großen Staate."

lleber die kurheisische Frage (die Herzogin war die Schwester des letten Murfürsten von Hessen) sagte derselbe:

"Tabei habe ich jedoch niemals verlengnet, daß die furhessische Regierung meiner Auffassung nach, die übrigens auch Eure Hoheit vor einigen Jahren noch teilten, schwer gegen ihr Bolf gestündigt hat, sowie, daß auch von der Bundesversammlung im Jahr 1852 ein materielt unrichtiger Beschluß gesaßt ward, der nur deshalb jeht aufrecht erhalten werden nuß, weil er mittlerweile formelles Recht geschaffen hat."

In der Domänen frage nahm v. Harbou Bezug auf einen Brief des Erbprinzen (jetzigen regierenden Herzogs) vom 30. Juni 1854, worin derselbe schreibt: "Es hat mir mein Vater mitgeteilt, wie ganz besonders wir es Ihrer tonsequenten Energie und Umsicht zu verdanken haben, daß in der Domänenssache ein für beide Teile so günstiges und glückliches Arrangement zu guter Letzt noch zu stande gekommen ist. Sie haben damit für das Meininger Land und unser Haus wahrhaft Ersprichtiches geleistet." Hierbei bestagte v. Harbou, daß nicht auch die "Domänen designation" gegen seinen Rat seinerzeit erledigt worden, und sprach sich für ein gütliches Abtommen aus.

Harbon schloß seine Auseinandersetung mit den mannhaften Worten: "Bei Vorstehendem bin ich bemüht gewesen, nicht zu wenig und nicht zu viel zu jagen, auch mich jo auszudrücken, daß weder ich mir etwas vergäbe, noch Eure Hoheit mir etwas verübeln möchten. Ob es mir gelungen, weiß ich nicht; es war mir schwer, die ruhige Stimmung zu bewahren. Mir traten vor die Seele die Worte eines andern Ministers, der mir einmal sagte: .3ch habe es gern, wenn mein gnädigster Herr auch durch andere von Verhältnissen Kenntnis nimmt; aber wenn ich merte, daß Ihm von anderen Rat gegeben worden ist, ohne daß Er sie mir nennt, jo schmerzt mich das tief.' Derfelbe Minister, Herr v. Wathdorf in Weimar, widmet in einem Schreiben an den Hofrat Preller (abgedrudt in beffen Schrift: "Ein fürstliches Leben" Seite 78) der hochseligen Großherzogin-Großfürstin den Nachruf: Der tleine Sinn, der nie ein volles Vertrauen faßt und überall Rat sucht, war ihr völlig fremd. Aber jedermann war auch ihr gegenüber mehr als je barauf bedacht, alles zu vermeiden, was ihn der Ehre eines solchen Bertrauens unwürdig erscheinen laffen fonnte."

Leider suchte Herzog Bernhard seinen Rat viel zu sehr bei unverantwortlichen Ratgebern, von denen besonders ein Herr v. Fischern verhängnisvoll wirkte.

Daß übrigens der Bergog trot aller Meinungsverschiedenheit den Geift

und Charatter des Ministers schätzte, beweist nicht nur eine spätere briefliche Anerkennung, sondern auch der Umstand, daß er demselben tausend Gulden zu den Kosten der eingetretenen Beränderung zuwies.

Es war Harbon noch nicht beschieden, sich der Ruhe hinzugeben. Bereits am 1. November 1861 ernannte Fürst Heinrich LXVII. Reuß j. L. ihn zu seinem Staatsminister. Auch hier entwickelte er eine fruchtbare Thätigkeit.\*)

Infolge eingetretener Kräntlichkeit wurde Harbon am 21. Juli 1877 "auf seinen wiederholten dringenden Antrag unter dankender Anerkennung der von ihm geleisteten treuen und ausgezeichneten Tienste in den ehrenvollen Ruhesstand versetzt," ging aber schon drei Tage später (noch vor Verössentlichung seiner Pensionirung im Antsblatt), am 24. Juni 1877, mit Tode ab. Daß derselbe die neubegründete deutsche Einheit mit Frende begrüßte, geht schon aus dem Vorhergesagten hervor; ebenso war er anch bestrebt, die deutschen Kleinsstaaten (namentlich durch den Insammenschluß der thüringischen Staaten zu gemeinschaftlichen Einrichtungen) lebensssähig zu erhalten. Hinschlich seiner Stimmführung im Bundesrat (für Reuß j. L.) wird versichert, daß sein Wort und Rat (er pstegte gut, aber wenig zu reden) auch in dieser hohen Körpersichaft seine geschätzt gewesen sei.

Alles in allem darf man Harbon die Anerkennung eines, auch staatsmännisch, hochbegabten Mannes von hervorragenden Fähigkeiten, großer Redlichkeit und Charaktersestigkeit zusprechen, der Bedeutendes geleistet und vielleicht noch mehr erstrebt hat. Aenßerlich einfach und liebenswürdig, ersreute er sich einer so allgemeinen Beliebtheit, wie sie wohl selten einem Staatsmanne in seiner Stellung zu teil wird, was auch durch Errichtung eines Denkmals mit seiner Büste auf dem Kirchhose zu Gera Ausdruck fand. Die Inschrift lautet:

"Errichtet von Freunden und Verehrern." — "Der allgemeinen Wohlfahrt galt sein Streben."

<sup>\*)</sup> Die ausgedehnte Thätigkeit v. Harbons in Renß j. 2. kennzeichnen am besten die nachstehenden hauptsächlichsten Gesetze: a. Umgestaltung der oberen Staatsverwaltung (1862), b. Erhöhung der Besoldung der Bolfsichullehrer (1862), c. Ginführung des dentschen Sandeligejehbuchs (1863), d. besgleichen einer zeitgemäßeren Gewerbeordnung (1863), e. die umfassenden Justiggesete von 1863 (Ausbebung des Appellationsgerichts zu Gera, Unichluß an das Appellationsgericht zu Gijenach, Kreisgerichte, Aufhebung des befreiten Berichtsftands und so weiter), f. Erlaß einer Strafprozegordnung (1863), g. die Eisenbahn Bera-Bößnit (1863 ff.), h. Verbefferung des Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (1864) mit Nachtrag (1867), i. die Militärdienstpflicht betreffend (1864), k. die Einführung von Bezirksansschüssen betreffend (1866), l. Millitärkonvention mit Prengen (1867), m. Anichluß an den Norddeutschen Bund (1866-1867), verbunden mit der staatsklugen Haltung des Fürstentums in den Wirren von 1866, n. Prefigeset (1868), o. die Gisenbahn Gera-Eichicht (1868 ff.), p. Fischereigeset (1870), q. Berggeset (1870), r. Landtagewahlgeset (1871), s. Gijenbahn Gera-Weimar (1872 ff.), t. Gijenbahn Weida-Mehltener (1872 ff., durch den Bezirk Hohenleuben), u. Wassergesetz (1873), v. revidirte Gemeindeordnung (1874), w. Erhöhung der Besoldung für Geistliche und Boltsschullebrer (1874).

### 18. Schaumburg-Lippe.

Geheimer Regierungsrat Boder. \*)

Derselbe hat in den Jahren, in welchen er fürstlich schaumburg-lippischer Bevollmächtigter zum Bundesrat war, mit dem Fürsten Bismark Unterredungen und Berührungen von irgend welcher historischen Bedeutung nicht gehabt.

### 19. Lippe.

Rabinetsminister v. Oheimb \*\*)

(geboren 19. Januar 1820).

Die Stelle als fürstlich lippischer Kabinetsminister erhielt v. Oheimb ansangs 1865 auf Betreiben des früheren prensischen Ministerpräsidenten Freisherrn v. Mantenssel. In dieser Eigenschaft schloß Oheimb das Bündnis vom 18. August 1866 mit Prensen ab. Im Dezember 1866 nahm derselbe als Bevollmächtigter des Fürstentums Lippe teil an den Beratungen des Bersfassungsentwurfs des Norddeutschen Bundes, wurde dann am 1. August 1867 zum Mitgliede des Bundesrats für Lippe ernannt, später auch zum Mitgliede des Bundesrats für Lippe ernannt, später auch zum Mitgliede des Bundesrats des Zollvereins. Derselbe schied auf seinen Antrag Ende März 1868 aus dem lippischen Staatsdienst, verblied jedoch auf Ersuchen bis August 1868 in seiner Stellung beim Bundesrat. Im Jahre 1867 war Oheimb als Albgeordneter von Lippe Mitglied des konstituirenden Reichstags.

Sowohl in den geschäftlichen als in den gesellschaftlichen Beziehungen hat Oheimb sich stets des freundschaftlichen und wohlwollenden Entgegenkommens des Fürsten Bismarck zu erfreuen gehabt. Während seiner zwölfjährigen Wirfsjamteit als Kabinetsminister im Fürstentum Lippe hat dieses immer eine preußensfreundliche Politik versotzt, so insbesondere in den kritischen Zeiten des Franksurter Fürstentages 1863 und den Verhandlungen im Bundestage 1866. Auf Oheimbs Auraten war der Fürst zur Lippe, abgeschen von dem damaligen kranken Herzoge von AnhaltsBernburg, der einzige deutsche Regent, welcher Seiner Majestat dem Könige von Preußen in der Ablehnung der Einladung des Kaisers von Oesterreich zur Teilnahme an dem Franksurter Fürstentage solgte. Bei der Abstimmung am 14. Juni 1866 über den österreichischen Anstrag in der Bundesversammlung stimmte der Gesandte der ihm erteilten Instruktion gemäß für Lippe gegen diesen Antrag, und Oheimb hat in

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig Geheimer Oberregierungerat a. D. in Buckeburg.

<sup>\*\*)</sup> Alerander v. Oheimb, geboren in Enzen im Fürstentum Schaumburg-Lippe, trat nach Absolvirung der Universitätsstudien in Berlin und Bonn am 26. Mai 1841 als Auskultator in den preußischen Justizdienst, wurde am 26. August 1846 zum Oberlandesgerichtsassesischen Turk im Jahre 1847 zur allgemeinen Berwaltung über. Bon da ab bis zum Jahre 1854 war er Mitglied der Regierung in Minden und dann dis Ende 1855 als Oberpräsidiatrat in Coblenz beschäftigt.

einem darauf an das preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenscheiten gerichteten, und von diesem damals im Staatsanzeiger veröffentlichten Schreiben erklärt, daß das für die Kurie abgegebene Botum nicht gerechtsertigt erscheine. Lippe ist darauf sosort auf Seite Preußens getreten, und das lippische Bataillon war das erste deutsche Kontingent, welches, und zwar noch vor Beginn der Kämpse der Mainarmee, zu dieser stieß.

## 20. Lübeck.

Senator Dr. Curtins\*)

(geboren 6. März 1811, gestorben 25. Eftober 1889).

hat im Senat besonders die auswärtigen Angelegenheiten bearbeitet und den Berkehr mit anderen Staaten geführt. Besonders verdient gemacht hat er sich durch seine unermüdliche und energische Thätigkeit für die Eisenbahnverbindungen Lübecks, für die Resorm des (Lübeckschen) Postwesens, für die Anlage der Elbbrücke bei Lauenburg, für die Regelung der Lübeckschen Militärverhältnisse durch einen Bertrag mit Prenßen, für den Eintritt Lübecks in den Zollverein unter günstigen Bedingungen (1868). Bei vielen Gelegenheiten hat er gemeinsam mit Dr. Krüger für seine Baterstadt gewirft.\*\*)

Curtins hat wesentlich dazu beigetragen, der deutschen Politik unseres Reichskanzlers bei den freien Städten Anerkennung zu verschaffen. Er hat mit Bismarck darum auch immer in den freundlichsten Beziehungen gestanden \*\*\*) und ist sich dessen immer als eines besonderen Lebensglücks dankbar bewußt gewesen.

## 21. Bremen.

### Senator Dr. Gildemeifter

(geboren 13. März 1823).

Geboren zu Bremen als Sohn des Senators Friedrich Gildemeister, widmete sich derselbe in Bonn 1842—1845 philosophischen, historischen und philosogischen Studien und

<sup>\*)</sup> Dr. Theodor Curtius, geboren in Lübeck, Sohn des Syndifus Dr. Curtius, seit 1834 Advokat in Lübeck, 1838 Oberappellationsgerichts-Profurator, 1846 zum Senator gewählt, Bürgermeister in den Jahren 1869—1870, 1873—1874, 1877—1878, pensionirt 1885.

<sup>\*\*)</sup> Ueber seine Thätigkeit in Lübed und für Lübed sinden sich einige Bemerkungen in den "Lübedschen Blättern", Jahrgang 1885 und 1889, über seine Thätigkeit bei den Berbandlungen über die Anlage der Lübedschen Eisenbahnen mit Dänemark, Oldenburg, Medkenburg, Fürst Metternich und in Betreff der Beteiligung Lübecks bei der Ablösung des Sundzolls sinden sich ausstührlichere Tarstellungen auf Grund der Alten vom Staatsarchivar E. Wehrmann in der "Zeitschrift des Bereins für Lübecksche Geschichte und Altertumsstunde" Bd. V. und Bd. VI. Ueber seine Erziehung und Jugend enthält auch einiges die Biographie seines Laters Karl Georg Curtius, Syndikus der freien und Hansestadt Lübeck. Darstellung seines Lebens und Wirtens von W. Plessing, Lübeck, 1860.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf das Telegramm des Bürgermeisters Dr. Curtius aus Anlaß des Kissinger Uttentates sandte Bismarc an Curtius am 14. Juli 1874 ein Telegramm, worin der Kanzler für die freundliche Teilnahme der Lübecker Mitbürger seinen Dank aussprach.

trat, nach Bremen zurückgefehrt, in die Nedaltion der damals neubegründeten "Weserz-Zeitung", der er seit 1850 als Hauptrebaltenr vorstand. Zwei Jahre darauf wurde er Sefretär des Bremer Senats, 1857 Mitglied des Senats und ward für die Perioden 1872—1875, 1878—1881 und 1882—1887 Bürgermeister von Bremen. Gildemeister erhielt den Borsik im Senat und leitete die auswärtigen und Handelsangelegenheiten und die Finanzen seiner Baterstadt. Literarisch hat er sich einen Namen gemacht durch die Uebersehung von Lord Byrons Wersen (Berlin, 1864, 6 Bbe., 3. Aust. 1877), der die Uebersehung einer Meibe Shafespearescher Tramen (darunter die Historien) für die Brockhauss-Vodenstedische Ausgabe sowie der Sonette Shafespeares (Leipzig, 1871) und Ariosts "Rasenden Roland" (Verlin, 1882—1884, 4 Bde.) nachsolgten. Die nicht amtlichen Bezsichungen Bismarcks zu Dr. Gildemeister sind von zu engem und lokalem Interesse, um zu verdienen erwähnt zu werden.

## 22. Hamburg.

Dr. Rirchenpaner\*)

(geboren 2. Februar 1808, gestorben 4. März 1887).

Bismarcf und Kirchenpauer waren Befannte von alter Zeit. Sieben Jahre lang (1851—1857) saßen sie zusammen am grünen Tisch des Bundesstags in Frankfurt. In seiner berühmten Charakteristik der Frankfurter Kollegen (Bericht vom 30. Mai 1853)\*\*) bemerkt Bismarck: "Was die Gesandten der sreien Städte anbelangt, so treten ihre Personen bei dem öfteren Wechsel weniger konsequent hervor, besonders wenn man die Vielseitigkeit der Faktoren, welche zur Erteilung der Instruktionen mitwirken, in Anschlag bringt. Gegenwärtig hier sind die Herren Kirchenpauer für Hamburg und Harnier sür Frankfurt."

Nach der großen Entscheidung von Königgrät nahm Kirchenpauer Ende 1866 in Berlin als Vertreter der hamburgischen Regierung an den Vershandlungen über die norddeutsche Berfassungsvorlage teil, und sungirte bis zum Jahre 1880 munterbrochen als erster hamburgischer Bevollmächtigter zum Vundesrat.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Gustav Heinrich Mirchenpaner muchs in Petersburg, London und Dorpat aus, studierte bier und in Heidelberg die Rechte, ließ sich darauf in Hamburg als Abwokat nieder, war auch journalistisch thätig und wurde 1840 Sekretär der Kammerdeputation, 1843 Mitzglied des Senats. 1851—1857 war er Gesandter Hamburgs beim Bundestag, übernahm dann die Verwaltung von Ritzebüttel und war demnächst wiederholt regierender Bürgermeister und Präsident des Senats in Hamburg. Kirchenpaner war Versasser eines Wertes über "Disservzialzollswitem" und besas auf naturbistorischem und geographischem Gebiet große Gelehrsamkeit. Literatur über denselben: Gustav Heinrich Kirchenpaner, Ein Lebensend Charakterbild von H. von Samson, Reval, 1891. Gustav Heinrich Kirchenpaner, Ein Lebense und Zeitbild von Dr. Werner v. Welle, Hamburg und Leipzig, 1888 (459 Seiten).

<sup>\*\*)</sup> Abgedruckt in meinem Werk: "Preußen im Bundestag", Bd. I., S. 254. Der fvätere Ansenthalt in Berlin war Kirchenpaner viel widerwärtiger gewesen als derjenige in Frankfurt am Main.

<sup>\*\*\*)</sup> Rirchenpaners Name steht unter dem Brief, mit dem Hamburg am 15. Dezember 1871 Bismarck das Ehrenbürgerrecht verlieb.

Während jener langen Reihe von Jahren hat er im Plenum des Bundesrats und als Mitglied des Ausschusses für Handel und Berkehr die kommerziellen Interessen Hamburgs stets mit Würde und Energie vertreten. Charakteristisch sir ihn waren in dieser Beziehung die Worte, welche er 1871 in ein Autographenalbum des Germanischen Museums schrieb: "Es war von jeher der Beruf der Hanselt, den Namen Deutschlands über das Weltmeer zu tragen. Wir werden dem neuen Reich die alte Pflicht erfüllen, wenn man uns frei gewähren läßt." Auch an den großen gesetzgeberischen Arbeiten, welche in den sechziger und siebenziger Jahren dem Bundesrat zusielen, nahm er mit Interesse teil. "Es war mir vergönnt, — so schrieb nach Kirchenpauers Tode der Staatsminister Delbrück — in einer ereignisreichen Zeit zusammen mit dem Berewigten an der Rengestaltung Deutschlands arbeiten zu können, und ich werde niemals vergessen, mit welcher patriotischen Hingebung er durch die reichen Schäße seines Wissens und seiner Ersahrung diese Arbeit gesördert und zu deren glücklichem Ersolge beigetragen hat."

Die bitteren Tage nahten für Kirchenpaner, der sein Leben lang die Fahne des Freihandels verteidigt hatte, als Bismarck und mit ihm die Majorität des Bundesrats in das Lager des Schutzolls übergingen. Kam er schon hier in einen Gegensatz zu Bismarck, so trat dies noch viel markanter bei dem Kampfe des Kanzlers um den Zollanschluß Hamburgs hervor.

Daß Kirchenpauer nicht der Mann war, die Verhältnisse in die nenen Bahnen zu leiten, sühlte er selbst. Er erklärte, daß er nicht mithelsen könne, daß zu zerstören, was er selbst mit aufgerichtet, und legte, nachdem er noch eine historisch=staatsrechtliche Dentschrift über die "Freiheit der Elbeschiffahrt"\*) veröffentlicht, die Alemter eines Vevollmächtigten zum Bundesrat und eines Präses der Deputation für Handel und Schissahrt nieder.

Kirchenpauer hatte damals das siebenzigste Lebensjahr bereits überschritten. Es war eben wiederum eine neue Zeit gefommen, in der Männer einer jüngeren Generation trot des noch so schwerwiegenden Einspruches der ätteren energisch einzugreifen und Neues zu schaffen berufen waren.

Bismark hat Kirchenpauer in Hamburg nicht besucht, ist aber auch, soweit mir bekannt ist, seitdem er Reichskanzler geworden war, zum erstenmal nach dem Tode Kirchenpauers nach Hamburg gekommen. Früher hatte er ihm seinen Besuch einmal in Aussicht gestellt, wenn ihm Kirchenpauer ein vollständiges Inkognito versprechen wolle. Da Kirchenpauer aber die gewünschte Zusage nicht geben konnte, so blieb die Absicht unausgesührt.

Anläßlich des Ablebens Kirchenpaners hat Bismark dem Hamburger Senat ein Beileidschreiben übersandt, in welchem derselbe in anerkennenden Worten

<sup>\*)</sup> Die Freiheit der Elbeschiffahrt. Geschichtliche Erläuterungen der staatsrechtlichen Sachlage. Hamburg 1880 (ohne Namen des Versassers erschienen).

jeiner persönlichen Beziehungen zu dem Berstorbenen gedachte.\*) Dasselbe

Berlin, den 8. Märg 1887.

Das Ableben bes Senators und Bürgermeisters Herrn Dr. Kirchenpauer hat mich mit aufrichtigem Bedauern erfüllt und mich um so näher berührt, als ich zu dem Verstorbenen schon im Bundestage und später viele Jahre hindurch in persönlichen Beziehungen gestanden habe, welchen seine Liebenswürdigkeit und seine durch vielseitiges Wissen unterstützte Erfahrung stets ein besonderes Interesse verliehen haben.

Indem ich dem Senate meine aufrichtige Teilnahme an diesem Verluste aussipreche, verbinde ich hiermit die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. v. Bismarck.

Un den Senat der freien und Hansestadt Samburg.

## Der erste Protokollführer des Bundesrats des Norddentschen Bundes. Lothar Bucher \*\*)

(geboren 25. Oftober 1817, gestorben 12. Oftober 1892).

Lothar Bucher wurde als erster Protofollsührer des Bundesrats des Nordsbeutschen Bundes bestellt. Er bat jedoch bereits im November 1868 um Enthebung von dieser Stellung, nicht weil sie ihm nicht angesprochen hätte, sondern weil, wie er mir sagte, sein Arbeitspensum im auswärtigen Ministerium sich so sehr vergrößert hatte, daß er beide Funktionen nicht mehr versehen zu können glandte. Die Funktion eines Protofollsührers des Bundesrats ist zeitzandender, als man anzunehmen geneigt ist. Derselbe hat zunächst den Verhandlungen des Bundesrats — allerdings nur im Plenum \*\*\*) — genan zu solgen; die Hauptarbeit ist nach der Situng zu bewältigen, wo es gilt, die sormulirten Anträge der Bevollmächtigten entgegenzunehmen und vielsach sich mit denselben über die Fassung zu einigen, welche für die abgegebenen Erstärungen zu wählen ist. Im alten Bundestag wurde die Stelle des Protofollssührers von österreichischen diplomatischen Versehen, zuerst zu Vismarck Zeiten lange Jahre hindurch von dem Freiherrn v. Brenner, dann von dem Legationsrat v. Dumreicher.

<sup>\*)</sup> Bergl. die "Post" 1887 Nr. 74 und die "Bossische Zeitung" Nr. 124 vom 15. März 1887, Beilage. Der Wortlaut ist bisher noch nicht veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Die Beziehungen des ersten Protofollsührers des Bundesrats zu Bismarck sind geschildert in meinem Werke: "Ein Achtundvierziger". Lothar Buchers Leben und Werke (3 Bände, Karl Hemanns Verlag in Berlin). Ergänzend kommen noch hinzu die "Erinverungen an Lothar Bucher" von Dr. Wilhelm Gittermann, veröffentlicht in der "Deutichen Revue", Mai u. Juni 1895. Vergleiche auch noch "Am Hofe des Kaisers", Berlin 1886, Seite 212 und 217—223.

<sup>\*\*\*)</sup> Bu den Ausschußberatungen wird berselbe nicht zugezogen.

#### III. Abschnitt.

# Der Bundesrat zum erstenmal bei der Arbeit.

Die Neuwahlen für den ersten Reichstag des Norddeutschen Bundes fanden Ende August statt. Dem Zusammentritt dessetben stand also von Mitte Sepztember ab kein Hindernis im Wege, sobald sich Bismarck und der Bundesrat über das Arbeitspensum des Reichstags geeinigt hatten.

Der Stoff für die Vorlagen, welche der Bundesrat für den Reichstag vorzubereiten hatte, war in der Bundesverfassung vorgezeichnet. Gine Reihe gesetzeberischer Maßregeln war auch bereits durch langjährige Agitationen und Vorarbeiten so sehr gereift, daß der Bundesrat schleunigst damit befaßt werden konnte. Im einzelnen ist in Einhaltung der in der Bundesverfassung adoptirten Reihenfolge Nachstehendes zu bemerken.

## 1. Bundesgesetzebung (Artifel 2—5 der Berfassung).

Dringlich erschien vor allem die Regelung der Freizügigkeit.\*) Die Bundesversassung leistete in dieser Beziehung immerhin schon etwas, indem sie Bundesangehörigen in allen Einzelstaaten den Einheimischen gleichstellte. Über da die Einheimischen in vielen Staaten sehr schlecht gestellt waren, so bedurfte es einer Ergänzung, welche das materielle Recht der Zugsreiheit innershalb des Bundesgediets sicherstellte. Ein von Bismarck dem Bundesrat vorzgelegter Gesehentwurf, betreffend die Freizügigkeit, welcher im wesentlichen die Geltung des preußischen Niederlassungsgesehes vom 31. Dezember 1842 auf das ganze Bundesgebiet ausdehnte, erlangte die Genehmigung des Reichstags. Geseh vom 1. November 1867 (Bundes-Gesehl. S. 55).

Dicht hieran knüpfte sich eine weitere gesetzliche Maßregel, die ohne Berzug durchgeführt werden konnte und vermöge einer gleichen humanen Tendenz den Wert der neugeschaffenen staatlichen Ordnung dem letzten Gesellen und Arbeiter zum Bewußtsein bringen und die Liebe zu derselben erwecken und beleben

<sup>\*)</sup> Zu vergleichen der Artifel "Die Freizügigkeit im Norddeutschen Bunde" in der "National-Zeitung" Nr. 393 vom 24. August 1867.

mußte. Durch ein von Michaelis und Genossen gestelltes Amendement zur Bundesversassung war die Kompetenz des Bundes auf die Paßgesetzgebung auszgedehnt worden. Auf Grund dieser Bestimmung legte Bismarck dem Bundesrat den Gesetzentwurf, betressend die Auschebung des Paßzwanges, vor, woraus das spätere Gesetz vom 12. Oktober 1867 (B.=G.=Bl. S. 33) hervorzgegangen ist.\*)

Dariiber, daß der Reichstag die Justanz sei, welche berusen war, der Areditnot zu steuern, unter welcher der städtische und ländliche Grundbesitz litt, war bei Gründung des Norddeutschen Bundes kein Zweisel. Als Mittel zur Abhilse beantragte Bismarck beim Bundesrat die Beranstaltung einer Enquete mit dem Zwecke, die Gründe der in manchen Landesteilen vorhandenen Hyposthefennot der Grundbesitzer, die Errichtung von Hypothefen banten und den Zustand der Hypothekengesetzgebung in Erwägung zu ziehen.

Auf die Vorschläge des vierten Ausschusses des Bundesrats wurde besichlossen, daß derselbe zur Ausstellung der Enquete über das Hypothekens bantwesen durch Hessen, Schwerin, Weimar und Braunschweig zu verstärken sei, daß die Bundesregierungen aufzusordern seien, Sachverständige namhaft zu machen, und daß für die Vernehmung folgende Fragen als leitend zu betrachten seien: ob die Wege, welche bisher eingeschlagen, und die Mittel, die bisher benutzt waren, an sich ats richtig anzuerkennen sind? worin die Ursachen zu suchen sind, aus welchen bisher der Zweck nicht erreicht ist, ob in gesetzlichen oder administrativen Beschränkungen? in welchem Verhältnis diese Ursachen zu den beiden vorhandenen Formen von Hypothekenbanken, Associationen von Grundbesishern und Aktiengesellschaften, stehen? welche Maßregeln zu ihrer Besieitigung getrossen werden können? ob einer der erwähnten beiden Formen im Interesse des Realkredits der Vorzug zu geben ist? Die Enquete sollte sobald als möglich beginnen.\*\*)

Um 4. September 1867\*\*\*) unterbreitete Bismard dem Bundesrat den Antrag Preußens, der Bundesrat wolle beschließen, zur Ausarbeitung des Entwurfs einer "Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für die Staaten des Nordbeutschen Bundes" eine besondere Kommission zu berusen. Diese Kommission sollte aus acht angeschenen, vom Bundesrat gewählten

<sup>\*)</sup> Ein fernerer Antrag Bismarcks an den Bundesrat zielte auf die Einführung übereinstimmender Paßformulare.

<sup>\*\*)</sup> Nach den schon in den Aussichukverbandlungen bervorgetretenen Bedenken über die Kompetenz und über die Schwierigkeit einer einheitlichen Hypothekengesetzeng, nahm der Bundeskanzler später den auf die Hypothekenordnung bezüglichen Teil seines Antrages zurück, sich unter diesen Umständen eine schlennigere Erledigung desselben auf dem Wege der Landesgesetzgebung versprechend. Auf das Ergebnis der Enquete werden wir später zurücksommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei den übrigen Borlagen Bismarcks aus dem Jahre 1867 steht das Datum der Einbringung derselben in den Bundesrat nur ganz vereinzelt sest.

Juristen des Bundesgebiets bestehen und in Berlin zusammentreten; ihr Vorsstender aus der Zahl ihrer Mitglieder vom Bundestanzler ernannt werden. Nach Bollendung ihres Auftrages sollte die Kommission den Entwurf dem Bundeskanzler zur Vorlegung bei dem Bundesrat überreichen.\*)

Der Antrag wurde in der von dem Anklichusse empsohlenen Fassung\*\*) angenonmen, und ex wurden darauf die Juristen gewählt, welche die Kommission bilden sollten. Ex haben ihr von Ansang bix zu Ende angehört die Herren Dr. Leonhardt, Dr. Grimm, Dr. Löwenberg, Dr. Pape, v. Amsberg, Dr. Endemann, Dr. Trechkler und Roch. Im Laufe der Beratung verstarben die Mitglieder: Geheimrat Dr. Seit und Dr. Tauchnit, außerdem schieden aus die Herren Dr. Triepk, Auss und Droop.

Die Sitzung der Kommission wurde von Bismarc selbst eröffnet; auf die Frucht ihrer Arbeit werden wir in der Session 1870 zurückkommen.

Königreich Sachsen stellte im Bundesrat Anträge, betreffend a. die gemeinsame Regelung des Gerichtsstandes der Bersicherungsgesellsschaften,\*\*\*) b. die Erzielung thunsichster Gleichförmigkeit der gesetzlichen Bestimmungen über den Gewerbebetrieb im Gebiet des Norddeutschen Bundes, c. 1) der Bundesrat wolle noch im Laufe seiner gegenwärtigen Session in Erwägung ziehen: ob schon setzt der Zeitpunkt gekommen sei, um nach Artikel 4 der Bundesverfassung unter 3 und 4 Grundsätze über die Emission von fundirkem und unfundirkem Papiergeld festzustellen und allgemeine Bestimmungen über das Bankwesen zu treffen, und eventuell zur Vorsbereitung dieser Frage für die nächste Session einen besonderen Ausschuß

<sup>\*)</sup> Vergleiche über diesen, in Kohls Bismard-Regesten nicht erwähnten Antrag des Bundestanzlers und die Ansschußantrage die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 213 vom 11. Oftober 1867.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche die "Norddentiche Allgemeine Zeitung" Nr. 232 vom 4. Ettober 1867 sowie über die Arbeiten der Kommission die "National-Zeitung" Nr. 601 vom 24. Tezember 1869, Nr. 63, 153 und 336 vom 8. Februar, 1. April und 22. Juli 1870 und die "Norddentsche Allgemeine Zeitung" Nr. 80 vom 3. April 1868, Nr. 84 vom 8. April 1868, Nr. 104 vom 3. Mai 1868, Nr. 154 vom 4. Juli 1868, Nr. 162 vom 14. Juli 1868, Nr. 231 vom 2. Ettober 1868, Nr. 257 vom 1. November 1868, Nr. 291 vom 11. Tezember 1868, Nr. 2 vom 3. Januar 1869, Nr. 21 vom 26. Januar 1869, Nr. 27 vom 2. Februar 1869, Nr. 46 vom 22. Februar 1869, Nr. 51 vom 2. März 1869, Nr. 60 vom 12. März 1869, Nr. 71 vom 25. März 1869, Nr. 101 vom 2. Mai 1869, Nr. 125 vom 2. Juni 1869, Nr. 151 vom 2. Juli 1869, Nr. 169 vom 23. Juli 1869, Nr. 287 vom 8. Tezember 1869, Nr. 74 vom 29. März 1870.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach dem Antrage Sachjens sollten alle im Gebiete des Nordbeutschen Bundes zum Geschäftsbetriebe zugelassenen Versicherungsgesellschaften verpflichtet sein, vor den Gerichten desjenigen Orts Recht zu nehmen, in welchem die Hanptagentur der Gesellschaft, innerhalb deren Geschäftsbezirk eine zu Tifferenzen sührende Versicherung abgeschlossen worden ift, ihren Sit hat. In einzelnen Staaten war diese Verpflichtung der Gesellschaften als Bedingung der Konzession zum Geschäftsbetrieb schon geltend gemacht worden.

wählen. — 2) Der Bundesrat wolle noch im Laufe seiner gegenwärtigen Session Bestimmungen darüber treffen: unter welchen Bedingungen und Borausssehungen bei der Bundesfasse, bei den Kassen der unter der Berwaltung des Bundes stehenden Berkehrsanstalten, sowie bei den für Bundeszwecke bestimmten Steuern auch das Papiergeld der einzelnen Bundesstaaten, beziehentlich die Noten sicher fundirter Banken Annahme sinden sollen.

Großberzogtum Cachfen wollte in Erwägung gezogen wiffen, ob nicht im Ginvernehmen mit den süddeutschen Regierungen ein etwaiges Berbot der Einfuhr von Rindvich auf das gange Bollvereinsgebiet ausgedehnt werden tonne und solle. Hierauf beschloß der Bundegrat nach Unhörung des vierten Ausschuffes: daß das beantragte Berbot der Ginfuhr von Rindvich aus Defterreich und Rußland nicht zu erlassen; daß allgemeine Onarantänemaßregeln nicht einzuführen, dagegen die bisberigen lokalen Berbote beignbehalten und mit Strenge durchzuführen, daß eine allgemeine Berordnung über die Desinfektion der jum Biehtransport benutten Gisenbahnwagen ju erlaffen; daß die kaiserlich ruffifche Regierung durch Bermittlung des Präfidiums zu ersuchen, dem Studium der Rinderpeft in den Steppen eine besondere Aufmerksamkeit guzuwenden und jedenfalls die preußische Regierung von Ausbruch und Stand der Seuche in laufender Renntnis zu erhalten; endlich daß der ad hoc verstärkte dritte Uns= ichuß mit Entwerfung eines Gesethes jur Berhütung und Tilgung ber Seuche zu beauftragen fei. Die Erledigung des Antrages erfolgte in der kommenden Seffion (1868).

Walded machte einen Vorschlag wegen Verbreitung des Bundes= Gesehlattes.

Aus der Initiative des Reichstags acceptirte der Bundesrat das Gesetz über die vertragsmäßigen Zinsen vom 14. Rovember 1867 (Bundes-Gesetzl. S. 159).

## 2. Boll- und Kandelswesen (Art. 33-40 ber Verfassung).

Weitans die bedeutsamste Vorlage Vismarcks (Angust 1867) war der Vertrag zwischen dem Norddeutschen Bunde und den süddeutschen Staaten über die Fortdauer des Handels= und Zollvereins vom 8. Juli 1867. Die Anssichüsse für Zoll= und Steuerwesen und sür Haren und gediegenen Bericht, als dessen Verfasser der herzoglich braunschweigische Bevollmächtigte, Geh. Legationsrat v. Liebe, genannt wurde. Es war darin zunächst ein kurzer Rückblick auf die Entstehungszund bischerige Entwicklungszeschichte des Zollvereins gegeben. Dann folgte eine Darlegung der Grundgedanken des Vertrages vom 8. Juli nehst einer speziellen sachlichen Motivirung der schließlich dem Bundesrat empsohlenen Gut=

heißung desselben. Gleich im Eingange hob der Berichterstatter hervor: der am 8. Juli mit den siiddentschen Staaten abgeschloffene Bertrag bilde den bemerkenswertesten Abschnitt in der Geschichte des Bollvereins, weil damit der Berein jum erstenmale eine feste Organisation und wichtige Burgichaften dauernden Fortbeftandes erhalte. Im weiteren wurde ausgeführt, wie bisher die politischen Verhältniffe in Deutschland, das Unanimitätspringip und die periodisch ablaufenden Verträge einer gesunden Entwicklung und einer gesicherten Konsolidirung des Zollvereins viele Störungen bereitet hatten. Fast jeder größere Fortschritt mußte burch eine Rrifis erkauft werden, welche die Existeng bes Bereins in Frage stellte. Und das jetige Entwicklungsftadinm desselben fei das Ergebnis einer schweren Rrifis. "Der vorjährige Krieg zerftorte den 3ollverein nicht, aber feine Fortbaner wurde in den Friedensichluffen bei fechs= monatlicher Kündigungsfrist von weiteren Verhandlungen abhängig gemacht. Während so der Berein thatsächlich fortbestand, grundete Preugen den Norddentschen Bund. Die Einrichtungen desselben brachten eine tiefgreifende Mende= rung der gesamten Zollvereinsverhältniffe. Im Norddentschen Bunde wurde die Zolleinigung bleibende, verfaffungsmäßige Institution. Damit war allerdings die Auflösung des bisherigen Bereins mit den nicht zum Bunde gehörigen Staaten ausgesprochen; aber Anknüpfungspunkte gur ferneren Berbindung blieben Auf unveränderter Grundlage fonnte der Berein nicht wieder hergestellt werden, weil der Bund die in feiner Verfaffung ftatutirten wichtigen Berbefferungen des wirtschaftlichen Gemeinwesens nicht aufgeben konnte. selbständig neben den Organen des Bundes besondere Bollvereinsorgane gu schaffen, war wegen der unvermeidlichen Berwirrungen eines jo überladenen Apparats nicht angänglich. Demnach blieb nur der Ausweg, die Institutionen des Norddentschen Bundes bezüglich der Zoll= und Handelssachen auf den ge= famten, thatsächlich noch bestehenden Bollverein auszudehnen und die das hingukommende Gebiet vertretenden Mitglieder in diese Institutionen aufzunehmen. Die Raschheit und Leichtigkeit, mit welcher dieser Unsweg gewählt und in ber Richtung desfelben der Bertrag vom 8. Juli abgeschlossen wurde, zeugt einer= seits von der Lebensfraft und Notwendigkeit des Zollvereins, andererseits von ber patriotischen Gesinnung der beteiligten Regierungen." Der Bericht wich nun nach, wie der formelle Bertragsabschluß ganz ordnungsmäßig erfolgt war. Dann behandelte derfelbe ben materiellen Inhalt bes Bertrages in feinem Ber= hältnis zur Norddeutschen Bundesverfassung, wie zu den Abreden der früheren Berträge.

Bei der entscheidenden Abstimmung im Plenum des Bundesrats verzichtete Oldenburg auf den bei Unterzeichnung des Vertrages vom 8. Juli 1867 gemachten Vorbehalt, diejenigen Rechte, welche Oldenburg hinsichtlich des Zollspräzipunms glaubte in Anspruch nehmen zu können, später im Norddeutschen Bunde geltend zu machen. Mecklenburg-Schwerin war instruirt, die Zustimmung

zu dem Vertrage vom 8. Juli unter dem selbstverständlichen Vorbehalte der Entschädigung für das Wegsallen des Transitzolles auf der Berlin-Hamburger Gisenbahn zu ertlären. Lübect und Hamburg fonstatirten, daß sie die Transitzölle seit dem 1. Juli nicht mehr erhöben, allerdings in der Boraussehung, daß dieselben auch von anderen Staaten aufgegeben würden. Der Bundesrat nahm den Antrag des Ausschusses einstimmig an. (Publikation des Vertrages vom 8. Inli 1867 im Bundes-Gesetzl. 1867, S. 81).

Sodann erbat sich Bismarck bei dem Bundesrat die Ermächtigung Breugens, unter Beteiligung Baperns und Sachsens mit Frankreich über Die Entlassung Medlenburgs aus dem Bertrage vom 5. Juni 1865 zu verhandeln, und mit Desterreich die Verhandlungen über einen Boll= und Sandelsvertrag wieder aufzunehmen. Beide Angelegen= heiten ftanden im Konney, da es sich bei beiden um eine Herabsetzung des Der Vertrag mit Desterreich war in den früheren Weinzolles handelte. Berhandlungen bis auf diesen einen Bunkt schon im wesentlichen festgestellt und sollte wertvolle beiderseitige Tarifermäßigungen — darunter auch die von der ichlefischen Webeinduftrie jo dringend verlangte Berabsehung des Bolles für leinenes Maschinengespinnst - enthalten. Die Berhandlungen mit Frant= reich hatten zu einer Verständigung nicht geführt; jedoch war daraus, daß es sich um eine Differenz über das Maß der zu stipulirenden Ermäßigung des Weinzolles handelte, zu ichließen, daß Frankreich die Grundlage der Berhandlungen acceptirte. Preußen wollte bis 3 Thaler herabgehen, Frankreich verlangte eine weitere Berabsetzung. Die Beteiligung Banerns und Sachfens hatte nach dem nenen Zollvereinsvertrage nur den Charafter eines Beirats, da das Bundespräfidium das Recht hatte, Handelsvertrage zu ichließen, die dann der Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags unterlagen. Zuziehung gerade diefer Staaten hatte ihren Grund darin, daß es fich haupt= jächlich um die Verhandlungen mit Desterreich handelte und daß nach alter Zollvereinäusance die Regierungen der Staaten zugezogen wurden, welche an ben Staat, mit welchem verhandelt wird, angrengten

Auf die Empfehlung der Ausschüsse für Zoll= und Stenerwesen und für Handel und Vertehr beschloß der Bundesrat, sich damit einverstanden zu erktären, daß das Präsidium nach vorgängiger Verständigung mit den süddentschen Staaten im Namen des Bundes mit Frankreich über die Entschijung Mecklenburgs aus der von letzterem im Art. 18 des Vertrages vom 9. Juni 1865 übernonnmenen Verpflichtung gegen eine Ermäßigung des Einsgangszolls für Weine auf  $2^2/_3$  Thaler in Verhandlung trete; serner damit, daß die Verhandlung mit Cesterreich wegen Revision des Vertrages vom 11. April 1865 wieder aufgenommen und Bahern und Sachsen zur Teilsnahme zugezogen werden. Dabei sprach der Vundesrat den Wunsch aus, daß das Präsidium bei den Verhandlungen mit Frankreich seine Bemühungen darauf

richten möge, die bei früheren Berhandlungen mit diesem Staate unerreicht gebliebenen Wünsche auf Herabsehung verschiedener Zollsäße für den Gingang zollvereinsländischer Waren nach Frankreich zur Geltung zu bringen. Die Negelung beider Fragen zog sich bis in die nächste Seisson des Bundesrats hinaus.

Noch sind zu erwähnen Anträge Vismards wegen Ermächtigung des Präsidiums zum Abschluß a) eines Schissahrtsvertrages zwischen dem Nordbeutschen Bunde und Italien (Vertrag vom 14. Ostober 1867, Bundes-Gesethl. S. 317) und b) eines Freundschafts-, Handels- und Schissahrtsvertrages mit der Republik Liberia (Vertrag vom 31. Ostober 1867, Bundes-Gesethl. 1868, S. 197), betressend die Zulassung von Reis zu den Privatniederlagen, die Tarisirung von Fleischertraft, Piston-Pactings, Segeltuchen und Halbseide, gewisse Modisitationen der Handelsstatistis.

Auf Anträge Preußens waren zurüdzuführen Bismards Vorlagen, betreffend die Erhebung einer Abgabe von Salz (Geset vom 12. Oftober 1867, Bundes-Gesethl. S. 41) und auf Einziehung der Herzogtümer Holstein und Schleswig in den Zollverein (Schreiben vom September 1867). Die setzter Neuerung vollzog sich am 15. November 1867.

Noch vor wenigen Jahren würde die Aufnahme dieses schönen, zwischen zwei Meeren gelegenen und zu großer Entwicklung berusenen Landes in den Verein des deutschen Verkehrslebens als eine Thatsache von hoher Vedeutung begrüßt worden sein; jetzt war das ersreuliche Ereignis nur ein einzelnes Glied in der Kette wichtiger Vorgänge, durch welche die Entwicklung Veutschlands in eine so hoffnungsvolle Vahn geleitet war.

Heisen gab den Bunsch zu erkennen, über den Eintritt der nicht zum Norddeutschen Bunde gehörigen Teile des Großherzogstums in die Gemeinschaft der inneren Steuern mit dem Bunde zu verhandeln. Das Präsidium erklärte sich mit der Grössnung einer solchen Bershandlung einverstanden und lud die großherzogliche Regierung zur Entsendung eines Bevollmächtigten ein.

Hamburg stellte einen Antrag auf sosortiges Inkrafttreten des Art. 26 des Bertrages über die Fortdauer des Jollvereins vom 8. Juli 1867 (Steuersfreiheit der Handelsreisenden). Der Antrag wurde auf den Bericht des III. und IV. Ansschnisses in der modifizierten Fassung augenommen, daß die Bundesregierungen ersucht wurden, soweit die Landesgesetze es gestatten, zu versügen, daß Art. 26 des Bertrages vom 8. Juli 1867 auf die Angehörigen jedes, die Gegenseitigkeit gewährenden Bundesstaates ohne Berzug in Anwendung zu bringen sei.

Der von Lübed ansgehende Antrag auf Zollanschluß Lübeds wurde im Zollbundesrat erledigt.

## 3. Voft- und Telegraphenwesen.

Mit eine der ersten Bundegratsvorlagen Bismarcks (Schreiben vom August 1867) war das Poftgefet. Die Ausschüffe des Bundesrats für Gifenbahn=, Bost- und Telegraphenwesen und für Juftigwesen, welchen der Entwurf gur Begutachtung zugewiesen war, gingen zunächst auf die Brüfung der Borfrage ein, ob der Erlag eines Postgesetes für den Norddeutschen Bund an der Zeit Diese Frage mußte pringipiell ichon unter Hinweis auf den Artifel 48 der Bundesverfaffung bejaht werden. Man hielt es für angemeffen, bei Faffung des Bundesgesetzes auf die neuesten Postgesetze einiger norddeutschen Staaten Rüchicht zu nehmen, namentlich auf die preußische Postgesetzgebung, welche auf dem Gesetze vom 5. Juni 1852 und der Rovelle vom 2. Mai 1860 beruhte, auf das föniglich fächsische Postgesetz vom 7. Juni 1859 und auf das braunichweigische Postgesetz vom 4. Juli 1864. Doch stellte man, wie in der Vorlage selbst, sid die Aufgabe, die bisher zu Gunften des Staatspostwesens bestehenden Beschränkungen nach Möglichkeit zu vermindern und dem allgemeinen Verkehr jede thunliche Erleichterung zu verschaffen. In Bezug auf die Beforderung von Briefen wurde baber ber Poftzwang nur im engften Sinne beibehalten, ba bie Briefbeforderung durch Private nur dann unter Berbot gestellt wurde, wenn fie gegen Bezahlung erfolgt, und zwar zwischen Orten, zu deren Berbindung Boft= anstalten eingerichtet find. Also unentgeltliche Beförderung von Briefen durch Private sollte nicht strafbar sein und ebenso wenig die bezahlte Beförderung auf Linien, von deren Endpuntten feiner oder nur einer eine Poftanftalt besitzt. Arenzbandsendungen wurden nicht postpflichtig. Für die Beforderung von Sachen tam der Postzwang gang in Wegfall; felbst die Ausnahmebestimmung für die Beförderung von Geldern wurde nicht beibehalten. Alle vorstehenden Säte wurden gutgeheißen. Nur in Betreff der Begrenzung des Postzwanges für Personenbeförderung traten Meinungsverschiedenheiten hervor. \*) Sieraus ent= widelte sich das Gesetz vom 2. November 1867 (B.=G.=Bl. S. 61).

Außerdem befaßte Bismark den Bundesrat noch mit der Regelung des Posttarwesens (Ges. vom 4. November 1867, B.=G.=Bl. S. 75) mit Postsverträgen zwischen dem Norddeutschen Bunde und den südsdeutschen Staaten (Vertrag vom 23. November 1867, B.=G.=Bl. 1868, S. 328), Luremburg (Vertrag vom 23. November 1867, B.=G.=Bl. 1868, S. 101), Cesterreich (Vertrag vom 23. November 1867, B.=G.=Bl. 1868, S. 97), den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Konvention vom 21. Oftober 1867, B.=G.=Bl. 1868, S. 26), mit einem Vertrag mit Ocsterreich über die geschlossenen Posttransite (vom 30. November 1867, B.=G.=Bl. 1868, S. 97), der Feststung eines Reglements über

<sup>\*)</sup> Bergleiche auch den einschlägigen Artifel in der "National-Zeitung" Nr. 419 vom 8. September 1867.

die Verhältnisse der Post zu den Eisenbahnen, der Nebernahme der Post= und Telegraphenverwattung im Großherzogtum Oldensburg und der Veesdigung des gesamten Beamtenpersonals der Post= und Telegraphenverwaltung auf ihre dem Bundesprässidium gegenüber obliegenden Pflichten.

### 4. Marine und Schiffahrt.

Von Gesegesvorlagen Bismarck ist nur die auf die Nationalität der Kauffahrteischiffe und die Befugnis zur Führung der Bundes= flagge bezügliche (Anfangs September) zu erwähnen, woraus das gleich= namige Geset vom 25. Oktober 1867 (B.=Bl. S. 35) hervorgegangen ist.

Die Anerkennung der Bundesflagge erfolgte von allen an der See gelegenen Staaten Europas sowie von seiten der Regierungen von Brasilien und der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Endlich faßte der Bundegrat in der Sigung vom 28. Oktober 1867 den Beschluß, daß, da für die Zwecke der Bundekfriegsmarine, namentlich auch für die nach Artikel 53 der Bundesverfaffung vorzunehmende Berteilung des Erjatbedarfs für die Flotte die möglichst genaue Ermittlung der feemännischen Bevolkerung sowie des Majchinenpersonals und der Schiffs= handwerker vom amangigsten bis ameiunddreißigsten Lebensjahre erforderlich ist; da ferner nach § 9 des neuen Bundestriegsgesetzes bei Feststellung der der Ersatverteilung für das stehende Beer und die Marine gur Grundlage dienenden Bevölferung der einzelnen Bundesstaaten die in deren Gebiete sich aufhaltenden Nichtbundesangehörigen außer Unfat bleiben jollen, die Regierungen der Bundes= staaten zu ersuchen seien, die erforderlichen Anweisungen zu erteilen, um bei Zusammenstellung der Ergebnisse der am 3. Dezember 1867 stattfindenden Volksählung den hierher gehörigen statistischen Auhalt zu gewinnen. die Angaben über die Staatsangehörigkeit enthaltenden Spalte der Zählungslifte jollten auch diejenigen Perjonen, welche teinem Staate des Norddeutschen Bundes angehörten, besonders extrahirt und zusammengestellt werden. Der Bundes= fanzler machte den verbundeten Regierungen von diesem Beschlusse Mitteilung und ersuchte um den Erlag der Ausführungsbestimmungen.

# 5. Konsulatswesen.

Bu verzeichnen ist auf diesem Gebiete die Vorlage Preußens, betreffend die Organisation der Bundestonsulate sowie das Amtsrecht und die Pflichten der Bundestonsuln (Schreiben Bismarcks vom September 1867, Ges. vom 8. November 1867, B.=G.=Bl. S. 137) und die Errichtung von Bundestonsulaten in Negypten, Beirut, Bosnien, Mostau und Smyrna unter Einziehung der an diesen Orten bisher bestehenden Landesstonsulate.

#### 6. Bundeskriegswesen.

Nachdem die Berfassung des Norddentschen Bundes ins Leben getreten, war auch das norddentsche Bundesheer als solches für konstituirt zu erachten und unter den Cberbefehl des Königs von Preußen gekommen. Eine Folge davon war, daß die Cssiziere und Mannschaften sämtlicher norddentschen Bundestontingente, welche zum Besuche der preußischen Militärunterrichts und Bildungs anstalten respektive zu preußischen Truppenteilen kommandirt wurden, zu den betreffenden Militärbehörden in dassetbe Berhältnis wie preußische Offiziere traten und namentlich auch hinsichtlich der Subordination, Ablegung der Prüfungen u. s. w. den in dem preußischen Heere geltenden Gesetzen und dienstlichen Borschriften unterlagen.

Die wichtigste Borlage Bismards auf unserem Gebiete war der Gefetentwurf, betreffend die Berpflichtung jum Rriegsdienft (September 1867). Die beiden Ausschüffe hatten sich zunächst die Frage gestellt, ob die Borlage eines jolchen Gesehes durch die Bundesverfassung unbedingt geboten Im Hinblid auf Artifel 61 erflärten die Ausschüffe sich dahin, daß, wie es auch schon in den Motiven zu dem Gesetzentwurfe ausgesprochen war, eine Verpflichtung dazu nicht vorgelegen habe, da die gleichmäßige Durch= führung der Bundesfriegsorganisation noch nicht so weit vorgeschritten sei, daß der Zeitpunft für die Borlage eines umfassenden Bundesmilitärgesetes schon als eingetreten betrachtet werden könne. Wohl aber wurde anerkannt, daß es durch die Verhältnisse gerechtsertigt erscheine, wenn das Bundespräsidium ichon jest mit einer solchen Vortage vor den Bundesrat und den Reichstag trete, weil die Bestimmungen über die Dienstpflicht in den einzelnen Bundesstaaten sehr verschieden wären und es von wesentlicher Wichtigkeit sei, daß in dieser Beziehung gleichmäßige Grundfage im ganzen Norddeutschen Bunde zur Geltung Zwar wäre Preußen durch Artifel 61 der Bundesverfaffung er= fämen. mächtigt worden, nach Bublitation derselben in dem gangen Bundesgebiete die gesamte preußische Misitärgesetzgebung ungesäumt einzuführen, dadurch würde aber, wie der Bericht der Ausschüsse bemertte, dem wirklichen Bedürfnisse nicht vollständig genügt worden sein, weil diese Bestimmungen der preußischen Militärgesetzgebung absolut seien und teilweise erft mit der Bundesverfaffung in Gintlang gebracht werden mußten. Es fei daber der preußischen Regierung dafür zu danten, daß sie es vorgezogen, ichon jest den Weg der Bundesgeset= gebung zu betreten, statt von dem ihr nach Artikel 61 der Bundesverfaffung zustehenden Recht Gebrauch zu machen. Aus der Borlage entwickelte sich das Geset vom 9. November 1867 (B.=G.=Bl. S. 131).

Ein zweiter Punkt, der rasche Erledigung erheischte, betraf die Feststellung eines Fahneneides, der den neuen Ginrichtungen entsprach. Die Notwendigkeit einer derartigen allgemeinen Formel entsprang aus dem= jenigen Paragraphen des Gesches über die Verpstichtung zum Ariegsdienste, wonach jeder Norddeutsche an dem Orte, in welchem er seinen Wohnsig hat, seiner Militärpstlicht genügen kann; man mußte demzusolge dem Umstande entzgegentreten, daß in demzelben Kontingente eine Reihe verschieden lantender Fahneneide abgeleistet würden. Auf Vismarcks Antrag wurde der preußische Fahneneid unter Hinzussügung eines den betressenden Landesherrn angehenden Sahes acceptirt.

In parlamentarischen Kreisen wurde die Streitfrage aufgeworfen, ob die seitens Preußens mit einzelnen deutschen Staaten abgeschlossenen Militärverträge der Genehmigung des Reichstags bedürften. Im Bundesrat ging man von der Auffassung aus, daß nur der petuniäre Teil einer Genehmigung bedürfe, und daß diese Genehmigung bei der Bewilligung der Matrifularumlagen zu erfolgen habe.

### 7. Bundesfinanzen.

Bismard unterbreitete dem Bundesrat Gesehentwürse, betreffend den Hauße halt = Etat des Norddeutschen Bundes für 1867 (Ges. vom 4. November 1867, B.=G.=Bl. \epsilon.59), desgl. für 1868 (Ges. vom 30. Ottober 1867, B.=G.=Bl. \epsilon.59), desgl. für 1868 (Ges. vom 30. Ottober 1867, B.=G.=Bl. \epsilon.161)\*), betr. den außerordentlichen Geldbedarf des Bundes zum Zwede der Erweiterung der Bundesfriegsmarine und Hellung der Küstenverteidigung (Ges. vom 9. November 1867, \epsilon.157) sowie Anträge, betreffend die Beitragspflicht der einzelnen Bundesftaaten zu den Kosten des Bundesheeres für das Jahr 1867,\*\*) und die Beranstaltung einer Boltszählung im Laufe des Jahres 1867 \*\*\*) zur Gewinnung eines Maßstabes für die Außbringung der Matrifularbeiträge. Während alle diese Materien glatt ersedigt wurden, scheiterte an dem Widerspruch des Reichstags der von Bismarck im Bundesrat eingebrachte Antrag Preußens, betreffend das Bundessschuldenwesen.†)

<sup>\*)</sup> lleber die Beratungen der Ausschüsse für Rechnungswesen und für das Landbeer und die Festungen über den Etat der Militärverwaltung vergleiche die "National-Zeitung" Nr. 422 vom 10. September 1867. Wegen der Bundesratsausschuße-Verhandlungen über den MarinesCtat vergleiche die "Nationalzeitung" Nr. 437 vom 19. September 1867 und Nr. 443 vom 22. September 1867.

<sup>\*\*)</sup> Es handelte sich hauptsächlich um die Zahlungspilicht einiger Bundesstaaten, deren Kontingente nicht der preußischen Armee einverleibt worden waren und von denen Medlenburg erst mit dem 1. Oftober beitragspilichtig zu sein wähnte. Die Mehrheit des Bundesrats teilte indessen diese Auslegung der bezüglichen Versasspilicht mund so wurde denn die Beitragspilicht Medlenburgs auch vom 1. Juli 1867 ab datirt. Braunschweig erhob keinen Widerspruch, ebenso wenig Sachsen, welches überdies durch bestondere Verhältnisse eine erhöhte Beitragspilicht zu leisten hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> Vergleiche die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" 1867 Nr. 260.

<sup>†)</sup> Eine Notiz hierüber f. in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 266 vom 13. November 1867.

Rudolstadt, Reuß j. L. und Lippe stellten und motivirten den Antrag: der Bundesrat wolle noch im Lause dieser Session die Beseitigung der lediglich nach der Bevölterung auszubringenden Matrifularbeiträge in Erwägung ziehen. Ueber das Schicksal dieses Antrags hat nichts versautet.\*)

## 8. Schlichtung von Streifigkeiten.

Unter den von Privaten an den Bundesrat gerichteten Eingaben nahm allgemeines Interesse nur die Beschwerde des Rostocker Rats wegen Hemmung der Rechtspflege. Der Rostocker Rat bitdete das Richtersfollegium zweiter Instanz in der Untersuchung gegen die Mitglieder des Nationalsvereins, dessen freisprechendes Erkenntnis in sehr beleidigenden und aufreizenden Formen landesherrlich kassisch durch ein verurteilendes Erkenntnis ersest worden war, welches auszussühren der Rat selbst durch mititärische Exekution gezwungen war. Er wollte nun eine Klage wegen Vergewaltigung und Sinsgriffe in die Rechtspslege gegen die Regierung aussellen, diese aber verweigerte die Erössmung des Rechtsweges. Der Vundesrat verweigerte die Einlassung auf die Beschwerde, da — wie es im Bescheid vom 14. Dezember 1867 heißt — ihr Gegenstand in die Zeit vor Errichtung des Bundes falle.

### Rückblick.

Auf die beschlennigte Ertedigung der Geschäfte im Vergleich zu dem früheren deutschen Bundestag wirfte hauptsächlich die Stellung der Bevollmächtigten gegenüber ihrer eigenen Regierung hin. Am Bundestag in Franksurt waren es Gesandte, welche nur nach den Instruktionen ihrer Regierungen zu handeln oder vielmehr zu stimmen hatten, in der Regel das vom Hause ihnen vorzgeschriebene Votum verlasen und zu Protofoll gaben. Im Bundesrat war hiervon nicht die Rede; es wurde diskutirt und durch Aufstehen oder Sißensbeiben abgestimmt über einen bestimmt formulirten Autrag, wie in jedem andern Kollegium, nur allerdings mit der Eigentümslichkeit, daß zum Beispiel sür alle anwesenden Prensen, für alle anwesenden Sachsen u. s. w. nur je eine Stimme abgegeben wurde, die aber respektive sür siebenzehn, für vier und so weiter oder nur für eine Stimme zählte. Ohne Zweisel pslegte auch beim Bundesrat jeder Bevollmächtigte in allen wichtigen Angelegenheiten, namentlich in solchen, die für einen Staat von besonderem Interesse sind, sich thunsichst über die Ansichten seiner Regierung zu informiren und sich darnach oder nach

<sup>\*)</sup> Nach einer Notiz der "Norddentschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 226 vom 27. September 1867) hatten sich die dentschen Standesberren an das Präsidinm des Norddeutschen Bundes gewandt, um für ihre innerbalb des früheren Tentschen Bundes garantirten Nechte seitens des Norddeutschen Bundes diesenige Garantie zu erhalten, welche ihnen der aufzgelöse Tentsche Bund nicht mehr zu gewähren vermochte.

den ihm etwa erteilten Besehlen zu richten, aber zu einer förmlichen Instruktionseinholung, wie bei dem alten Bundestag, sehlte nicht selten die Zeit, weil die der Abstimmung im Plenum zu Grunde zu legenden gedruckten Ausschußberichte sich nur etwa zwei oder drei Tage in den Händen der Mitglieder besanden. Gben deswegen schien aber auch das zu Ansang noch von den meisten Regierungen besolgte System, ihre dirigirenden Minister oder sonstige höhere Beamte, welche zu Hause mit den dortigen Berwaltungsgeschäften sortlebten, zu den Bundesratssistungen nach Berlin zu schieden, dem ganzen Geist der neuen Einrichtung mehr zu entsprechen, als die von einigen wenigen Regierungen angenommene Mosdität, ihren bei Preußen accreditirten und deswegen immer in Berlin wohnshaften Gesandten auch die Stimmführung im Bundesrat zu übertragen. Die weitere Nachahmung dieses Beispiels hätte schließlich dahin gesührt, den Gesichäftsgang der neuen Bundesversammtung dem der alten ähnlicher zu machen, ats gut gewesen wäre.

Nebersieht man das gesamte Arbeitsfeld, so springt in die Augen, daß die Initiative im Bundesrat in dieser ersten Session fast ausschließlich von dem Bräsidium respettive von dem Bundestanzler und von Preußen ausging. Auch die übrigen im Bundesrat vertretenen Staaten hatten das Recht, Initiativanträge zu stellen, sie haben jedoch davon nur in beschränktem Maße Gebrauch gemacht.

Zwischen Bundesrat und Reichstag zeigte sich eine Einigkeit, wie sie später nie wieder erreicht wurde. Ter Reichstag nahm alle Vorlagen des Bundesrats an, mit Ausnahme des Bundesschuldengesehentwurfs, und der Bundesrat lehnte von den Initiativanträgen des Reichstags nur den Gesehesvorschlag, detreffend die Koalition von Arbeitern und Arbeitgebern, ab. Tas Berhältnis des Präsidiums respektive Bismarcks zum Lundesrat ließ gleichfalls nichts zu wünschen übrig.\*) Die Maschine arbeitete ohne Behinderung, und der Bundesrat bewies thatsächlich, daß er in keiner Weise, wie spöttisch geweissagt worden war, nur eine neue Auslage des in Augsburg begrabenen alten Bundestags war.

Jum Schlusse wollen wir noch einer hochpolitischen Leußerung gedenken, welche Bismarck am 11. Tezember 1867 im Abgeordnetenhause über den Bundesrat gemacht hat. Es handelte sich um die Frage, ob infolge der Administrativfonvention zwischen Preußen und Walded die Stimme des letzteren im Bundesrat Preußen zuwachsen solle. Bismarck sprach sich sehr entschieden gegen einen solchen Zuwachs aus: "Was ist außerdem das Schickal der Bundesverfassung in der Defonomie ihres Stimmverhältnisses," bemerkte er, "wenn die Stimmenzahl anfängt, sich zu vermindern? Es ist angedeutet worden, daß zwischen fünfundzwanzig und vierundzwanzig Stimmen — ich weiß nicht, ob ich mich in der Zisser irre — die zur Majorität ersorderlich sünd,

<sup>\*)</sup> Um 11. September 1867 war Bismard mit ben Mitgliedern des Bundesrats zur Tafel bei dem Rönig; am 9. Dezember 1867 gab er felbit ein Diner für dieselben.

ein erhebticher Unterschied nicht sei. Aber denselben Weg, den Waldeck gegangen ist, tönnten mehrere gehen wollen, und da heißt es meines Erachtens im Interesse der Gesamteinrichtung: Principiis obsta! Wir könnten in dieser Weise in turzer Zeit dahin getangen, daß Preußen eine geborene Majorität im Bundeszrat hätte. Taß mit einem solchen Verhältnis ein wirkliches Bundesverhältnis, eine Abstimmung unverträglich ist, das werden Sie mir zugeben. Die anderen Staaten würden mit Recht sagen: Was sollen wir überhaupt noch im Bundesrat erscheinen? Warum will uns Preußen nicht schriftlich mitteilen, was es will? Wir sind ja doch in der Minorität.

"Teshatb ist das Bundesverhältnis ein undenkbares, sobald der mächtigste Staat im Bunde und das Präsidium an sich die Majorität haben würde. Es muß so bleiben, daß in Fragen, welche Unbilligteit, ich will nicht sagen Berstragsverlezungen, enthalten und welche deshalb von den Staaten außerhalb des Präsidiums ziemtich einstimmig würden verurteitt werden, die außerhalb des Präsidiums stehenden Staaten wenigstens im stande sind, eine Majorität zu bilden, und sede Breiche, die hierin gelegt wird, ich möchte sagen seder Stein, der herausbröckelt, wird bei den übrigen Bundesstaaten natürsich die Frage auregen, wo wird das aushören?"

# Die zweife Session des Bundesrats.

(7. 28arz bis 15. Dezember 1868.)

#### I. Abschnitt.

# Veränderungen im Bestand des Bundesrats.

Durch Verordnung vom 4. März 1868 (von Bismarck gegengezeichnet, V.=G.=Bl. S. 19) wurde der Bundesrat auf den 15. März berufen. In dem Immediatbericht vom 3. März 1868, mittelst dessen Bismarck die gedachte königliche Entschließung extrahirte, heißt es: "Rachdem der Zollvereinigungsvertrag vom 8. Juli v. J. mit dem 1. Januar d. J. zur Wirksamkeit gelangt war, trat die Notwendigkeit einer baldigen Berufung der durch diesen Vertrag gesichaffenen legislativen Organe dringend hervor. Die Erweiterung des Zollsvereinsgebietes gegen Norden, die Zolls und Handelsverhältnisse zu Cesterreich, wichtige Fragen der inneren Besteuerung und des Zolltarifs ersorderten im gemeinsamen Interesse eine rasche Erledigung.

"Nicht minder dringlich war die Berufung der legislativen Organe des Norddeutschen Bundes. Der Neichstag hatte in seiner letzten Session den lebshaften Wunsch zu erkennen gegeben, nicht wieder, wie im verslossenen Jahre, im Herbste berufen zu werden, und es war die Berechtigung dieses Wunsches von den verbündeten Negierungen nicht verfannt worden, es mußte daher auch für den Neichstag eine frühe Berufung im Frühjahr um so mehr in Aussicht genommen werden, als demselben mehrere umfangreiche Vorlagen werden gemacht werden müssen.

"Diese Berhältnisse führten zu der Frage, welche legislativen Organe, diesenigen des Joslvereins oder diesenigen des Norddentschen Bundes, zuerst zu berufen seien. Eure Königliche Majestät entschieden für die Priorität des Bundesrats, des Zollvereins und des Zollparlaments. Allerhöchstdieselben waren bei dieser Entscheidung durch den Bunsch geleitet, die den Institutionen des

Zollvereins vertragsmäßig gesicherten Eigentümlichkeiten auch äußerlich in selbstständiger Gestaltung hervortreten zu lassen und dem die Gesamtheit der deutschen Staaten umfassenden Gemeinwesen den Vortritt zu gewähren. Es wurde daher der Bundesrat des Zollvereins durch die Allerhöchste Verordnung vom 22. v. Mts. auf den 2. d. Mts. berufen und die Verusung des Zollparlaments auf den 20. d. Mts. in Aussicht genommen.

"Inzwischen ist bekannt geworden, daß die Wahlen zum Zollparlament im südlichen Teile Hessens erst auf den 19. d. Mts. angesetzt sind und in Würtztemberg nicht vor dem 24. d. Mts. werden stattsinden können. Es muß daher entweder das Zollparlament ohne Teilnahme der württembergischen und eines Teiles der hessischen Abgeordneten eröffnet, oder, statt in der zweiten Hälfte des März, erst im April berusen werden.

"Die Wahl der ersten Alternative vermag ich bei Eurer Königlichen Majestät nicht zu befürworten. So unerwünscht der durch die Berspätung der Wahlen in Württemberg und Hessen bedingte Aufschub auch ist, so ersordert doch das Interesse der neuen Institution, daß dieselbe unter Teilnahme aller dazu Bezusenen ins Leben trete. Ich fann deshalb nur ehrsuchtsvoll beautragen, die Berusung des Jollparlaments unter den obwaltenden Umständen zu verschieben, den dadurch frei werdenden Zeitraum aber zur Berusung des Reichstags des Norddentschen Bundes zu benutzen. Denn wenn das Jollparlament erst im April zusammentritt, würde der Reichstag, sosen er dem Parlamente folgen sollte, bis in den Sommer versammett bleiben müssen.

"Bei Eurer Königlichen Majestät stelle ich daher den ehrsurchtsvollen Antrag:

durch Vollziehung der anliegenden beiden Verordnungen den Bundesrat des Norddeutschen Bundes auf den 7. d. Mts. und den Reichstag auf den 23. d. Mts. berufen zu wollen."

In seiner zweiten Seffion hielt der Bundesrat 33 Plenarsitungen ab,\*) von denen Bismarce\*\*) in 9, und zwar am 7., 24., 31. März, 4., 6.,

<sup>\*)</sup> Berichte darüber finden sich in der "Norddentsichen Allgemeinen Zeitung", Jahrgang 1868, Nr. 59, 64, 68, 73, 79, 83, 84, 85, 86, 102, 107, 113, 126, 131, 134, 137, 138, 142, 145, 151, 152, 156, 159, 171, 183, 187, 190, 200, 284, 286, 289, 296, 300, 301.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere Zeitungen batten die Nachricht gebracht, das Graf Bismarck durch mancherlei Zurücksehungen veranlaßt worden sei, als Kanzler des Norddentschen Bundes am königlichen Hoe Botschafterrang zu beanspruchen, und daß dieser Rang demielben bewilligt wäre. Die "Spen. Zeitung", welche diese Nachricht ebensalls brachte, schiette derselben solgende Berichtigung nach: "Wie wir ersahren, ist diese Mitteilung nicht begründet. Der Rang eines Prässidenten des Staatsministeriums ist seit längerer Zeit demjenigen des Feldmarschalls und Oberstkämmerers in der Art gleichgestellt worden, daß die Reihensolge dieser Chargen nach dem Datum ihrer Ernennungen wechselt. Der Rang der srenden Botschafter ist ein anderer. Dieselben gehen ganz zweisellos bei den Hösen

29. April,\*) 12. Mai,\*\*) 7. und 19. Tezember den Borsig führte. — In den übrigen Signngen substituirte sich Bismarc im Borsig den Präsidenten des Bundesstanzler-Umts Dr. Delbrück, ein paarmal auch den königlich sächsischen Staatsminister der Finanzen und der auswärtigen Angelegenheiten Freiheren v. Friesen.\*\*\*)

Die Physiognomie des Bundesrats hatte sich seit dem letzten Jahre nicht wesentlich verändert. Es traten sogleich beim Beginn der Session neu hinzu:†) für Preußen der Ministerialdirektor, Wirkliche Geheime Legationsrat v. Philipssorn, der Geheime Oberschinanzrat Wollny, der Geheime Regierungsrat Graf zu Eulenburg, und im Laufe der Session: der Staatsminister v. Bülow für Mecklenburgschwerin (an Stelle des Staatsrats v. Müller und auch wiederum für Mecklenburgschwerin an Stelle des Drosten v. Dergen, der Bülow kurze Zeit vertreten hatte), der Landesdirektor v. Flottwell für Waldeck (an Stelle des Geheimen Regierungsrats Klapp), der Kabinetsminister Heldmann für Lippe (an Stelle des Kabinetsministers v. Oheimb) und der Ministerresident Dr. Krüger für Lübeck (an Stelle des Senators Dr. Curtius).

Betrachten wir uns die neu eingetretenen Bevollmächtigten zum Bundesrat noch etwas näher.

#### 1. Preußen.

Ministerialdirektor, Wirklicher Geheimer Legationsrat v. Philipsborn++)

(geboren 4. Oftober 1815, gestorben 23. Dezember 1885).

Derselbe hat 17 Jahre lang, vom Ottober 1868 bis Frühjahr 1881, als Direktor der damaligen 2. (handelspolitischen und staatsrechtlichen) Ab-

allen Inländern vor, welche nicht zur Familie des Sonweräns gehören. So haben auch an dem hiefigen königlichen Hofe die Botschafter den Rang vor dem Feldmarschall. In fremden diplomatischen Häusern wird dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten der Bortritt gegeben. Bei diesen Rangverhältnissen hatte also der Ministerpräsident gar keine Beranlassung, sich über Zurücksehung zu beklagen. Sbensowenig konnte für ihn ein Ernnd zur Gereiztheit über die ihm zustehende Rangsolge vorhanden sein, da Graf Bismarch die diplomatischen Gebränche der europäischen Höse kennt, welche dem Botschafter den Rang vor allen Einheimischen, welche nicht Mitglieder der königssichen Familie sind, anweisen."

\*) Die Thatsache, daß Bismard am 29. April dem Bundesrat präfibirte (allerdings nicht bis zum Schluß der Sigung), hat Kohl in seinen Bismard-Regesten überschen.

\*\*) Auch unterm 13. März 1868 läßt Kohl irrtümlicherweise eine Sitzung bes Bundesrats bes Nordbeutschen Bundes unter bem Borsit Bismarcks abhalten,

\*\*\*) Die Zusammensehung der 7 Ausschüffe des Bundesrats sindet sich abgedruckt in der "National - Zeitung" Nr. 119 vom 11. März 1868, in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 61 vom 12. März 1868; vgl. auch die Nr. 59 vom 30. März 1868.

†) Bekanntmachung Bismarcks vom 28. Februar 1868 (B.-G.-Bl. S. 11), vom 10. November 1868 (B.-G.-Bl. S. 517), vom 23. November 1868 (B.-G.-Bl. S. 521) und vom 3. Dezember (B.-G.-Bl. S. 567).

††) Mar von Philipsborn studirte an der Universität Berlin die Rechtswissenschaften, trat am 1. September 1840 in das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ein

teilung gewirft. In dieser Stellung stand er natürlich mit Bismard unaus: gesetzt in dienstlichem Vertehr. Um lebhaftesten gestaltete sich derselbe in der Zeit vor Gründung des Norddeutschen Bundes, da Delbrück, mit Philipsborn eng befreundet, noch die Seele der preußischen Handelspolitik war. Die meisten handelspolitischen Alte, welche das prengische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in nicht politischen Fragen in dieser Beriode verließen, trugen, wenn Bismard dieselben nicht jelbst zeichnete, die Unterschrift des Direttors v. Philipsborn. Man dente hierbei besonders an die ungähligen Schriftstücke, welche in den verschiedenen Phajen der Zollvereinstrifis mit den dentschen Staaten gewechselt wurden. War der Eingang nur etwas bedeutsam, jo ichrieb fich Bismard dieselben zum personlichen Bortrag durch Philipsborn: ebenjo zahlreiche Konzepte, die er nicht zeichnen wollte, ohne sich vorher über die Verhältniffe genau orientirt zu haben. So fam es, daß Philipsborn im gangen sicherlich ebenso viele Vorträge bei seinem Chef zu hatten hatte als Das V (Vortrag) auf den Schriftstücken spielte bazumal noch eine Delbrück. gewaltige Rolle. Bismard war nach der Nebernahme des Ministeriums auch nicht entfernt jo unzugänglich, als er es in den letten 15 Jahren feiner Wirtsamteit geworden ist. Auch war der Abstand zwischen dem Ministerialdirettor und dem Minister nicht jo erheblich, wie er später zwischen dem Reichstanzler und einem Staatssefretar oder Minister wurde.

Ilm an ein paar fontreten Fällen das Verhältnis Bismarcks zu dem Ministerialdirektor Philipsborn zu illustriren, erinnere ich an eine Korrespondenz des Chefs mit seinem Untergebenen in Sachen des Anspruchs Otdenburgs auf ein Präzipunum,\*) an ein Schreiben, gezeichnet im Anstrag v. Philipsborn am 9. Ottober 1866, gerichtet an J. G. Tresst und Sohn in Sachen der Versichtechterung der einheimischen Justiz in Negypten,\*\*) und an ein anderes, d. d. 2. März 1868, gerichtet an einen rheinischen Fabrikanten, betressend die Schritte, welche aus Anlaß der Behandlung seines Sohnes durch österreichische Polizeisbeaute ersolat waren.\*\*\*)

Huch im Berkehr mit den Personen, die Bismark gerne sehen wollten, ihn

und erhielt am 11. November 1844 den Legationsratstitel verliehen. 1845 Generalkonsul in Antwerpen, 1849 als Wirtlicher Legationsrat und vortragender Rat in das auswärtige Ministerium zurückberusen, 1851 zum Geheimen, 1857 zum Wirtlichen Geheimen Legationsrat besordert. Durch Allerhöchste Ordre vom 31. Juli 1865 wurde er in den Abelsstand erhoben und im Januar 1873 zum Wirtlichen Geheimen Rat mit dem Prädikat "Excellenz" ernannt,

<sup>\*\*)</sup> Echreiben Bismarcks aus Karlsbab, d. d. 30. Juni 1864, abgedruckt in meinen "Altenstüden zur Wirtschaftspolitif bes Fürsten Bismarck", Bb. I. S. 27.

<sup>\*\*)</sup> Abgedruckt in der "Kölnischen Zeitung" 1866 Ar. 293 vom 31. Ektober, zweites Blatt (in Roble Bismarck-Negesten nicht erwähnt).

<sup>\*\*\*)</sup> Diefes in Kobls Bismard-Regesten gleichsalls unerwähnte Schreiben sindet sich publizirt in der "Kölnischen Zeitung" 1868 Rr. 112 vom 22. November, zweites Blatt.

aber niemals zu sehen befamen, spielte Philipsborn eine Rolle.\*) Auf den parlamentarischen Soireen war berselbe ein regelmäßiger Gast. \*\*)

Bei alledem war Philipsborn dem Kanzler nicht sympathisch, obwohl ersterer sich alle erdenkliche Mühe gab, Konslitten mit dem Chef auszuweichen. Philipsborn hatte vor jeder Begegnung mit demselben eine gewisse Schen. Alls Bismarck seine Schwenkung in der handelspolitischen Frage machte (1879), war Philipsborn, der von Haus aus der Telbrückschen Richtung angehörte, ängstlich bemüht, die neue Politik Bismarcks nicht zu durchkreuzen. Er beroch sörmlich jede Angabe, ob sich nichts darin sinde, was Bismarcks Tendenz entgegen sein könnte.

Im Frühjahr 1881 trat er aus seiner langjährigen Stellung als Direktor im Auswärtigen Amt in die diplomatische Laufbahn über, indem ihm der Posten des Gesandten am königlich dänischen Hofe verliehen wurde. Als solcher sungirte er noch mehrere Jahre, bis das zunehmende Alter ihn nötigte, eine längere Beurlaubung und demnächst seine Lersetzung in den Ruhestand vom 22. Cktober 1885 ab zu erbitten.

Die Arbeitslaft, die Philipsborn 18 Jahre lang im Auswärtigen Aut trug, fam zur Sprache, als Bismard am 15. Dezember 1885 von dem Reichstag die Bewilligung der Stelle eines zweiten Direktors innerhalb der zweiten Abteilung des Auswärtigen Amts verlangte.\*\*\*) "Bas der Abgeordnete Lowe über den Gesandten Herrn v. Philipsborn anführte, - bemertte Bismard - daß der die Sache so lange allein geführt hätte, ift nicht richtig. Ich habe sie mit ihm geführt, ich habe einen großen Teil der Last getragen. Richtsbestoweniger ist Berr v. Philipsborn unter dem, was für seine Schultern blieb, doch auch so weit ertrankt und geschwächt worden, daß er um seinen Abschied eingekommen ist, weil er sich außer stande fühlte, dem an ihn von Seiner Majestät dem Raiser ergangenen Ruf, zeitweise wenigstens die Vertretung des erfrankten Herrn v. Bojanowski zu übernehmen, Folge zu leisten. †) Er erklärte, er fühle sich nicht gefund genug dazu; und daraus wird der Herr Abgeordnete Löwe wohl entnehmen, daß auch dieser Beamte, den er als einen anführte, der alle diese Strapagen doch siegreich überdauert hatte, nicht zu seinen Gunften spricht und ihm selbst das Zeugnis nicht geben würde, daß er als Beispiel dafür ibräche."

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Werk "Fürst Bismard und die Parlamentarier", Bd. I. (2. Aufl.) S. 71.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. a. a. D. Bb. I. E. 119, 142, 165, 167, 187 und mein Werf "Gurft Bis marck, Reue Tijchgespräche und Interviews", E. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Lgl. Kohls Bismard-Reden Bd. X. S. 321, 322 und 330.

t) Das Abichiedsgesuch Philipsborns stand mit seiner Weigerung, zeitweise ben Direktor v. Bojonowski zu vertreten, im Zusammenhang.

# Geheimer Cher=Finangrat Wolfny\*) (geboren 8. Märg 1816, gestorben 1. Oftober 1887).

Der Umstand, daß in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10. Februar 1863 die Regierung für das Finanzministerium nur kommissarisch durch den Geh. Finanzrat Wollny vertreten war, veransaste den bekannten Beschluß des Abgeordnetenhauses, die Verhandlungen auszusehen und auf Grund des Art. 60 der Verfassung die Gegenwart der Minister zu verlangen.

Wollen vertrat im preußischen Landtag mit Geschief die Regierung in Sachen der Beschlagnahme des Vermögens König Georgs V. \*\*) Er war übrigens von Haus aus weniger Finanzmann als Jurist, wie er denn auch im Finanzministerium die Stelle eines Justitiars befleidete.

In dirette geschäftliche Beziehungen fam Wollm mit Bismard in seiner Eigenschaft als Vorsihender in der von dem Norddeutschen Bund eingeleiteten Enquete über das Hypothetenbaufwesen.\*\*\*) Den betressenden Arbeiten hat Wollny mit dem größten Interesse obgelegen; das Ergebnis der Enquete sand, als es befannt wurde, von sachtundiger Seite ungeteitte Auerkennung. Zum Beweise möge ein Schreiben dienen, welches der verstorbene Prosessor Noscher in Leipzig an Wollny richtete. Es ist vom 20. Juli 1870 datirt und sautet:

"Sie werden sich vielleicht wundern, wenn ein von Person Ihnen völlig Unbefannter sich erlaubt, Ihnen die beisolgende eben erschienene Schrift (Nationalöfonomif des Ackerbaus, Band II. des Systems der Bolkswirtschaft) ergebenst zu überreichen. Ich habe indessen bei der Borbereitung der neuen Auslage die gedruckten Protofolle der von Ihnen geleiteten Enquete über das Hypothekenbankwesen gründlich studirt und reiche Bekehrung daraus geschöpft, wie Seite 400—441 meines Buches davon Zeugnis ablegen. Auserdem aber habe ich aus der Art und Weise, wie Sie das Ganze geleitet, eine so größe Hochachtung vor Ihrer Einsicht und Geschäftstüchtigkeit, mehr noch eine so warme Berehrung für Ihre Person gewonnen, daß es mir Bedürsnis war, Ihnen dies bei der ersten passenden Gelegenheit auszusprechen."

<sup>\*) 1841</sup> zum Nanmergerichtsassesser ernannt; am 10. Mai 1850 zum Stadtrichter nud unterm 25. Cftober 1854 zum Stadtgerichtsrat besörbert. Während dieser Zeit war er zugleich eine Reibe von Jahren hindurch als Syndifus der Kur- und Neumärtischen Hauptritterschaftsdirektion beschäftigt. Aus der Stelle eines Stadtgerichtsrats wurde Wollun im Ansage des Jahres 1860 als Hüsserbeiter in das Finanzministerium bernsen, am 23. September 1860 zum Geheimen Finanzrat und vortragenden Rat und im Jahre 1867 zum Geheimen Sber-Finanzrat ernannt. Nach 36jähriger Vienstzeit erbat und erhieft er im Jahre 1872 seine Versehung in den Rubestand.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rohl Bismard Reden, Bd. IV. S. 112.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem Schreiben an das Bundeskanzler-Amt vom 15. März 1868 (abgedruckt in meinem Werk "Altenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck", Vd. V. S. 116) erwähnt Bismarck ein Erpojé Wollung über die obenstehende Frage, mit dessen materiellem Inhalt er sich im wesentlichen einverstanden erklären konnte.

Von den ihm erteilten Mandaten als Bevollmächtigter zum Bundesrat des Norddentschen Bundes und zum Bundesrat des Deutschen Zollvereins wurde Wollny im Jahr 1870 seinem Bunsche entsprechend entbunden. Sein Entschedungsgesuch hing damit zusammen, daß die preußische Regierung einen andern Beamten zum Mitglied des Bundesrats bestellen wollte, dies aber nicht kommte, da die Zahl der preußischen Bevollmächtigten bereits erschöpft war. Bismarck richtete bei diesem Anlaß das nachstehende Schreiben an Wollny.

2. März 1870.

Un den Agl. preuß. Geh. Ober-Finangrat Berrn Wollny Sochwohlgeboren.

Der Herr Finanzminister hat mir das von Euer Hochwohlgeboren unterm 21. v. M. an ihn gerichtete Schreiben mitgeteilt, in welchem Sie den Wunsch aussprechen, die Ihnen Allerhöchst erteilten Mandate als Bevollmächtigter zum Bundesrat des Norddentschen Bundes und zum Bundesrat des Dentschen Zollsvereins niederzulegen.

Ich habe diesen Wunsch zur Kenntnis Seiner Majestät des Königs gebracht, und es haben Allerhöchstdieselben geruht, Euer Hochwohlgeboren von diesen Mandaten unter Bezeugung der Allerhöchsten Zufriedenheit mit den von Ihnen geleisteten Diensten zu entbinden.

Indem ich Ener Hochwohlgeboren hiervon ergebenst benachrichtige, ist ex mir ein Bedürfnis, Ihnen meinen verbindlichsten Dank und meine volle Anerskennung für die hingebende Thätigkeit auszusprechen, welche Sie der Vorbereitung, der Leitung und Verwertung der Enquete über das Hypothekenbankwesen gewidmet haben. Den Herrn Finanzminister sehe ich von der Allerhöchst getroffenen Bestimmung in Kenntnis.

Der Kanzler des Norddeutschen Bundes v. Bismark.

Geheimer Regierungsrat Graf zu Enlenburg\*)
(geboren 31. Juli 1831).

Wir haben es hier mit dem Grafen Botho zu Eulenburg (dem jüngeren) zu thun, welcher nach einer furzen, von dem Minister Friedenthal verwalteten Uebergangsperiode seinem Oheim (Graf Fritz Eulenburg) am 1. April 1878 als Minister des Innern folgte.

Sein Verhältnis zu Bismarck werden wir besser in derjenigen Zeitperiode beleuchten, da er zum zweitenmat (1878) und zwar als eine politische Perssönlichkeit in den Bundesrat eintrat.\*\*)

<sup>\*)</sup> Eulenburg war vor seiner Einberusung in das Ministerium des Junern Landrat in Deutsch-Krone, welchen Kreis er 1865—1870 im Abgeordnetenbause vertrat, 1867 auch Mitglied des Norddeutschen Meichstags.

<sup>\*\*)</sup> Um 14. September 1867 richtete Bismarck ein Schreiben an das Präfidium des Reichstags, worin er den obengenannten Grafen Gulenburg als Kommissar des Bundes-

## 2. Mecklenburg-Schwerin und Strelik

waren seit dem November 1868 beide im Bundesrat vertreten durch den früheren medlenburg-stretissichen Minister, jest außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister, Staatsminister v. Bülow, hinsichtlich dessen auf die frühere Tarstellung (3. 73) verwiesen werden darf.

#### 3. Waldeck.

Landesdireftor v. Flottwell\*)

(geboren 3. Februar 1829).

Flottwell ist von 1868—1872 als Landesdirektor von Walded und von 1872—1875 als Kabinetsminister von Lippe Mitglied des Bundesrats gewesen,\*\*) hat jedoch den Sizungen nur sehr selten beigewohnt, weil die Beteiligung der größeren Staaten selbstredend bedeutungsvoller war und in die Kommissionen auch meistens nur Mitglieder dieser Staaten gewählt wurden, und weil ihn auch seine sonstigen Amtsgeschäfte sehr in Anspruch nahmen.

Gine denkwürdige Sitzung, der Flottwell beiwohnte, war die am 16. Juli 1870, in welcher der Kanzler dem Bundesrat Mitteilung von dem drohenden Kriege machte. Bismarct legte das Exposé, welches in den Protokollen gedruckt ist, zu Grunde. Tie Kandidatur des Prinzen von Hohenzollern ginge höchstens das Hausministerium an, welches aber jede Kenntnis abgelehnt hätte. Nur zum Eintritt in fremden Militärdienst sei die Genehmigung des Königs erforderlich. Auf eine vertrauliche Erklärung würde Preußen gern seine dona officia angeboten haben, da uns Frankreichs Freundschaft von großem Interesse ist. Werthern wäre, wenn er (Vismarct) gestagt worden wäre, nicht nach Ems gereist. Terselbe

rats für die Beratungen des Reichstags über die Bahlprüfungen bezeichnete. — Eulenburg berechtigte schon früh zu großen Hoffnungen. Bereits im Jahre 1867 münschte Roon, daß ein geschickter (nur ein solcher) Konservativer mit ins Präsidium des Abgeordnetenhauses gewählt würde, "also etwa die jüngere Eule".

<sup>\*)</sup> Flottwell wurde nach dem im Stoder 1857 mit Auszeichnung bestandenen Asseichnung bestandenen Asseichnung bestandenen Asseichnung des Areises Meserih und als solcher 1866—1867 in das Abgeordnetenbaus gewählt. Um 1. Januar 1868 wurde er nach Einsührung des Accessionsvertrages Landesdirestor von Walded und Premont und demnächst im Jahre 1872 insolge der Bitte des Fürsten von Lippe um einen prensissen Beamten zur Ordnung der sehr verwirrten lippischen Berbältnisse auf Bismarcks Wunsch Kabinetsminister von Lippe. Im Jahre 1875 wurde Flottwell zum Megierungspräsidenten in Marienwerder und 1880 zum Bezirfspräsidenten von Lotbringen ernannt. Insolge tieser politischen Sissensen mit dem kaiserlichen Stattbalter, Feldmarschall Freiherrn v. Mantenssel, nahm er 1883 seinen Abschied aus dem Staatsdienst.

<sup>\*\*)</sup> Um 10. Mai 1864 richtet Visnarck ein Schreiben an den Landrat v. Flottwell, worin er sich namens des Königs bedankt für die aus Anlaß der Erikürmung der Düppeler Schanzen von Eingesessenn des Meseriger Rreises übersandte Adresse.

sei jetzt disziplinarisch beurlaubt — nicht aus politischen Gründen — da er die Stimmung Deutschlands nicht genan geung gefannt habe. Man stehe Frankreich jetzt gegenüber wie einer Näuberbande, die man im plötzlichen Licht sich gegenüber sieht; auch wenn jetzt Dunkelheit einträte, wüßte man sich bedroht und könne nicht ruhen, dis diese "Bande" beseitigt sei. Die europäischen Höse sprächen ihre Entrüstung in Ansdrücken ans, welche die unserige übersteigt. Bon England und Rußland seien die wohlwollendsten Sympathien ausgedrückt.

#### 4. Lippe.

#### Rabinetsminifter Beldmann

(geboren 26. Januar 1801, gestorben 16. Dezember 1872).

Theodor Heldmann, geboren in Lampa, trat im April 1823 in den lippischen Staatsdienst. Als Justizamtmann des Antes Brecke wurde derselbe am 14. März 1848 zum Regierungsrat ernannt und am 18. Juni 1858 zum Geb. Regierungsrat besördert. Nachdem der sippische Minister v. Theimb resignirt hatte, wurde Heldmann am 30. März 1868 mit dem Titel Präsident zum Vorstande des Kabinetsministeriums bestellt und Bundessratsdevollmächtigter am 18. November 1868. Terselbe nahm persönlich teil an den Situngen desselben vom 20. November dis 8. Tezember 1870, 19. Februar dis 6. März, 15. März dis 1. April, 13. Oftober dis 4. November 1871 und war das dienstliche Verhältnis zum Vundessfanzler stets ein recht gutes, wie denn besanntlich das Fürstentum Lippe beim Ansbruch des dentschen Krieges im Sommer 1866 von vornherein auf Preußens Seite stand. Der Thätigkeit des Präsidenten Heldmann machte ein Schlagansall am 18. Dezember 1871 ein jähes Eude, er erholte sich nicht wieder, nahm desbalb am 1. April 1872 seinen Abschied und starb bald darauf am 16. Tezember 1872. Ein großes und bleibendes Versbienst erward sich Heldmann für die alänzende Trdnung des lippischen Finanzwesens.

## 5. Lübeck.

## Ministerresident Dr. Rrüger\*)

(geboren 22. September 1819, gestorben 17. Januar 1896).

Arüger wurde zuerst 1868 durch das Vertrauen Lübecks, 1873 durch jenes von Hamburg und seit 1876 auch durch das von Bremen in den Lundeszat geschieft, woselbst er, besonders in den Lusschüssen, eine eifrige Thätigkeit

<sup>\*) 1839—1843</sup> Studium der Rechte in Bonn, Berlin und Göttingen, 1844 ließ sich Krüger in Lübecf als Abvofat nieder und wurde demnächst zum Profurator am Rieders gericht und am Oberappellationsgericht daselbst bestellt, später auch zum Staatsanwalt ernannt. In den vierziger Jahren schloß sich Krüger den gemäßigt-siberalen Resormsstreunden Lübecks an, 1850 erschien er als Vertreter seiner Vaterstadt auf dem Ersurter Parlament, 1851 und 1852 sungirte er als Vertreter seiner Vaterstadt auf dem Ersurter Parlament, 1851 und 1852 sungirte er als Vertreter seiner Vaterstadt auf dem Ersurter Privatdans. Daneben sährte er sich in dieser ersten Periode seiner Wirssammer und der Lübecker Privatdans. Daneben sährte er sich in dieser ersten Periode seiner Wirssamteit als handelsspolitischer Schriftsteller durch zwei Arbeiten ein, von denen die eine den Titel sührt: "Die Lübeck-Schweriner Eisenbahn in ihrem Verhältnis zu Mecklenburg und seinen Seestädten", die andere: "Lübecks nordischer Handel unter Verücksichtigung seiner Vedentsamkeit für die deutsche Fabrikation". 1856 ging Krüger als hanseatischer Diplomat nach Kopenhagen,

entfaltet hat.\*) Es war ihm vergönnt, in vollster Rüstigkeit zwei Jubiläen zu seiern: im Frühjahr 1881 dasjenige seines 25jährigen Wirfens als hanseatischer Ministerresident, und am 30. November 1893 dasjenige seiner 25jährigen Thätigkeit im Bundesrat. Aus Anlas des letzterwähnten Jubiläums ließ der Raiser ihm durch den Geh. Kabinetsrat von Lucanus sein lebensgroßes Vildnis von Lenbach mit eigenhändiger Unterschrift überreichen. In der Situng des Bundesrats am selben Tage gedachte der Borsitzende, Staatsminister v. Boetticher, in ehrenden Worten der 25jährigen, durch Kat und That bewährten Beteiligung des Gesandten an den Arbeiten des Bundesrats, und sprach ihm den Dank der Kollegen aus.

Es wird lange dantern, bis ein kleines Gemeinwesen wie Lübeck wieder einen Mann von solcher Bedeutung aus sich hervorgehen läßt, wie Krüger es war. Was er geworden ist, wäre er übrigens nie geworden, wenn er in den engen Schranten Lübeck sein Dasein hätte führen müssen. Erst seine Berührung mit Berlin, dem Brennpunkte des geistigen und politischen Lebens Teutschlands, machte ihn zu dem, was er schließlich wurde. Der Umstand, daß ein Verstreter Lübeck die Stimme der Hansestädte im Bundesrat abgibt, hängt übrigens damit zusammen, daß Hamburg und Bremen in vielen Fragen rivalissirende Interessen haben und Hamburg es nicht über sich gewinnen konnte, einem Bremer seine Bertretung im Bundesrat anzuvertrauen, und umgekehrt Bremen sich durch keinen Hamburger vertreten lassen wollte. So kann man auch hier sagen: dnodus certantibus tertius (Lübeck) gandet.

Krüger war im Bundesrat sehr beliebt. Sein Verhältnis zu Bismark war zu Anfang ein vorzügliches. Er war es, der am 27. Mai 1871 dem Kanzler das Tiplom als Ehrenbürger der Stadt Lübek überreichte.\*\*) Weniger

wosetbst er besonders sür die Ablösung des Sundzolls und den Ban einer direkten Eisenbahn zwischen Hamburg und Lübeck wirkte. 1869 wurde Krüger als Bundestagsgesandter nach Kranksurt verseht und blieb dort bis zur Anslösung des Bundestags. Im Stoder 1866 ging er als banseatischer Ministerresident nach Berlin. Alm 10. März 1888 endlich ward ihm von den drei Städten der Rang eines außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers am königlich preußischen Hose verliehen. — Gine Korrespondenz Krügers mit dem Staatssekretär v. Thile (Schreiben des letzteren vom 21. Januar 1870), betressend die Erweiterung des Bremer Hasen-Tistrikts, sindet sich abgedruckt in den Trucksachen des Hauses der Albgeordneten, 10. Legislaturperiode, III. Session 1869, Nr. 243.

<sup>\*)</sup> Er gehörte seit 1869 dem Ausschusse für das Justizwesen und seit 1871 den Ausschüssen für das Seewesen, sür Handel und Bertehr, sür Gisenbahn-, Post- und Telegraphen- wesen, sür Esjak-Vothringen und sür den Ban des Reichstagsgebändes an. Auch war er seit 1874 Mitglied und nicht selten Resernt des taiserlichen Tisziplinarhofs sür Reichsbeamte in Leipzig. Ein Auszug aus einem hühschen Reserat Arügers, betressend den am 9. Estober 1874 in Bern unterzeichneten Weltpostwertrag, sindet sich abgedruckt in der "Teutschen Rundschan", Bd. XXXIII, S. 47.

Ter Wortlaut der bei dieser Gelegenheit gehaltenen Ansprache und Bismarcks Erwiderung hat sich nicht seitstellen lassen. Das Tatum ist in Nohls Bismarck-Megesten nachs zutragen.

warm wurden naturgemäß die Beziehungen Krügers zu Bismard, als derselbe im Jahre 1879 einer Handelspolitif eine Ende machte, die wohl den Seestädten gesallen konnte, das übrige große deutsche Land aber schädigen mußte. Da Krüger selbst Freihändler war und auch freihändlerische Interessen zu vertreten hatte, so wurde er notwendig in die bundesrätliche Opposition gedrängt. Eine andere Frage, in der Bismarck und Krügers Ansichten ebenso auseinanderzgingen, war der Hamburger Joslanschluß. Es zeugt für die große diplomatische Gewandtheit Krügers, daß troß der vorhandenen Meinungsverschiedenheiten sein Berhältnis zu Bismarck niemals eine Schärse annahm, wie z. B. gegenüber dem bayrischen Gesandten v. Rudhardt, der über die Hamburger Joslanschlußsfrage stürzte. Krüger verstand es eben, seinen Biderspruch in eine gemessen Form zu kleiden; außerdem war er so klug, sich mit dem Grasen Herbert Bismarck bis zu dessen Abgang gut zu stellen. So kam es, daß er am 21. September 1889 zu seinem 70. Geburtstage sogar mit einem Glückwunschsichen Bismarcks bedacht wurde.

In einem Nefrologe Krügers sinde ich die Redewendung, Krüger habe sich "der treuen Freundschaft dreier Reichstanzler" zu erfreuen gehabt. Meines Erachtens wird ihm hier ein zweiselhaftes Cob erteilt. Wenn Krüger wirklich die treue Freundschaft des Reichstanzlers Caprivi sich zu erwerben wußte, dann tann die Freundschaft zu Bismarck feine tiesen Wurzeln gehabt haben. Fest steht so viel, daß Krüger nach Bismarck Abgang ein begeisterter Anhänger der Caprivischen Handelspolitik geworden ist.

#### II. Abschnitt.

# Die Arbeit des Bundesrats während seiner zweiten Session (1868).

## 1. Unndesgesetzgebung (Artifel 2-5 der Berfassung).

Einer der größten Vorzüge des Norddeutschen Bundes gegenüber dem atten Bundestage war die Fülle dersenigen Materien, die der erstere vor sein Forum ziehen konnte. Man erinnert sich noch der Schwierigkeiten, welchen im Jahre 1855 in Frankfurt a. M. der von Bayern ausgehende Vorschlag bezegnete, beim Bunde Verhandlungen über das Heimatsrecht, die Auswanderung, die Patenterteitung, die Messen, das Münzz, Maaße und Gewichtssysstem, die gegenseitige Volkziehbarkeit gerichtlicher Erkenntnisse und andere Gegenstände allgemeiner Nützlichkeit einzuleiten. Im Norddeutschen Bunde stand die Zusständigkeit desselben, eine Neihe von Materien dieser Art zu regeln, von vornzherein sest, und Vismarck Streben ging dahin, das ihm in der Bundesversassung geöffnete Aröste, welche er für das Bundeskanzler-Ant gewonnen hatte, besächigten ihn, an den Bundesrat in dieser Session mit einer großen Zahl von Vorschlägen heranzutreten. Im einzelnen ist Nachstehendes zu bemerken:\*\*)

Naturalisirung von Angehörigen eines Bundesstaates in einem andern. Es waren Zweisel darüber entstanden, ob von Bundessangehörigen, welche die Aufnahme in den Unterthanenverband eines andern Bundesstaates nachsuchten, vor Gewährung dieses Gesuches anch jeht noch der Nachweis ihrer Entlassung aus ihrem bisherigen Unterthanenverhältnis zu verstangen, und ob für Bundesangehörige, welche in einen andern Bundesstaat auszuwandern beabsichtigen, das Aufgeben des bisherigen Unterthanenverhältnisses auch sernerhin an die Erteitung einer förmlichen Entlassungsurfunde zu fnüpsen

<sup>\*)</sup> Bergleiche mein Werf: "Preußen im Bundestag", Bd. II, S. 268—273, 282—284.

\*\*) Der Bollzähligfeit balber erwähne ich zu Artikel 2 der Bundesversaffung ein Schreiben Bismarcks an den Bundesrat vom April oder Anfang Mai 1868, betreffend die unentgeltliche Beradiolgung des Bundes-Gesethlattes an die Gemeinden, und ein Schreiben des Kanzlers vom November 1868, betreffend die zur Verbreitung des Bundes-Gesethlattes getroffenen Maßregeln.

jei. Entstanden waren diese Zweisel durch das im Artitel : der Versassung des Norddeutschen Bundes statuirte Prinzip des gemeinsamen Indigenats für alle Bundesangehörigen. Es wurde die Meinung vertreten, daß aus der einmat ersolgten Statuirung dieses Prinzips beim Verziehen eines Bundesangehörigen aus dem einen Bundesstaat in den andern die Anwendung der früseren Bestimmungen siber zu siesernden Nachweis ersolgter Entlassung aus dem bisherigen Unterthanenverhältnisse u. s. w. sich von selbst verbiete.

In einem an den Bundesrat gerichteten Schreiben (Juni 1868) führte der Rangler aus, daß diese lettere Anschauung eine durchaus irrige sei. Artitel 3 der Bundesverfaffung seien die Rechte, welche aus dem gemeinsamen Indigenat flössen, aufgeführt, woraus sich von selbst ergebe, daß eben nur Diese und nicht alle Rechte aus dem Prinzipe des gemeinsamen Indigenats fließen sollten. Zu der unzweifelhaften Statthaftigkeit dieser Auffassung trete sodann aber auch ihre materielle Zweckmäßigkeit, denn wenn man einer audern Auffassung Raum geben und bei einem Bergieben eines Bundesangebörigen aus dem einen Bundesstaat in den andern den Nachweis vorheriger Entlassung aus dem bisherigen speziellen Unterthanenverhältnis nicht nach wie vor für not= wendig erachten wollte, so würde in Betreff der speziellen Staatsangehörigfeit der einzelnen Bundesangehörigen der größten Unsicherheit oft Thur und Thor geöffnet sein. Es empfehle sich daher, zur Beseitigung aller Zweiset über die betreffende Frage, daß die Bundesregierungen fich über eine gemeinsame Bafis, die fortan in fraglicher Beziehung allein maßgebend fein folle, verständigten, und proponirte der Kanzler diese gemeinsame Basis schließlich in folgender Faffung: 1) Bon Bundesangehörigen, welche die Aufnahme in den Unterthanenverband eines andern Bundesstaates nachsuchen, kann auch künftig der Nachweis der Entlaffung aus ihrem bisherigen Unterthauenverhältnis verlangt werden; 2) für Bundesangehörige, welche in einen andern Bundesstaat auszuwandern beabsichtigen, kann das Aufgeben des bisherigen Unterthanenverhältnisses auch fernerhin an die Erteilung einer formlichen Entlaffungsurfunde werden. \*)

Der Ausschuß für Handel und Verkehr erklärte sich ebenso wie der Bundesrat (29. Juli) mit dem von dem Kanzler ausgehenden Vorschlage einsverstanden.

Verträge mit den süddeutschen Staaten über die Freizugigkeit. Am 13. März 1868 richtete Bismarck folgendes Schreiben\*\*) an den Bundesrat: "Die Regierungen von Bapern, Württemberg, Laden und

<sup>\*) &</sup>quot;Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" Nr 179 vom 2. August 1868 und Nr. 183 vom 7. August 1868. Der "Staatsanzeiger" publizirte die betreffende Erflärung des Bundeskanzler-Amts an das prenhische Staatsministerium vom 4. Juli.

<sup>\*\*)</sup> In Rohls Bismard-Regesten nicht erwähnt.

Heisen haben, wie aus den Anlagen ersichtlich ist,\*) den übereinstimmenden Wunsch zu erkennen gegeben, ein Verhältnis gegenseitiger Freizügigkeit mit dem Norddentschen Umde auf vertragsmäßigem Wege herzustellen. Von seiten der drei letztgedachten Regierungen ist dabei ausdrücklich auf die Ausdehnung der Bestimmungen des Gesetzes vom 1. November vorigen Jahres auf ihre Staaten hingewiesen worden. In der That verlangte auch ein Verhältnis, wie das vorliegende, nicht bloß formelle, sondern auch materielle Reziprozität.

"So tehhaft die Gleichmäßigkeit der Gesetzebung über die Freizügigkeit in Tentschland im nationalen Interesse zu wünschen ist, so wird sie doch nicht durch einen Berzicht des Bundes auf seine Autonomie in dieser wichtigen Materie erfaust werden dürsen. Ihre Fortdauer würde daher durch jede Abänderung oder Ergänzung der bezüglichen Gesetzgebung des Bundes wie der süddeutschen Staaten in Frage gestellt werden. Tamit würde ihre Bedeutung für die beteiligten Interessen gesährdet sein, denn die Berhältnisse, welche ihren Gegensstand bisden, verlangen vor allen Tingen eine Garantie sür ummterbrochene Tauer und gleichmäßige Fortbildung. Indem der Unterzeichnete die Erwägung dieser Gesichtspuntte bei der Beratung der vorliegenden Anträge ganz ergebenst anheimstellt, beehrt er sich, diese Anträge dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorzulegen."

lleber diese Anträge wurde ein Anksichukantrag hervorgerusen, bei dem es aber zu teiner Einigung fam.\*\*) In seiner Mehrheit (Sachsen und Hamburg) empfahl der Aussichuk für Handel und Verkehr dem Bundesrat solgenden Antrag zur Annahme: "Ter Bundesrat wolle sich geneigt erklären, dem Abschlüsse von Versträgen mit den süddentschen Staaten über gegenseitige Freizügigkeit dann seine Zustimmung zu erteilen, wenn bei den dieserhalb einzuleitenden Verhandlungen von seiten der süddentschen Regierungen befriedigende Vorschläge zur Beseitigung der Schwierigkeiten gemacht würden, welche sich aus einem solchen Vertragseverhältnisse für die notwendige Fortbildung der Gesetzgebung auf diesem Gebiete ergeben."

Eine Minderheit (Prenßen) hatte sich gegen den Vertragsweg ausgesprochen, da die Hemmung, welche die vertragsmäßige Regelung eines legislativen Stoffs für die Fortentwicklung der Gesetzgebung mit sich bringe, weil auf dem Wesen der Verträge beruhend, nicht beseitigt und in einer so wichtigen und tief einsgreisenden Materie, wie die Freizügigieteit, ohne schwere Schädigung der beteiligten

<sup>\*)</sup> Die Anträge von Banern und Württemberg finden sich abgedruckt in der "Nationalsgeitung" Ar. 376 vom 13. August 1868, die Anträge Hessen und Badens in der Ar. 372 vom 11. Angust 1868. Bergleiche auch den erläuternden Artifel in der "Nationalsgeitung" Ar. 140 vom 23. März 1868.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche über die Ausschußanträge und die dort zur Sprache gelaugte Montroverse die "National Zeitung" Ar. 188 und 195 vom 22. und 26. April 1868, Ar. 203 vom 1. Mai 1868, Ar. 377 und 382 vom 14. und 17. August 1868 und die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Ar. 96 vom 24. April 1868.

Interessen nicht ertragen werden fönne. Es sei besser, dies offen auszusprechen, als sich auf Verhandlungen einzulassen, die, sosern man die sormelle Reziprozität in Vetracht ziehen wolle, vielleicht zu ungenügenden Resultaten, voraussichtlich aber zu gar feinem Ergebnisse führen und in diesem Falle einen weit uns günstigeren Eindruck zurücklassen, als eine einsache Absehnung aus materiellen Gründen, deren Erheblichseit nicht verkannt werden könne.

Bon der Mehrheit des Ausschusses war dagegen namentlich geltend gemacht worden, daß, wenn auch die Gesetgebung auf diesem Gebiete nicht stillstehen könne, doch Abänderungen derselben nicht allzu häusig eintreten würden, nachdem ein gewisses Ziel in dieser Beziehung teils bereits erreicht sei, teils in furzem erreicht sein werde. Dies sei namentlich in Bezug auf die Hauptgrundsätze nicht zu befürchten, in freiheitlicher Richtung nicht, weil die gegenwärtige Weset= gebung des Bundes auf dem Pringip der Berfehrsfreiheit beruhe; in beichränkender Richtung nicht, weil eine solche Umkehr, nachdem einmat der richtige Weg betreten worden, nicht wohl deutbar sei. Auch tonne für den letteren Fall die Beränderung oder Aufhebung der Berträge vorbehalten werden. Soweit es sich aber um unbedeutendere Abweichungen in der Gesetzgebung handle, sei der davon zu befürchtende Nachteil gering, jofern nur auch in dieser Beziehung formelle Reziprozität garantirt fei. Es könne ferner auch eine Berabredung in Erwägung gezogen werden, nach welcher die Abanderungen der Gejetgebung, welche in einem der vertragschließenden Teile vorgenommen werden, unter ge= wiffen Modalitäten auch in dem andern unmittelbar zur Geltung fommen sollen. Gine unbedingte Weigerung, auf Berträge über die Freizügigteit ein= zugeben, würde übrigens in den süddeutschen Staaten, bei den Regierungen wie bei den Bevölferungen, einen ungünstigen Eindruck hervorbringen und die Meinung erweden, daß auf diese Weise eine Preision behufs Erweiterung der Kompetenz des Zollparlaments genbt werden jolle. Sei eine jolche Prejjion auch nicht beabsichtigt, so würde sie doch thatsächlich eintreten, da nach Ablehnung ber Berträge zur Befriedigung des immer lebhafter hervortretenden Bedürfniffes einer alle deutschen Staaten umfaffenden vollen Freigugigfeit faum ein anderer Weg übrig bleiben würde, als der gemeinsamer Gesetgebung.

Die süddeutschen Unträge blieben im Bundesrat unerledigt.

Chejchließung. Eine baldige Erledigung erheischte die Ausbebung der polizeilichen Beschränkungen der Eheschließung. Bismarcks Vorlage an den Bundesrat (März 1868) führte zu dem Gesetz vom 4. Mai 1868 (B.=G.2Bl. S. 149).

Staatsangehörigkeit. Der hierüber von Bismark im März 1868 vorgelegte Bertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika vom 22. Februar 1868 fand die Genehmigung des Bundesrats (B.=G.=Bl. 1868 S. 228).

Gewerbeordnung. Gine der wichtigsten Borlagen an den Bundegrat

(März 1868) war die im prenfischen Handelsministerium ausgearbeitete Gewerbeordnung.

Der Bundegrat beschloß, zur Beratung derselben einen besonderen Ausschuß 311 mablen, nud mablte 311 Mitgliedern Prengen, Konigreich Cachien, Medlenburg-Strelig, Reuß j. Q. und Hamburg. Bei den Ausschußberatungen\*) zeigte fich fehr batd, daß es den nichtprengischen Bundesstaaten nicht ohne die größten Beränderungen in ihrem gangen Staatsleben möglich sein würde, den vom preußischen Staatsministerium überkommenen Entwurf bei sich ein= und durch= zuführen. Ge bestanden nämlich für eine gemeinsame Gewerbegesetzgebung, welche Bu gleicher Zeit für einen großen Staat, wie Preußen, und für eine fleine Sansestadt aut und praktisch sein sollte, zwei Sauptschwierigkeiten, auf welche der preußische Entwurf um geringe Rücksicht nahm. Die eine war die gänzliche Berichiedenheit der Behördenorganisationen in den Bundesländern, die andere lag in der Verschiedenheit des Zustandes, in welchem sich die einzelnen nord= deutschen Gewerbeversassungen befanden. Der Entwurf lehnte sich nun bloß an die preußische Gewerbeverfassung an und nahm auch darauf wenig Rudsicht, daß andere Länder in der Gewerbefreiheit Preußen entweder voran oder auch nachstanden.

Im Plenum des Bundesrats war die allgemeine Debatte gleichwohl schnell abgewickett, sie war fast nur auf die Bemerkungen der medlenburgischen Kommissare beschränkt, welche einen schüchternen Protest wagten und den Bersuch machten, eine Lanze für das Zunstwesen zu brechen, sich jedoch alsbald bernhigten. Bei den Debatten über die Einzelheiten suchte man von verschiedenen Seiten den vorgeschlagenen bureaukratischen Apparat, der sich an den Organismus der prensischen Behörden anschloß, zu bekännzsen und demgegenüber freiere Einrichtungen der Einzelstaaten aufrecht zu erhalten. In einzelnen Fällen wurden nach dieser Richtung hin auch Resultate erzielt. Im wesentlichen wurde allgemeines Einverständnis erzielt.\*\*) Der an den Reichstag gelangte Gesetzentwurf rief jedoch in der vorberatenden Kommission so umfassende Erörterungen hervor, daß die Ersedigung des Gesetzes in seiner vollen Ausdehnung während der Session nicht mehr in Aussicht genommen werden konnte.

Hierdurch fand sich eine Anzahl von Abgeordneten veranlaßt, noch kurz vor dem Schlusse des Reichstags einen Gesetzentwurf über den Betrieb stehender Gewerbe vorzulegen, durch welchen einige der wichtigsten Punkte der Gewerbefreiheit schon jest gesichert werden sollten.

Obwohl das einseitige und rasche Borgeben des Reichstags in einer so

<sup>\*)</sup> Stimmen der Presse über die ungemein eingehenden Ansschußberatungen (täglich von 10-3 Uhr), vergleiche die "National-Zeitung" Nr. 150 vom 28. März 1868.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Frage, ob die Amendements des Ausschusses von dem Plenum des Bundesrats angenommen wurden, vergleiche die "Norddentsche Allgemeine Zeitung" Ar. 86 vom 10. April 1868.

wichtigen Angelegenheit ohne jede vorherige Berständigung mit der Bundes= regierung an und für sich lebhafte Bedeuten bervorrufen mußte, so nahmen die Bertreter derfelben doch von vornherein eine durchaus unbefangene, sachliche Stellung zu dem neuen Entwurfe. Der Präfident des Bundestanzler-Umts Delbrück erkannte an, daß die Erledigung der betreffenden Fragen im Bu= sammenhange mit dem Gesetze über die Freizugigfeit eine gewiffe Dringlichkeit habe, daß auch die gemachten Vorschläge im großen und ganzen mit benjenigen übereinstimmten, welche der Bundegrat jelbst in dem umfassenderen Gesetze aufgestellt habe; wenn es aber auch wünschenswert sei, die Sache bald zum Hustrage zu bringen, so lasse sich doch ohne allseitige Erwägung noch nicht über= sehen, ob nicht in einem so furzen Gesetze, wie es jest vorgeschlagen sei, vieles übersehen werde, was der Regelung im öffentlichen Interesse bedürfe, und ob dadurch nicht bedenkliche Lücken in den Gesetzen entständen. Der Bundegrat fonne deshalb nicht im voraus seine Buftimmung zu dem Gesetze erklären, muffe fich vielmehr eine eingehende Erwägung noch vorbehalten. Nur in Betreff eines Bunktes (ber unbedingten Aufhebung aller Zwangs= und Bannrechte) erklärte der Vertreter der Bundesregierung von voruherein, daß durch die Annahme desselben die Zustimmung des Bundesrats zu dem Gesetze zu einer Ummöglichkeit gemacht würde. Dieser Bunkt wurde demzufolge von den Antragstellern selbst zurüdgenommen, der Gesetsesvorschlag im übrigen aber bom Reichstag mit er= heblicher Mehrheit angenommen.

Obwohl die "Kreuzzeitung" gegen das Notgewerbegesetz auf das heftigste polemisirte,\*) gab der Bundesrat am 2. Juli mit allen gegen zwei Stimmen (nicht eine, wie die "Bosssische Zeitung" sagte) doch dazu seine Zustimmung. (Gesetz, betreffend den Betrieb der stehenden Gewerbe, vom 8. Juli 1868, B.=G.-Bl. S. 406 ff.)

Bersicherungswesen. Bon Sachsen-Coburg war der Antrag ausgegangen, der Bundesrat wolle die baldige Ausarbeitung eines, das gesamte Bersicht des Bundesratsausschusses für die Gewerbeordnung, welchem der vorftehende Antrag überwiesen worden war, glaubte, denselben dem Bundesrat empschlen zu sollen, und richtete demgemäß an den Bundestanzler das Ersichen, etwa nach Einziehung nötiger Auskunft über die in den einzelnen Staaten des Norddeutschen Bundes in Betress des Bersicherungswesens geltenden Bestimmungen, den Entwurf eines Bundesgesetzes über das Bersicherungswesen ausarbeiten lassen und dem Bundesrat zur Beschlußnahme vorlegen zu wollen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bergleiche die "National-Zeitung" Nr. 295 vom 27. Juni 1868 und 305 vom 3. Juli 1868.

<sup>\*\*)</sup> Schon früher — so hieß es in der Motivirung des Ausschufantrages — sei ein dringendes Verkangen nach gleichförmiger Regelung des Verkicherungswesens durch ein gemeinsames Geseh für ganz Tentschland wiederholt kant geworden; so in den Jahren 1861

Dabei nahm der Ausschuß an, daß der Antrag die privatrechtliche Seite der Versicherung nicht im Auge habe.

Die Ausarbeitung eines Bundesgesetzes über das Bersicherungswesen wurde demnächst vom Bundesrat auch beschlossen, und die nächste Maßreget bestand darin, daß der Bundesfanzler über die bezüglichen Borschriften in Großbritannien und den Bereinigten Staaten von Amerika Erkundigungen einziehen ließ und die Bundesregierungen um Mitteilung der in ihren Gebieten geltenden Bestimmungen über das Bersicherungswesen ersuchte.

Musmanderungswefen. Es find bisher wenig Reichstagsfeffionen vorübergegangen, in denen nicht von einem Auswanderungsgesets die Rede war. Einen hierauf bezüglichen Antrag unterbreitete Bismaret dem Bundesrat bereits im März 1868. Die Vorlage ging davon aus, daß Artifel 4 Nr. 1 der Bundesverfassung die Bestimmungen über das Auswanderungswesen nach außerdeutschen Ländern der Beaufsichtigung des Bundes unterstellte. Die Unglücks= fälle auf den Segelschiffen "Leibnig" und "Lord Brougham" liegen dem Bundespräsidium die sofortige Ausübung dieses Aufsichterechtes als geboten erscheinen. Um der Wiederholung jo trauriger Borfomunniffe im Wege der Bundesgesets= gebung vorzubengen, ichien es erforderlich, nicht nur den Inhalt der in deutschen Muswanderungshäfen zum Schute des Lebens und der Befundheit der Muswanderer bestehenden Geseke und polizeilichen Vorschriften, sondern auch ihre praftische Handhabung von Bundes wegen zu erörtern. Daber war eine Unterjudjungstommiffion aus je einem Mitgliede der preußischen, sächsischen und medtenburgischen Regierung auf Berantassung des Bundesfanzlers gebildet worden, welche über die Rejultate ihrer Thätigkeit unterm 16. Februar 1868 berichtet hatte. Die Vorschläge der Kommission waren einerzeits auf die Ergänzung der über die Einrichtungen der Auswandererschiffe u. f. w. in Bremen und Hamburg bestehenden Vorschriften, andererseits auf Verschärfung berjenigen Aufficht gerichtet, welche über die Befolgung dieser Borichriften geübt wurde. In letzterer Beziehung glaubte der Bundesfanzler die Ginfetzung einer Bundesbehörde, welche die Thätigkeit der Schiffsbesichtiger ihrer Superrevision zu unterziehen habe, als zweckmäßig empfehlen zu können. Die beantragte Er= ganzung der zum Schuke der Auswanderer bestehenden Vorschriften werde durch

und 1865 von seiten des volkswirtschaftlichen Kongresses in Stuttgart und Nürnberg, gleichwie 1865 von dem Handestage in Franksurt a. M. Die große Bedeutung des Berssicherungswesens siberhaupt und die Ausbreitung des Betriebes der einzelnen Versicherungssaustalten weit über das Gebiet des Einzelstaates hinaus, in welchem sie ihren Sitz haben, erkläre teicht ein solches Verlaugen. Es dürste kaum einen andern Gewerbedetrieb geben, der in böherem Grade als das Versicherungswesen gemeinsaner Vestimmungen bedürse, um bezüglich seiner den Zweck des Artikels 3 der Anndesversassung erreicht zu seben, daß der Angebörige eines jeden Bundesstaates in jedem andern Vundesstaate als Inländer zu bebandeln sei.

Bundesgesetze zu bewirken sein, und es sei die Ausarbeitung eines Gesehentwurs, bessen Bestimmungen nicht bloß für Bremen und Hamburg, sondern für sämtsliche Häfen des Bundesgebietes in Krast zu sehen sein würden, bereits in Ausgriff genommen worden. Juvor empsehle sich die Verschärsung der Aussicht über die bestehenden Vorschristen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der Auswanderer, um die den letzteren gebotenen Garantien zu verstärken und das seht entstandene Mistrauen zu beseitigen. Zu diesem Behuse wurde dem Bundesrat die Einsetzung von Bundesbehörden in Hamburg und Vremen instussive in Vremerhaven von etwa se drei Mitgliedern, wozu se ein Secossizier und je zwei Mitglieder von den verschiedenen Bundesregierungen zu kommittiren wären, vorgeschlagen und beantragt, in diesem Sinne zu entscheiden.

Die Bundesratsansschüsse für Handel und Seewesen bezeichneten als Lücken in der bisherigen Gesetzgebung: das Jehlen eines absoluten Verbots der Vernutung des Orlogdeckes für die Passagiere; wünschenswert seien genauere Vorschriften über die Ventilation; eine Vezeichnung derzenigen gesährlichen oder Gesundheit schädlichen Waren, welche auf Answandererschiffen nicht verladen werden sollten; strenge Strafbestimmungen über Pstichtwidrigkeiten seitens des Kapitäns und der Mannschaften während der Fahrt, ein summarisches Versahren zur sofortigen Abnrteilung derselben, womöglich im Ansunstschafen; vielleicht endlich auch noch Vestimmungen über den einzelnen Passagieren zu gewährenden Raum. Sie empfahlen auf den von der Regierung in Washington durch den Gesandten des Bundes gemachten Vorschlag der Herbeiführung einer internationalen Gesetzgebung einzugehen, da der Zweck aus naheliegenden Gründen nur so vollständig zu erreichen sein werde.

Daneben schien es aber in hohem Grade wünschenswert, daß einigen der von den Bundeskommissarien als besonders bedenklich bezeichneten Nebelstände schon vorweg durch die betreffenden Lokalbehörden abgeholsen werde. In Hamburg war den desfallsigen Desiderien der Kommissarien in der Hamptsache bereits durch die Novelle vom 20. April 1868 abgeholsen. Dagegen waren in Bremen zur Zeit mehrere dieser Punkte, wenigstens noch nicht gesehiich, in derselben wünschenswerten Weise geregelt. Als solche wurden namentlich bezeichnet: das absolnte Verbot der Benutzung des Ortogdecks; die Bestimmungen über die mitzunehmenden Medikamente; die ärztliche Untersuchung sämtlicher Passagiere vor der Einschissung an Bord; die Bestimmungen über die Mitnahme seners gefährlicher oder der Gesundheit nachteitiger Varen. Die Ausschüsse schulzen vor, den Bundeskanzler zu ersuchen, den Senat der freien Stadt Vremen auszufordern, hinsichtlich dieser Punkte, soweit sie nicht etwa bereits sattisch erkedigt sein sollten, nach Maßgabe der dieserhalb in Hamburg erlassenen Bestimmungen, aus geeignetem Wege vorzugehen.

Hatten die Aussichüsse sich num zwar dahin aussprechen zu müssen geglaubt, daß die Hanptabhilse für die noch vorhandenen Mängel im Auswanderer=

beförderungswesen auf dem Wege der Gesetzgebung zu suchen sein durste, so vertannten fie doch nicht, daß daneben auch die vom Bundestangler in Borichtag gebrachte Entsendung von Bundestommiffaren im jetigen Stadium diefer Angelegenheit sich zur Ansführung empsehle. Rach den von ihnen entwickelten Unfichten glaubten fie jedoch, daß in dieser Beziehung der Abordnung nur eines Bundesfommiffars für famtliche Bundeshafen ftatt ben in Unsficht genommenen beiden Behörden vorläufig der Borgug zu geben wäre. Ginfetsung einer aus je drei Mitgliedern bestehenden Behörde ohne Beilegung bestimmter administrativer Junktionen dürfte nicht ersorderlich sein. Die Beitegung jolcher Funktionen an dieje Behörden würde, abgesehen davon, daß eine unmittetbare Beteiligung der Bundesgewalt an der Berwaltung der einzelnen Staaten überhaupt prinzipiell nicht unbedenklich ist, eine konkurrirende Wirksamkeit von Bundes= und Lotalbehörden zur Folge haben, welche hinfichtlich der gegen= feitigen Kompetenz schwierig zu ordnen sein dürfte. Es empsehle sich daher, zunächst zu versuchen, ob der 3wed nicht ebenso vollständig und leichter durch einen mit der Befingnis, sich von den Behörden jede gewünschte Nachweisung achen zu taffen und von allen auf die Auswanderung bezügtichen Borkommen= beiten personsich Kenntnis zu nehmen, ausgestatteten Kommissar zu erreichen wäre, welcher nur eine allgemeine Ueberwachung anszuüben, eintretenden Falls die Lokalbehörden auf entdeckte Mänget aufmerksam zu machen und nur, wenn diefes nicht zum Ziele führen follte, weitere Abhülfe auf anderem Wege zu inchen bätte.

Für den Fall, daß die Ansicht der Ausschüffle die Genehmigung des Bundesrats ertangen sollte, würde es dem Kommissar überlassen bteiben tönnen, seinen Ausenthalt da zu nehmen, wo er es sederzeit für am zwecksmäßigsten hielte. Die Lokatbehörden sämtlicher Hafenpläße, aus denen Aussenderer expedirt werden, würden sedoch zu verpflichten sein, ihm sederzeit rechtzeitig Anzeige von dem bevorstehenden Abgange eines Auswanderersegelsschiffes zu machen, um ihm Gelegenheit zu geben, sich in sedem ihm angemessen schiffes der nötigenfalls unter polizeilicher Assenzeigen. Daneben würde es Ausgabe des Bundeskommissars sein müssen, aus den gesammelten Ersahrungen mit Borschägen für die in Aussicht genommene allgemeine Gesetzgebung hervorszutreten, da seine Stellung ihn hierzu vorzugsweise in den Stand sehen würde.

Die Ausschüsse schlingen daher vor, den Bundeskanzler zu ersuchen, in diesem Sinne einen Bundeskommissar für das Auswanderungswesen abzuordnen und den in dieser Angelegenheit zunächst beteiligten Regierungen die dieserhalb ersorberlichen Eröffnungen zu machen.

Nachdem der Bundesrat im wesentlichen die Ausschußvorschläge genehmigt hatte, wurde das Bundespräsidium ermächtigt, mit den Bereinigten Staaten von Amerika, mit Großbritannien und nach Besinden mit anderen Staaten in

Berhandlungen zu treten, um eine internationale Gesetzgebung in Betreff der Beforderung der über Gee gebenden Huswanderer herbeiguführen. \*) Der Bundes= fangler jollte außerdem den Senat von Bremen auffordern, hinfichtlich der mitzunehmenden Medikamente, der ärztlichen Untersuchung sämtlicher Passagiere vor der Einschiffung, der Mitnahme fenergefährlicher oder der Gesundheit nachteiliger Waren, joweit diese Buntte nicht etwa bereits fattisch erledigt sein jollten, nach Maßgabe der dieserhalb in Samburg erlassenen Bestimmungen auf geeignetem Wege vorzugehen. Er follte ferner einen Bundestommiffar mit denjenigen Aufgaben und Besugniffen, welche in dem Ausschuftberichte bezeichnet waren, zur Beaufsichtigung des Auswanderungswesens abordnen. Dagegen hatte sich der eine der Ausschuffanträge, welcher dahin ging, daß der Senat von Bremen auch um Aufhebung der Befugnis feiner Behörden, unter Umftanden die Benützung des Orlogdeckes zu gestatten, ersucht werden sollte, inzwischen fattisch erledigt, indem zufolge einer von dem bremischen Bevollmächtigten abgegebenen Erklärung der Senat die Behörde bereits im Wege der Inftruktion angewiesen hatte, von der fraglichen Befugnis unter feinen Umständen Gebrauch zu machen, und sich verpflichtet hält, diese Instruktion nicht zurückzuziehen.

Dennächst wurde ein Auswanderungskommissar in der Person des Kapitäns zur See und Marinedirektors Weickhmann ernannt, welcher seinen Wohnsit in Hamburg nahm. Mit seiner Vertretung als Tepotdirektor in Stralsund wurde der Kapitänsieutenant Tonner beauftragt.

In Bezug auf die Resolution des Reichstags betreffs der doppelten Personalbesteuerung wurde vom Bundestate beschlossen: in Erwägung, daß eine allgemeine Regulirung der vorliegenden Frage wegen der Berschiedensartigkeit der in den einzelnen Staaten bestehenden Besteuerungssysteme auf die größten Schwierigkeiten stößt, daß es sich daher empsiehlt, zunächst auf dem Wege des Vertrags zwischen den einzelnen am meisten beteiligten Staaten den vorliegenden Beschwerden, insoweit dieselben überhaupt begründet sind, abzuschesen, in Erwägung ferner, daß in solcher Richtung dermalen zwischen der preußischen und sächsischen Regierung Verhandtungen im Gange sind, deren Ergebnis abzuwarten ist, ehe sich der Bundestat mit dieser Angelegenheit weiter besaßt, den vorliegenden Gegenstand vorerst auf sich beruhen zu lassen. Die Frage kam erst in der Session des Vundestats von 1870 zur Erledigung.

Maaß= und Gewichtsordnung. Der Ausschuß für Handel und Gewerbe, dem der von Bismark im März 1868 vorgelegte Entwurf einer Maaß= und Gewichtsordnung überwiesen worden war, sprach sich vollkommen zustimmend über denselben aus. Es wurde in dem Bericht namentlich hervor-

<sup>\*)</sup> lleber einen projektirten Vertrag zwischen dem Norddeutschen Bund und der nordsamerikanischen Union zum Schuhe der Answanderer berichtete aussührlich die "Nationals Itg." Nr. 305 vom 4. Juli 1869. Neber die betreffenden Vorverhandlungen vgl. die Nr. 39 vom 24. Januar 1869.

gehoben, daß die Motive des von dem Bundespräsidium vorgelegten Gesetzentwurfs durchaus mit den Gesichtspunkten des Gutachtens vom 30. April 1861 zusammensielen, welches von der damals aus Fachmännern der verschiedenen deutschen Staaten zur Prüsung derselben Angelegenheit gebildeten Kommission abgegeben wurde. Der Bericht erklärte, es sein in diesem Gutachten die Gründe für die Wahl des metrischen Systems und für die Durchsührung desselben so vollständig und überzeugend entwickelt, daß dasür kaum noch weitere Argumente beizubringen wären. Es wurde daher von dem Ausschuß vorgeschlagen, einen Auszug aus jenem Gutachten als Beilage zu den Motiven des dem Reichstage vorzulegenden Gesetzutwurfs beizussigen. Schließlich ertlärte der Ausschuß in seinem Bericht, daß weder die Opportunität der Maßregel noch die Nichtigkeit der ihr zu Grunde getegten Prinzipien irgend einem Zweisel unterliegen könne.\*) Maaße und Gewichtsordnung für den Nordbentschen Bund. Vom 17. August 1868 (B.=G.28L, S. 473).

Da durch Art. 22 der Maaß= und Gewichtsordnung der Termin für die fakultative Unwendung des neuen Maaß- und Gewichtsinstems auf den 1. Januar 1870 festgestellt war, jo erschien es geboten, die jamtlichen Lichungsstellen im Gebiete des Norddeutschen Bundes bis zu diesem Zeitpuntte in den Stand gu jegen, den Anforderungen des Publifums wegen Lieferung bezw. Stempelung ber dem neuen Spfteme entsprechenden Maage und Gewichte zu genügen. Zu dieser Zeit umften die Aichungsstellen durch die Bundes-Normal-Aichungstommission mit den Normalen und den betreffenden Borschriften bereits versehen Es war daber zunächst die Einrichtung dieser Behörde sowie die Bereit= stellung der hierzu erforderlichen Mittel durch einen Nachtrag zum Stat für 1869 zu bewirten. Uns ötonomischen Rücksichten empfahl es sich, die nach Art. 17 der Maag= und Gewichtsordnung von der preußischen Regierung ein= gurichtende Zentral-Nichungsbehörde mit der Bundes-Zentral-Nichungsfommiffion zu vereinigen, wozu durch eine mit Preußen getroffene Vereinbarung die Möglichkeit geboten wurde. \*\*) Der Bundesfanzler beantragte daher Ende 1868 bei dem Bundegrat: derfelbe wolle sich mit der Errichtung der Zentral=Aichungs= fommiffon des Morddentiden Bundes auf diefer Grundlage einverftanden erflären und dem zu diefem Behufe aufgestellten vorläufigen Gtat seine Ge= nehmigung erteilen. Der Bundesrat faßte am 19. Dezember 1868 biejem Antrage gemäß Beichluß.

Enquete über das Hypothefenbankwesen. In Ausführung des in der Sitzung vom 4. Dezember 1867 gesaften Beschlusses auf Beranstaltung einer Enquete über das Hypothetenbankwesen (vergt. S. 120 ff.) wurden in der Zeit vom 13. März bis 19. Juni 1868 24 Personen durch den Bundesratzausschuß

<sup>\*)</sup> Ueber die Aenderungen, welche die Vorlage im Schoße des Bundesrats erhielt, vgl. die "Nordd. Allg. Ztg." Ar. 106 vom 6. Mai 1868.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. hierüber die "Nordd. Allg. Ztg." Ar. 71 vom 25. März 1869.

für Handel und Verfehr vernommen. Die Vernehmungen ersolgten auf Grund vorher formulirter Fragen, welche jedoch nicht sowohl die Aufgabe der Enquete zu erschöpfen, als vielmehr den Gang derselben im allgemeinen vorzuzeichnen und durch Hervorhebung der wichtigsten Gesichtspunkte den Sachverständigen einen Anhalt zu eingehender Darlegung ihrer Ersahrungen und Urteile zu geben bestimmt waren. Den Vorsit führte in allen Sitzungen der Vevollmächtigte sür Preußen, Geh. Ober-Finanzrat Wollnn, seitens des Vundeskanzler-Annts war der ständige Hülfsarbeiter Jungermann anwesend, die übrigen Vevollmächtigten waren nicht regelmäßig zugegen. Den Vernehmungen lagen anfangs 7, später 10 Fragen zu Grunde und sie geschahen meistens derartig, daß der Vorsitzende diese Fragen zergsiederte und dann die Sachverständigen antworten sieß.

Das Ergebnis der Enquete legte Bismarck Ende Oftober 1868 dem Bundesrat vor, und er gestattete demnächst auch eine Berössentlichung der gewonnenen Materialien.\*) Wie man hörte, sprachen sich die Bundesratsaussichüsse sür Instizwesen und für Handel und Vertehr ganz entschieden gegen die Errichtung von Staatstreditinstituten, wie auch gegen die Gewährung von Staatshilse oder Privilegien zur Förderung des Realfredits aus. Die andere angeregte Frage in Vetress der Normativbedingungen für die innerhalb des Bundesgebiets zu errichtenden Kreditinssitute blieb aber ungelöst.

Patentwesen. Am 10. Tezember 1868 regte Bismarc mit folgendem Schreiben\*\*) die Regelung der Patentfrage bei dem Bundesrat an:

"Unter den Gegenständen, welche die Versassung des Norddeutschen Bundes der Beaufsichtigung und Gesetzgebung des letzteren unterwirst, besinden sich auch die Ersindungspatente (Art. 4 Ar. 5 der Versassungsurfunde vom 26. Juli 1867).

Bei den vielsachen und begründeten Klagen, welche über den mangelhaften Zustand der Patentgesetzgebung in Preußen und in Tentschland seit geraumer Zeit laut geworden sind, erachtet es die föniglich preußische Regierung für geboten, die Erwägung, was infolge jener Versassungsbestimmung einzuleiten sein möchte, nicht länger hinauszuschieben. Tabei fann jedoch nach dem Standspunkte, den sie schon seit längerer Zeit zu der Sache eingenommen hat, nicht

<sup>\*)</sup> Die Arbeit erschien unter dem Titel "Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Ausschusses des Bundesrats des Norddentschen Bundes sür Haudel und Verstehr, betreffend die Engnete über das Hypothefendankwesen. Vom 13. März bis 19. Juni 1868." Verlag der Teckerschen Hoshuchkandlung. Preis 1 Iblr. 10 Sgr. Lgl. über diese Engnete auch mein Werf: "Attenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarch" Bd. I., S. 116 si. und den Aussch in der "National-Itg." Nr. 423 und 425 vom 10. und 11. September 1868: "Ter Realfredit vor dem Ausschuß des Bundesrats."

<sup>\*\*)</sup> Es ist dies die einzige Vorlage Vismarcks an den Bundesrat aus der Session 1868, von der Horst Kohl Kenntnis hat (vgl. dessen Vismarck-Negesten, Bd. I. S. 357. — Ein Auszug aus der Vorlage besindet sich in der "National-Ztg." Nr. 11 vom 8. Januar 1869; vgl. auch die Serie von Artikelu "Zur Patentsrage" in derselben Zeitung Nr. 37, 61, vom 31. Januar und 6. Februar 1869.

umgangen werden, junächst über die Borfrage eine Entscheidung ju treffen, ob überhaupt für die Zukunft innerhalb des Bundesgebiets noch ein Patentichut Bei den vielfachen Erörterungen über die Grundprinzipien gewährt werden joll. Des Patentwejens, welche in den letten Dezennien infolge der wiederholten Berjude einer legistativen Rengestaltung desselben, insbesondere auch infolge ber desfallfigen Berhandlungen bei der vormaligen deutschen Bundesversammlung stattacfunden haben, ift die Frage über die Entbehrlichkeit der Patente immer entschiedener in den Vordergrund getreten. Die preufische Regierung fand sich, nachdem sie darüber die gutachtlichen Neußerungen der Handelskammern und der faufmännischen Korporationen eingezogen, veranlaßt, schon in ihrer in der Bundestagsfitzung vom 31. Dezember 1863 abgegebenen Erflärung über die von der Bundeskommiffion aufgestellten Entwürfe dem Zweifel Ausdruck gu geben, ob unter ben gegenwärtigen Zeitverhältniffen die Erfindungspotente noch als eine für die Gewerbsamkeit notwendige oder wohlthätige Einrichtung betrachtet werden fönnen.

Die königlich preußische Regierung hat diese Frage neuerdings wiederholter und eingehender Erwägung unterworfen und glaubt dieselbe aus den in Nachstehendem dargelegten Gründen verneinen zu müssen:

Vom theoretischen Standpuntte aus darf es als anerkaunt gelten, daß die Gewährung eines Exklusivrechts für die Ausbeutung gewerblicher Erfindungen weder durch ein vom Staate zu schützendes natürliches Recht des Ersinders geboten, noch aus der Konsequenz allgemeiner wirtschaftlichen Grundsäße abzusteiten ist.

Das Recht, andern die Herftellung gewisser Gewerbserzeugnisse oder die Anwendung bestimmter vorteilhaften Produktionsweisen und Hiksmittel zu untersjagen, enthält an sich einen Eingriff in die natürliche Freiheit aller, sich bei Ausübung ihres Gewerbes jedes sich darbietenden erlaubten Vorteils zu bedienen und bildet gegenüber dem sonst herrschenden Bestreben, innerhalb desselben Wirtsichaftsgebiets die gewerbliche Produktion von künstlichen Ungleichheiten zu bestrein, eine Singularität, deren Aufrechterhaltung den Nachweis eines besonderen inneren Nechtsertigungsgrundes und zugleich einer dem Zweck entsprechenden praktischen Durchsührbarkeit ersordert. In beiden Beziehungen sind nach den heutigen Bershältnissen die gewichtigsten Einwendungen zu erheben.

Dem in ersterer Hinsicht besonders geltend gemachten Argument, daß die Gewährung eines temporären Exklusivrechts unentbehrlich sei, um gegenüber der sonst eintretenden Konkurrenz dem verdienstvollen Exsinder einen im billigen Verhältnisse zu dem aufgewandten Maße an geistiger Arbeit, Auslagen und Misiko stehenden Lohn insoweit zu sichern, daß es dem Exsindungsgeist an der darin liegenden Ausmunterung nicht sehle, ist entgegenzuhalten, daß die in neuerer Zeit so außerordentlich sortgeschrittene Entwicklung des Verkehrs, welche für reelle Leistungen einen ausgedehnten Markt hergestellt hat und es den

Gewerbetreibenden ermöglicht, jeden Produktionsvorteil durch Erweiterung des Absahes rasch zu verwerten, im großen und ganzen denjenigen, welche nützliche Ersindungen zuerst anwenden, einen Vorsprung vor ihren Konkurrenten gewährt, ausreichend, um ihnen in dem Waße, wie sie nützlich sind, selbst dann, wenn die dauernde Geheimhaltung nicht möglich ist, einen zeitweiligen Extragewinm zu sichern. In diesem besonderen Vorteil, welchen die erste Anwendung und Ausbeutung eines neuen Gedankens mit sich bringt, haben auch sonst im wirtsschaftlichen Leben diesenigen ihren Lohn zu suchen, welchen es durch Scharfsinn und Strebsamkeit gelingt, Mittel aufzusinden, um vorhandene Vedürsnisse billiger und besser zu befriedigen, und denen dafür Wonopole nicht eingeräumt werden.

Ganz besonders aber fallen die praktischen Schwierigkeiten ins Gewicht, welche sich jedem Versuche, dem anerkannt mangelhaften Zustande des Patent= wesens eine befriedigendere Gestalt zu geben, entgegenstellen.

Daß es bei dem Borprüfungsverfahren, wie es in Preußen besteht, nicht verbleiben könne, ist eine unter den Verteidigern des Patentschutzes jehr allgemein verbreitete Neberzengung, und sie wird durch langjährige Erfahrung der in Preußen mit der Entscheidung in Patentsachen und mit der Borprüfung beauftragten Behörden auf das entschiedenfte bestätigt. Obwohl mit einem vergleichsweise vorzüglichen Silfsapparat ausgestattet, mußte die preußische tech= nische Deputation für Gewerbe doch schon im Jahre 1853 (vgl. Preuß. Handels= archiv von 1854, Bd. II., S. 173 ff.) die Aufgabe, festzustellen, ob ein zur Patentirung vorgelegter Gegenstand nicht bereits irgendwo ausgeführt oder bekannt gemacht worden, als eine beinahe unlösbare anerkennen. Seitdem ift die Masse des zu beherrschenden Stoffes alljährlich in steigender Proportion angewachsen. Indes liegt die Schwierigkeit nicht allein in der Unübersehbarkeit des vorhandenen Materials; fie liegt auch in der Durchführung fester Prinzipien in Bezug auf die Kriterien der Neuheit. Soll die Vorprüfung nicht ihre eigent= liche Bedeutung verlieren, indem man als patentfähig jede Neuerung in der Konstruktion, Form oder Unwendungsweise anerkennt, so gerät man gegenüber der immer mehr sich differenzirenden Mannigfaltigkeit möglicher Kombinationen an sich bekannter Elemente und Hilfsmittel zu veränderten Konstruftionen oder Unwendungsweisen bei der Ausscheidung desjenigen, was als wirkliche Ersindung zu betrachten ist, aus der Masse des Unerheblichen auf ein so unsicheres Gebiet, daß es taum möglich ift, dem Vorwurfe der Willfür zu entgehen. Wie lästig die daraus erwachsende Verantwortlichfeit ift, wird täglich mehr empfunden. Es ist dringend zu wünschen, daß die Antorität der Behörden nicht länger burch die Stellung einer unerfüllbaren Aufgabe beeinträchtigt werde.

Alber auch der vielfach empfohlene Uebergang zum sog. Anmeldungs= spsteme würde eine mehr als scheinbare Abhilfe nicht gewähren. Abgesehen von den gegen dasselbe zu erhebenden theoretischen Einwendungen haben seine

prattischen Wirtungen in den Landern, wo es besteht, seineswegs bestriedigt. Die Alagen über die dadurch hervorgerusenen Mißbräuche, die Hemmnisse, welche der anwendenden Industrie durch die Massenhaftigseit der größtenteils zum Zwecke schwindelhafter Spekulation entnommenen Patente bereitet werden, die übten Ersahrungen, welche bei dem Systeme nachträglicher Ansechtung und Versteidigung der ohne Vorprüfung erteilten Patente im Prozeswege gemacht worden sind, haben in der öffentlichen Meinung jener Länder eine Reaktion herbeigesührt, welche die Veseitigung jenes Systems sordert. Der unbefriedigende und ganz unnatürslich gewordene Zustand des Patentwesens hat in Frankreich und Engsland bereits vor Jahren die ernste Ausmerssamseit der gesetzgebenden Faktoren erregt und zu eingehenden Erörterungen über die Notwendigkeit und die Mittel einer durchgreisenden Besserung gesührt. In Frankreich stellte die Regierung schon im Jahre 1858 einen Gesehentwurf auf, welcher den Zweck hatte, zu bewirken, daß die Erörterung der Einwendungen gegen ein verlangtes Patent möglichst in das Stadium vor seiner Erteilung verlegt werde.

Gine ähnliche Einrichtung, welche in England in Kraft steht, hat sich jedoch hier als unzureichend erwiesen, und die Kommission, welche im Jahre 1863 eine umsarzichend erwiesen, und die Kommission, welche im Jahre 1863 eine umsassende Enquete über die Wirtsamkeit der bestehenden Patentgesetzgebung ausführte, gelangte auf Grund derselben zur Empsehlung des Systems der offiziellen Vorprüfung. Bei solcher Lage der Dinge kann für den Norddeutschen Bund die Annahme des reinen Anmesdungssystems nicht füglich in Frage kommen. Auch die Aufstellung hoher Taren kann, abgesehen von dem Widersspruch, in dem eine solche Maßregel mit dem eigentlichen Zweck der Patente stehen würde, nach den in England gemachten Ersahrungen als ein hinlängsliches Korrestiv jenes Systems nicht angesehen werden.

Die Wahrnehnung, daß sowohl das Vorprüfungs= als das Anmeldungs=
jystem dort, wo man die Probe der Ersahrung damit gemacht hat, als unhalt=
bar erfannt ist, muß zu dem Schluß führen, daß die Schwierigkeiten nicht
durch so oder anders gewählte Formen in der Gestaltung des Instituts zu
überwinden sind, daß dieselben vielmehr in dem Wesen des letzteren selbst
beruhen. Der Patentschuß erfordert, wie bereits bemertt, Unterscheidungen,
welche in heutiger Zeit prattisch unaussührbar sind, und deren materielle Unmög=
lichteit dadurch nicht behoben werden fann, daß die desfallsige Aufgabe von
einer Instanz auf die andere übertragen wird. Man nuß es anerkennen, daß,
wenn es fünstlicher Anstalten überhaupt bedarf, um den Ersindern einen ihrem
Verdienste um die Gesellschaft entsprechenden zu Lohn gewähren, dazu auf
diesem Wege, ohne gleichwerte Interessen zu verletzen, nicht zu gelangen ist.

Wenn der entscheidende Schritt, mit dem Patentwesen völlig zu brechen, bisher noch nirgends unternommen ist, obwohl die beachtenswertesten Stimmen der Theorie und Praxis ihn empsohten haben, so erklärt sich dies zur Genüge daraus, daß es sich um eine, seit geranmer Zeit in den Gewohnheiten der

industriellen Bölfer tief eingewurzelte Einrichtung handelt, der man hergebrachter weise einen großen Teil des Berdienstes an dem während ihres Bestehens einsgetretenen mächtigen Ausschwung der Gewerbsamteit zuschreibt. Dazu tritt die Besorgnis, daß dasjenige Land, welches damit vorangehe, den andern gegensüber in erheblichen Nachteil geraten werde.

Es fann im allgemeinen ebenso wenig bezweifelt werden, daß die Aussicht auf nugbare Ausbeutung gemachter Erfindungen ein Sporn für den Erfindungs= geist darbietet, als daß dem zeitweilig gewährten Patentschutz die Ausbildung wichtiger Erfindungen zu verdanken ift. Die Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß die Batente in den meisten Fällen ihren Zweck nicht erfüllen, daß sie in der großen Mehrzahl einen reellen Angen weder für den Inhaber noch für das Publitum zur Folge gehabt, daß der Borteil ebenjo häufig anderen als dem verdienten Erfinder zu gute gekommen ift. Wenn man den Aufschwung der Industrie durch Bervollkommnung der Technik, wie er sich in mehreren Ländern sehr ausgedehnten Batentichnkes vollzogen hat, vorzugsweise auf die durch den Patentichut gegebene Unregung guruckführen will, jo bleibt unberücksichtigt, daß die großen Erfindungen der Borzeit und ebenso die auch für die Industrie bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen der neueren Zeit eines Unregungsmittels durch Monopolichut nicht bedurft haben. Reben der fördernden Wirkung des letzteren ift in einer dem gewerblichen Fortschritte überaus günftigen Zeit der Nachteil nicht zu unterschätzen, daß er die rasche und fruchtbare Husbildung eines neuen Gedaufens zurückhält, welche bei seiner Freigebung von der konkurrirenden Arbeit aller zu erwarten ift. Db in England, Belgien, Frankreich und Nordamerika die Industrie vermöge sonstiger günstigen Borbedingungen nicht auch ohne Erfindungssichut in gleicher Weise sich entwidelt haben würde, muß freilich dahingestellt bleiben. Gewichtig ift indes die That= jache, daß in der Schweiz ähnlich günftige Ergebniffe erzielt find, ohne daß hier der Mangel eines solchen Silfsmittels nachteilig empfunden wurde.

Das Beispiel dieses Landes muß anch die Besorgnis abschwächen, daß durch Abschaffung der Patente die einheimische Industrie der ausländischen gegenüber einen Nachteil erleiden werde. Will man in Teutschland dazu schreiten, so kann man allerdings sich nicht verhehlen, daß man damit voraussssichtlich, wenigstens für eine gewisse Zeit, allein stehen wird. Daß die in Frankreich und England begonnene Agitation in demselben Sinne bald zum gleichen Ziele sühren werde, ist nach dem dermaligen Stande der öffentlichen Meinung daselbst und bei den sehr mannigsaltigen, in dem dortigen ausgedehnten Patentschutzsssschaft und bei den sehr Tanm zu erwarten, obgleich es Beachtung verdient, daß man sich in beiden Ländern zu einer Nengestattung des mit anerskannten Mängeln behaftesten Systems noch nicht hat entschließen können. In Deutschland bestehen diese Schwierigkeiten bei weitem nicht in gleichem Grade, da das industrielle Publikum bei der vergleichsweise geringen Ausdehnung des

Patentwesens durch die Maßregel auch in viel geringerem Grade berührt werden würde. Es handett sich hier um ein nach jeder Nichtung hin unwirksameres Institut.

Schon die Bahl der verliehenen Patente läßt dies erfennen. Sie betrug im Jahre 1867

|                                         | in | Prei  | ığen |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 103  |
|-----------------------------------------|----|-------|------|------|------|-----|-----|------|-------|------|----|---|---|--|------|
|                                         | in | Sac   | hjen |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 179  |
|                                         | in | den   | Thi  | irin | gijd | hen | 230 | reii | ıšjto | aate | 11 |   |   |  | 33   |
|                                         | in | Bra   | unid | hwe  | ig   |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 32   |
|                                         |    | Seff  |      |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 20   |
|                                         | in | 510   | enbr | ırg  |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 12   |
|                                         |    | Bat   |      |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 214  |
|                                         |    | 28ii  |      |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 139  |
|                                         |    | Bat   |      |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 46   |
| während                                 |    |       |      |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  |      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |    | ıglan |      |      |      | , . |     |      |       |      |    |   | , |  | 3453 |
|                                         |    | antro |      |      |      |     |     |      | -     |      |    | _ |   |  | 4400 |
|                                         | -  | lgien |      |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 1700 |
|                                         |    | าะจะใ |      |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  | 9450 |
|                                         |    |       |      |      |      |     |     |      |       |      |    |   |   |  |      |

Patente zählen. In Preußen hat die streng gehandhabte Vorprüfung dazu geführt, daß in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 87 Prozent der einzgegangenen Patentgesinche zurückgewiesen und nur zwischen 50 und 100 Patente verliehen worden sind. Es unterliegt übrigens keinem Zweisel, daß von diesen nur eine kleine Zahl in nennenswerter Weise ausgebeutet worden ist.

Auch der Umfang der mit dem Patente verliehenen Mechte ist in Tentsch= fand insofern geringer als im Auslande, als nach der unter allen Umständen aufrecht zu erhaltenden Bestimmung in der Uebereinfunst der Zollvereinsregiezungen vom 21. September 1842 das Patent dem Inhaber, abgesehen von Maschinen und Werfzeugen, sein Berboterecht gegen die Einsuhr, den Absatzund den Verbrauch anders woher bezogener Gegenstände gewähren fann.

Wenn als Folge der Beseitigung der Patente besürchtet wird, daß die Ausbeute neuer Ersindungen künftig dem Inlande verloren gehen werde, daß die Ersinder sich damit dem Patentschutz gewährenden Auslande zuwenden werden, so sindet diese Besorgnis in den in der Schweiz gemachten Wahrenehmungen keine Bestätigung. Den Industriellen, welcher eine Ersindung gemacht hat, werden in der Regel andere Motive bestimmen, sie da in Wirfsamkeit zu setzen, wo er seine Fabrikationsstätte, sein einmal begründetes Absapsgebiet hat.

And der Befürchtung, daß nach Wegfall des Patentschutzes die Neigung, neue Erfindungen geheim zu halten, sich steigern werde, kann entscheidendes Gewicht nicht beigelegt werden. Denn wenn es and anzuerkennen ist, daß die Neigung zur Geheinhaltung der Exsindungen durch die Anshebung des Patentschußes einen neuen Impuls erhalten wird, so kann doch nicht zugestanden werden, daß sich gegenüber dem bestehenden Zustande eine wesentlich nachteilige Beränderung hieraus praktisch ergeben werde. Dem schon gegenwärtig unter der Herrichaft des Patentschußes ist es eine bekannte Ersahrung, daß bei solchen Fabrikationsmethoden und Hüssimittesn, die die Geheinhaltung überhaupt ermögslichen, in der Geheinhaltung ein wirksamerer Schuß gesucht und auch gesunden wird als in dem Patente. Wenn somit angenommen werden kann, daß diesenigen Ersindungen, welche geheim gehalten werden können, großenteils schon setzt geheim gehalten werden, so kann aus der Aussebung des Patentschußes in dieser Rücksicht ein wesenlicher Rachteil sich praktisch nicht ergeben.

Die fönigtich preußische Regierung ist sonach der Ansicht, daß dem von der volkswissenschaftlichen Theorie empsohlenen und auch in der öfsentlichen Meinung hinreichend vorbereiteten Entschluß, austatt weiterer voraussichtlich doch unbefriedigenden Versuche, das Patentwesen zu resormiren, zur völligen Veseitigung desselben für den Vereich der Bundesgewalt zu schreiten, auch aus der Priorität der Maßregel gegenüber den bedeutenden Industriestaaten ein Vedenken nicht erwachsen könne, obgleich es allerdings wünschenswert sein würde, wenn auch die süddeutschen Staaten dafür zu gewinnen wären, so daß die Neuerung gleichszeitig für den ganzen Vereich des Zollvereins in Kraft treten könnte.

Der Unterzeichnete geht von der Ansicht aus, daß, ehe der Norddeutsche Bund überhaupt dem Patentwesen als Gegenstand seiner Gesetzgebung näher treten kann, zuvor über die prinzipielle Vorfrage, ob überhaupt für die Zukunst immerhalb des Bundesgebietes noch ein Patentschutz gewährt werden soll, eine Entscheidung zu treffen sei. Mit Nücksicht hierauf und da der Bund überhaupt nicht wird unhin können, gegenüber den auf Resorm des Patentwesens gerichteten Bestrebungen eine bestimmte Stellung zu gewinnen, stellt der Unterzeichnete den Antrag:

der Bundestrat wolle den Ausschuß für Handel und Verkehr mit der Beratung der erwähnten Frage und der Berichterstattung über diesielbe beauftragen.

v. Bismard."

Da lange Zeit über die Stellungnahme des Bundesrats in der Patentsfrage nichts verlautete, so verbreitete sich das Gerücht, Bismarck habe den erwähnten Antrag zurückgezogen.\*) Später (Anfangs Jebruar 1872) wußte die "Spenersche Ztg." zu berichten: der mit der Prüfung des betreffenden Antrags des Bundestanzlers beauftragte Ausschung des Bundesrats habe sich für die Einführung des amerikanischen Anmeldungssystems entschieden. In

<sup>\*) &</sup>quot;Nordd. Allg. Ztg." Ar. 55 vom 6. März 1869. Lgl. auch die "National-Ztg." vom 8. Kebruar 1870.

Pojdinger, Gurit Bismard und der Bundesrat, I.

ein neues Stadium gesangte die Frage erst im Jahre 1875 durch Bismarcks Antrag auf Anstellung einer Enquete zur Regelung des Patentwesens, worauf wir später zurückkommen werden.

Schutz des geistigen Eigentums. Am 12. März 1868 stellte das Königreich Sachsen den Antrag: der Bundesrat wolle die Ausarbeitung eines, womöglich dem Reichstage des Jahres 1869 vorzulegenden Bundesgesetzes zum Schutz des Urheberrechts an literarischen Erzengnissen und Werfen der Kunst, unter Zugrundelegung des von einem Ausschusse des deutschen Buchhändlers Börsenvereins in Berlin 1855—1857 ausgearbeiteten, im Oftober 1857 in Leipzig revidirten Entwurses beschtießen, zunächst aber den 4. und den 6. Aussichus beauftragen, nähere Vorschläge über die Art der Ausschlung zu machen.

Da von seiten der toniglich prengischen Regierung die Bearbeitung eines Entwurfs zu einem Bundesgesethe über den Schut des Urheberrechts an literariichen Erzeugniffen und Werken ber Runft, auf Grundlage ber in bem könig= lich fächfischen Untrage bezeichneten Vorarbeiten und unter Berücksichtigung der über dieselbe inzwischen erschienenen Beurteilungen eingeleitet, und diese Arbeit dem Bernehmen nach bereits erheblich vorgeschritten war, jo beschloß der Bundes= rat auf den Borichlag der Ausschüsse für Sandel und Berkehr jowie für Justi3= wesen am 10. Juni 1868: den Bundesfanzler zu ersuchen, dahin zu wirfen, daß 1) die Ausarbeitung dieses Entwurfes, so batd als thuntich, vollendet; 2) der Entwurf jodann dem Bundesfanzler-Umt übergeben und den Bundesregierungen mitgeteilt; 3) die Ausschüffe für Sandel und Verfehr und für Justizwesen beauftragt werden, den ihnen zu dem Zwecke von dem Bundes= tangler mitzuteilenden Entwurf unter Zuziehung von Sachverständigen aus den beteiligten Kreifen zu beraten und über das Ergebnis in der nächsten Seffion des Bundesrats unter gleichzeitiger Berücksichtigung der eingegangenen Betitionen zu berichten.

Auf Grund dieses Beschlusses legte der Bundeskanzler im November 1868 den auf Beranlassung der königlich preußischen Regierung ausgearbeiteten Entswurf eines Gesetzes, betressend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst, an geographischen, naturwissenschaftlichen, architektonischen und ähnstichen Abbildungen sowie an photographischen Aufnahmen nach der Natur, nebst Motiven dem Bundesrat mit dem Bemerken vor, daß er denselben auch den Aussichüssen sier Handesrat mit dem Bemerken vor, daß er denselben auch den Aussichüssen sier Handesverbeiten sowie für Justizwesen mitgeteilt habe.

Der Bundesrat beschloß am 15. Dezember 1868, sämtliche hohe Regierungen zu ersuchen, diesenigen Bemertungen, zu welchen ihnen der Gesehentwurf etwa Anlaß geben möchte, bis zum 1. Februar 1869 an das Bundeskanzler-Amt gelangen zu lassen.

Die Erledigung des Entwurfs fällt in die folgenden Seffionen des Bundesrats. Gin von Bismard (Mai 1868) bei dem Bundesrat gestellter Antrag auf

Abschluß einer Literarkonvention mit der Schweiz wurde später zurückgezogen, weil in den kommerziellen Verhandlungen über einen Handelse vertrag mit der Schweiz, bei welchem Preußen eine Uebereintunft über das literarische Gigentum als Vedingung hingestellt hatte, zwischen den beiderseitigen Vevollmächtigten eine Verständigung zwar über diese Frage, aber nicht über den Handelsvertrag erreicht wurde.

Gewährung von Nechtshilfe. Infolge einer Anregung von Sachsen-Weimar auf Anslegung des Art. 3 der Bundesversassung\*) stellte der Ausschuß des Bundesrats für das Justizwesen (v. Pape, v. Seebach, v. Bertrab) solgenden Antrag:

"Ter Bundesrat wolle beschließen: daß es sich nicht empsehle, die Zweisel, zu welchen der Art. I der Bundesversassung auf dem Gebiete der Zivil= und Strafrechtspflege Anlaß gegeben habe, unabhängig und getrennt von den im Art. 4 vorbehaltenen Gesehen über die Gewährung der Rechtshilse und über die Begründung eines einheitlichen Prozeß=, Straf= und Obligationsrechts durch besondere Gesehe zu entscheiden, daß dagegen das Bedürsnis auzuerkennen, vor Begründung diese einheitlichen Rechts die Gewährung der Rechtshilse im Wege eines Bundesgesches einstweisen zu regeln, weshalb der Bundestanzler zu ersuchen seines Bundesgeschen Adumission unter Mitteilung eines Abdrucks dieses Berichtes und des darin angezogenen Materials, sowie unter Hinweisung auf den Nürnberger Entwurf den Austrag zu erteilen, den Entwurf eines Bundesgesehes über die Gewährung der Rechtshisse innerhalb des Bundesgebietes mit thuntichster Beschleunigung anszuarbeiten und mit Motiven vorzulegen." Der Bundeskanzler entsprach biesem Ersuchen. Die Ersedigung der Frage ersolgte erst in der Session 1869.

Die privatrechtliche Stellung der Erwerbse und Wirtschaftse genofsenschaften. Das einschlägige Gesetz vom 4. Juli 1868 (B.=G.=Bl. S. 415) wurde durch eine Resolution des Reichstags veranlaßt; die Mitwirtung Bismarcks beschränkte sich daraus, daß er die Kommission sür die Unsearbeitung des Entwurfse einer Prozesordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigleiten des Rorddeutschen Bundes mit der Ausarbeitung eines bezüglichen Gesetztwurfs beauftragte, und deren Elaborat dem Bundesrate zur Beschlußfassung vorlegte. Den von der gedachten Kommission vorgelegten Gesetztwurf nahm der Bundesrat an.

Strafgesethuch. Der Artifel 4 der Bundesversassung überwies unter Nr. 13 der Gesethung des Norddeutschen Bundes "die gemeinsame Gesetzgebung über das Obligationenrecht, Strafrecht, Handels und Wechselrecht und das gerichtliche Versahren". Auf Grund dieser Bestimmung hatte der Reichstag

<sup>\*)</sup> Bgl. die "National-Itg." Nr. 333 vom 19. Juli 1868.

in seiner Sigung vom 18. April 1868 beschlossen: "den Bundeskanzler aufsgufordern, Entwürse eines gemeinsamen Strafrechts und eines gemeinsamen Strafprozesses, sowie die dadurch bedingten Borschriften der Gerichtsorganisation baldthuntichst vorbereiten und dem Reichstage vorlegen zu lassen."

Diefer Beichluß fand im Ausschuffe des Bundesrats für Juftizweien, welchem dersetbe zur Begutachtung überwiesen war, unbedingte Zustimmung und Befürwortung. Man ging von der Auffassung aus, daß der Artifel 4 der Bundes= verfaffung, indem derfelbe das materielle und formelle Strafrecht unter die Gegenstände der einheitlichen Bundesgesetzgebung aufnahm, nicht bloß eine fakultative Kompetenz hinstellen, sondern es als eine wesentliche Aufgabe des Bundes bezeichnen wollte, durch eine gemeinsame Gesetzgebung auf dem Gebiete des Strafrechtes die Uebelstände zu beseitigen, welche aus der Verschiedenheit der in den einzelnen Staaten geltenden Strafgesetbücher und Strafprozegordnungen entsprangen. In Betreff der vorbereitenden Schritte empfahl der Ausschuß den Weg fommissarischer Beratung, welcher für die Zivilprozesordnung eingeschlagen worden. Doch fehlte es nach der Unficht des Ausschuffes für die Gesetzgebung auf dem bezeichneten Gebiete an Entwürfen, welche einer kommiffarischen Brüfung mit Erfolg zu Grunde gelegt werden fonnten. Es wurde daher gunächst auf die Musarbeitung der erforderlichen Entwürfe Bedacht zu nehmen fein. sicht hierauf schlug der Justigausschuß dem Bundesrat vor, den Bundestangler zu ersuchen: "ben Entwurf a) eines gemeinsamen Strafgesehuchs und b) einer gemeinsamen Strofprozegordnung für die Staaten des Norddeutschen Bundes, und zwar zunächst den Entwurf einer gemeinsamen Strafprozegordnung auß= arbeiten zu laffen und dem Bundesrat zur weiteren Beschlufinahme vorzulegen." Der Bundesrat erhob diesen Antrag in der Plenarsitzung vom 5. Juni 1868 jum Beichluffe.

Beim Wiederbeginne der Seffion wurde dem Bundesrat eine Dentschrift mitgeteilt, in welcher der mit Ausarbeitung eines gemeinsamen Strafgesetzbuches für die Norddentschen Bundesstaaten beauftragte preußische Justizminister über die Lage und Nichtung der bezüglichen Borarbeiten Austunft gab. Die Vorlage des sertiggestellten Entwurfs zog sich dis in die Session 1870 hinaus.

Auslieferung svertrag mit Belgien. Zwischen den einzelnen Staaten des Nordbeutschen Bundes und dem Königreich Betgien war die gegenseitige Austieferung flüchtiger Verbrecher durch Staatsverträge geregelt, denen ein belgisches Geset vom 1. Oftober 1833 zu Grunde lag. Dieses Gesetz gestattete die Auslieferung nur in einer sehr beschräntten Anzahl von Fällen. Am 5. Aprit 1868 erschien indessen in Belgien ein neues Gesetz über die Auslieferungen, welches die engen Grenzen der bischerigen Legislative verlassen hatte und die vertragsmäßige Regulirung der gegenseitigen Auslieferung für 33 Verbrecheusställe gestattete, sowie die Voraussetzungen und Formen erleichterte,

unter denen die Austieserung zulässig sein sollte. Die belgische Regierung nahm hieraus Veraulassung, bei dem Bundespräsidenten den Antrag zu stellen, die bezüglichen Vertragsverhältnisse Belgiens mit den Staaten des Norddeutschen Bundes von neuem zu regeln.

Auf die diesfalsige Vorlage des Bundestanzlers (Mai oder Juni 1868) erklärte sich der Bundesrat am 22. Juni 1868 mit dem Abschlusse eines Auslieferungsvertrages zwijchen dem Norddeutschen Bunde und Belgien einverstanden und ersuchte den Bundestanzler, junachst die einzelnen Bundesregierungen aufzufordern, sich zur Sache, namentlich über ihre etwaigen speziellen Wünsche und Bedürfniffe, zu äußern. Die prengische Regierung hatte hierbei ihre speziellen Büniche und Bedürinisse gleich in der Form des Entwurfes eines Auslieferungs= vertrages zwischen dem Norddeutschen Bunde und Belgien gebracht und auheimgestellt, denselben als Material für den aufzustellenden Bertragsentwurf zu benuten. Auf den hierüber erstatteten Bericht des Ausschusses für Zustizwesen beichloß der Bundesrat am 19. Dezember 1868, sich damit einverstanden zu erklären, daß das Bundespräsidium im Namen des Bundes mit der königlich belgischen Regierung einen Auslieferungsvertrag nach Anleitung des von der preußischen Regierung vorgelegten Entwurfes und unter Berüchsigung der in dem Aussichußberichte zu einzelnen Artikeln desselben aufgestellten materiellen Erinnerungen und Borichlage verhandle, und den Bundesfangler zu ersuchen, den verhandelten Bertrag demnächst dem Bundegrat zur verfaffungemäßigen Zustimmung vorzulegen. Die Perfettion des Bertrages verzögerte sich bis jum 3abre 1870.

Neber das Schicksal eines Antrages Bremens, die Anslieferung von Berbrechern zwischen den Bundesstaaten durch Gesetz zu regeln, hat nichts verlautet.

Bundesgesetzgebung über Handels und Wechselrecht. Giner Resolution des Reichstags entsprechend, beschloß der Bundesrat auf den Untrag des mit der Berichterstattung beauftragten Ausschusses für Justiz-wesen\*) am 29. Juni 1868: "den Bundestanzler zu ersuchen, den Entwurf

<sup>\*)</sup> Der Ausschuß bes Bundesrats ließ sich bei seinem Votum von solgenden Gesichtspuntten leiten: Die beiden bezeichneten Mängel des gegenwärtigen Rechtszustandes, daß
bas Handelsgeschuch in einigen Staaten noch nicht eingesührt sei, und daß dasselbe, sowie
die Wechselordnung, in den einzelnen Staaten durch die Landesgeschgebung wieder außer
Arast gesetzt werden könnten, würden durch ein Bundesgesch, wie es der Beschluß des
Reichstags in Antrag brachte, gehoben. Die Erlassung eines solchen Gesetzes erscheine auch
insosern unbedenklich, als Wechselordnung und Handelsgeschuch sich im allgemeinen bewährt hatten. Gleichwohl erhoben sich gegen die sosortige Erlassung des Gesetzes solgende
Unstände: Das Handelsgesetzbuch ließ sich ohne ausssührliche Einsührungsbestimmungen
nicht in Geltung setzen; und diese, welche den besonderen Verhältnissen der einzelnen
Staaten sowie dem partikularen Nechte anzupassen sien, könnten in ein Bundesgesetz nicht ausgenommen werden. Da num das Handelsgesetzbuch in zwei Bundesstaaten noch

eines Bundesgesetzes, durch welches das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch und die allgemeine deutsche Wechselordnung nehst den sogenannten Rürnberger Wechselnovellen, soweit nicht eine Aenderung des gemeinsamen deutschen Wechselsrechts durch das Bundesgesetz über die Ausschen von 29. Mai 1868 eingetreten ist, zu Bundesgesetzen erklärt und als solche in das gesamte Bundessgebiet eingeführt werden, ausarbeiten zu lassen und dem Bundesrat zur weiteren Beschlußfassung vorzulegen."

Wir fommen auf die Erledigung dieser Angelegenheit im Jahr 1869 zurück.

Aufhebung der Schuldhaft. Der Bundegrat ftellte der Kommiffion, welche mit der Ausarbeitung der gemeinsamen Zivilprozegordnung beauftragt war, die Aufgabe, den Gesetzentwurf wegen Aufhebung der Schuldhaft vorzubereiten. In Dieser Kommission wurde sowohl die Frage, ob diese Magregel gerechtfertigt sei, als die andere, ob es sich empfehle, ein darauf bezügliches Geset zu erlaffen, ohne die Vollendung der gemeinsamen Zivilprozegordnung abzuwarten, nach gründlicher Erwägung bejaht und der Entwurf eines zur sofortigen Einführung geeigneten Bundesgesetes angenommen, welcher an ben Bundesratsausschuß für das Juftizwesen zur Begutachtung gelangte. Der lettgenannte Ausschuß fonstatirte zunächst, daß die Schuldhaftfrage zur Kompetenz der Bundesgesetzgebung gehöre, und befürwortete sodann in materieller Beziehung sowohl die Aufhebung des Berjonalarreftes, wie die jofortige Erlaffung eines desfalfigen Gejeges unter ausdrücklicher Zustimmung zu dem Entwurfe, den die zur Ausarbeitung der gemeinsamen Zivilprozegordnung bestellte Rommission vorgelegt hatte. Bei den Beratungen des Ausschuffes fam es auch zur Sprache, daß die Aufhebung des Personalarrestes, als eines Erefutionsmittels, auch in Bezug auf Wechselverbindlichteiten zugleich eine Menderung des deutschen Wechselrechts in sich ichließe. Es gewonn hierbei die Ueberzengung Raum, daß die erwähnte Menderung auf die übrigen Borschriften der deutschen Wechselordnung feinen wesentlichen Einfluß üben werde, weil das Wesen und die rechtliche Bedeutung der Wechselverbindlichteit nach der richtigen, auch der Wechselordnung zu Grunde liegenden Theorie von der Zuläffigfeit des Personalarrestes völlig unabhängig

nicht galt, so war es ersorderlich, daß die Regierungen derselben mit den Vorbereitungen behnst Einführung des Bundesgesetes vor dem Erlaß des letzteren zum Abschluß gelangten. — Eine sernere Berücksichtigung ersorderte der Umstand, daß in die Einführungsgesete des Handelsgesethuchs und vielleicht auch in andere spätere Landesgesetz Bestimmungen aufgenommen waren, welche eine Teklaration oder Aenderung des Handelsgesetzbuches bewußt oder undewußt enthielten. Diese könnten durch ein neues Bundesgesetz nicht einsach aufgehoben werden, ohne die besonderen Verhältnisse der betressenden Staaten zu verletzen oder wenigstens den Grund zu einer schähltnisse der betressenden Ju segen. Jur Abwensdung und Milderung dieser Uebelstände waren beshalb dem neuen Bundesgesetz besondere Vestimmungen einzuverleiben und hierüber die Bundesregierungen mit ihren Aeußerungen zu vernehmen.

fei. Daneben mußte aber noch eine andere Frage in Erwägung tommen, nämlich, auf welchem Wege man die so wünschenswerte und gegenwärtig bestehende Gemeinsamkeit des deutschen Wechselrechts erhalten könne, wenn eine Abanderung beschloffen murde, welche nur für das Gebiet des Norddeutschen Bundes, nicht aber für die übrigen deutschen Staaten Wirtsamkeit hatte. Für eine Vertagung des neuen Gesetzes bis nach erfolgter Verständigung mit den füddentschen Staaten wollte man bei der Dringlichfeit der beabsichtigten Reform nicht stimmen, da ja überdies fein Vertrag bestand, welcher die Bundesgewalt hindern fonnte, eine Menderung des Wechselrechts auf eigene Sand vorzunehmen. Deshalb fand man es für angemeffener, die füddentichen Regierungen von der bevorstehenden Aufhebung der Schuldhaft innerhalb des Bundesgebietes ju benachrichtigen, mit dem gleichzeitigen Ersuchen, ihrerseits das Geeignete zur Erhaltung der Gemeinschaftlichteit des Wechselrechts zu veraulassen. Der Juftigausschuß stellte daher auch schließlich den Antrag, der Bundesrat möge den Bundestanzler beauftragen, eine Notifitation und ein Ersuchen der gedachten Art an die Regierungen von Bapern, Württemberg, Baden und Beffen gu richten.

Als das Geset vom 29. Mai 1868 (B.=G.=Bl. S. 327) alle ersorderslichen Stadien durchlausen hatte, sette der Kanzler, dem Ersuchen des Bundesstats entsprechend, die Regierungen von Bayern, Württemberg, Baden und Hessen von der im Gebiete des Norddeutschen Bundes bevorstehenden Aushebung des Schuldarrestes in Kenntnis und stellte gleichzeitig ihrer Erwägung auheim, ob nicht die gleichen Abänderungen der deutschen Wechselordnung in ihren Staaten einzuführen sein.\*)

Haftpflichtgesetz. Auf die aus Leipzig (von Professor Biedermann und Genossen) Ende März 1868 eingereichte Petition um Erlaß bundesgesetz-

<sup>\*)</sup> Hieranf gingen folgende Antworten ein. 1) Bayern: Es werde beabsichtigt, nach eingeholter föniglicher Ermächtigung bem Landtage sofort nach seinem Wiederzusammentritte einen Gesetzentwurf vorzulegen, der im wesentlichen mit den bezüglichen Gesetzen des Nordbentschen Bundes und Defterreichs übereinstimme. 2) Bürttemberg: Die erforderlichen Erhebungen barüber, ob nach bem bermaligen Stande ber Erekutionsgeschung, beziehungsweise unter welchen Modifitationen berjelben die Personalhaft als Crefutionsmittel in Wechselsachen entbehrt werden könne, seien angeordnet. Indem die Regierung sich vorbehalte, von ihrer besfalfigen Entichließung seinerzeit Kenntnis zu geben, bemerte fie, daß eine dem Borgange der Gesetzgebung des Nordbentschen Bundes fich auschließende Mabregel in Bürttemberg jedenfalls nicht ohne Instimmung der Ständeversammlung des Landes vollzogen werden könne. 3) Baben: Die Regierung werde behufs gleichmäßiger Menderung des Artifels 2 der Wechselordnung für den nächsten Landtag eine entsprechende Bejetesvorlage vorbereiten. 4) Beffen: Die Regierung fei bereit, für den Fall des Bustandefommens bes fraglichen Gejețes im Gebiete des Norddeutschen Bundes auch für die nicht zum Bunde gehörigen Landesteile die entsprechende Menderung des Artitels 2 der Wechielordnung berbeizuführen.

licher Bestimmungen über Entschädigungsansprüche von Privatpersonen bei nicht pon ibnen verschutdeten Ungludsfällen in Fabriten, Bergwerten, auf Gijenbabnen, Dampfichiffen u. f. w. hatte der Reichstag in feiner Sigung vom 24. April 1868 beichtoffen, diesetbe "gur thunlichsten Berücksichtigung" an den Bundesfanzter abzugeben. Die Petition war dann vom Bundesrat auf Grund eines in der Sitzung vom 29. April 1868 gefaßten Beichluffes an den Bundestangler mit dem Erjuchen abgegeben worden, nähere Ermittlungen über die Frage des Bedürfniffes zu veranlaffen.\*) Es wurden hierauf die Bundes= regierungen unterm 5. Mai und im November 1868 um Neugerung über die Ungelegenheit ersucht. Die Mehrzahl derselben war nach den bis Ende 1868 eingegangenen Gutachten darüber einig, daß eine gemeinsame bundes= gesetsliche Regelung des Gegenstandes im allgemeinen wünschenswert sei. Mur Sachjen = Weimar und Mecklenburg = Schwerin bestritten das Bedürfnis einer neuen oder einer bundesgesetlichen Regelung der Materie, und Samburg warnte. man möge dem "sehr natürlichen Mitgefühl für die betreffenden Individuen" nicht einen so großen Ginfluß auf den Umfang der Entschädigungspflicht ein= räumen, daß dadurch den industriellen Unternehmungen unverhältnismäßige Lasten auferlegt werden. In Preußen hatte der Sandelsminister den Geheimen Ober=Bergrat Achenbach mit der Abjaffung eines Gutachtens beauftragt. November 1868 stellte der Bundestangler mit dem Bemerken, daß die Ant= wortichreiben der Bundegregierungen bei der Schlugberatung gur Vorlegung gelangen follten, beim Bundegrat den Antrag, die weitere Beratung des Gegen= ftandes im Ausschniß beschließen zu wollen. Wir werden in ber nächsten Seffion auf diese Materie zurücktommen.

Aufhebung der Spielbanken. Ein hierauf abzielender Antrag des Meichstags war noch aus der vorhergehenden Seffion unerledigt. Inzwischen war das preußische Gesetz wegen der Aushebung der Spielbanken vom 5. März 1868 (Gesetzsammtung S. 209) ergangen, und es kounte demnach in dem von

<sup>\*)</sup> Auf die dem Bundesrat überwiesene Petition ist der iolgende, in Nobls BismarckRegesten übersehene vorläufige Bescheid ersotzt: Berlin, 12. Mai 1868. Auf die von Euer Hochwohlgeboren im Namen des dortigen Ausschusses der nationalliberalen Partei im März d. J. an den Bundesrat des Norddentschen Bundes gerichtete Petition, betressend den Erlaß bundesgeschscher Bestimmungen über Entschädigungsansprüche von Privatpersonen bei nicht von ihnen verschuldeten Unglückssällen bat der Bundesrat in seiner Situng vom 29. April d. J. beschlossen: die Petition an den Bundesfanzler mit dem Ersuchen abzugeben, nähere Ermittlungen zu veranlassen, ob und inwiesern ein Bedürsnis vorhanden sei, im Wege der Bundesgesetzgebung zu dem Zwecke einzuschreiten, um innerhalb des gesamten Bundesgebiets densenigen Personen und deren Hinterbliebenen, welche bei dem Bergban, im Eisenbahndienst, bei dem Vetriebe einer Fabrit u. s. w. förperlich beschädigt werden oder ihr Leben verlieren, einen angemessenen Entschädigungsanspruch zu sichern. — In Aussischrung dieses Beschlusses sind die sämtlichen Bundesregierungen um Neußerung über die angeregte Frage ersucht worden. Tas Bundeskanzler-Amt. Telbrück.

Bundeswegen zu thuenden weiteren Schritte füglich nur barauf ankommen, bie Bestimmungen jenes preußischen Gesetzs auf den ganzen Bund auszudehnen.

Aus dem Bericht des Ausschusses des Bundesrats für Justizwesen ergab sich, daß der Erlaß eines Bundesgesches hauptsächlich wegen der Spielbanken in Nanheim, Phrmont und Wildungen als unerläßlich betrachtet worden war, da die betreisenden Landesregierungen sich nach ihren eigenen Erklärungen nicht in der Lage besanden, diese Spielbanken bis zum Schlusse des Jahres 1872 ihrerseits aufzuheben, oder doch keine bestimmte Zusicherung darüber hatten erteilen können, daß es ihnen gesingen werde, diese Ausbebung durch eine Berständigung mit den Spielbankinhabern herbeizusühren. Der Bericht des Ausschusses seiste folgende Einzelheiten darüber mit:

In Phrmont ging der Spielpachtvertrag am 30. April 1873 zu Ende, in Wildungen erst im Jahre 1885. Die fürstlich waldecksche Regierung hielt sich zu einer einseitigen Ausscheng der Verträge von Staats wegen nicht sür berechtigt. Mehrsache Versuche, den Phrmonter Spielpächter zu einer srüheren Aussedung des Vertrages zu bestimmen, waren ersolglos geblieben. In Wilsdungen glaubte die fürstliche Regierung eine Abstürzung der Pachtzeit auf dem Wege der Verhandlung erreichen zu können, sie hatte indes einen solchen Versuch noch nicht unternommen. In Nanheim sief der von der früheren turhessischen Regierung abgeschlossene Pachtvertrag vom 23. Januar 1860 noch dis zum Schlusse des Jahres 1877. Sine Erneuerung des Vertrages lag nicht in der Absücht der größherzoglichen Regierung; andererseits hielt sie die sofortige Aussehlusse des öffentlichen Hazardssischen Nassersel nur im Falle eines allgemeinen Verbots des öffentlichen Hazardsspiels in den deutschen Vandesstaaten, und selbst in diesem Falle nur gegen namhaste, im voraus bestimmte Entschädigung gestattet war.

Infolge der Annahme des Gesetzes,\*) betreffend die Schließung und Beschränkung der öffentlichen Spielbanken, vom 1. Juli 1868 (B.=G.=Bl. S. 367), welches die Schließung der Spielbanken späkestens bis zum 31. Dezember 1872 anordnete, war es nun die Ansgabe der betreffenden Regierungen, die ersorderslichen Arrangements mit den Spielpachtinhabern zu treffen, welche die preußische Regierung ihrerseits schon früher herbeigeführt hatte. Die am ehemaligen Bundestage über die Frage gepflogenen langwierigen und stetz resultatlos gebliebenen Verhandlungen erhielten auf diese Weise durch die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes ihren endlichen Abschließ. In England erfolgte die Ausselbeung der Spielbanken bekanntlich bereits in den zwanziger Jahren, in Frankereich im Jahre 1838.

<sup>\*)</sup> Der Wortlaut des Gesetzentwurfs, wie er aus den Bundesrats-Ausschnüberbandlungen hervorging, sindet sich abgedruckt in der "Norddentschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 133 vom 10. Juni 1868. Der Gesetzentwurf wurde vom Bundesrat modifizirt angenommen.

Rinderpestverhütung. Insolge der Anregung des Großherzogtums Sachsen\*) hatte der Ausschuß für Handel und Gewerbe dem Kanzler einen Gesehentwurf unterbreitet, der die Berhütung und Tilgung der Rinderpest zum Gegenstand hatte und von einer Instruktion sowie von einer Motivirung besgleitet war. Der Ausschuß hatte sich für die Beratung dieser Angelegenheit mit drei Mitgliedern verstärtt und außerdem Kommissare der beteiligten preußischen Ressortung seschliche Anordnungen zur Abwendung der Aungenseuche zu treffen, war für den Augenblick nicht Folge gegeben worden. Aus dem Entwurse, welcher von Bismarck dem Bundesrat vorgesegt wurde, ging das Geseh vom 7. April 1869 (B.=B. Bel. 1869) E. 105) hervor.

#### 2. Bundesraf.

In der Situng des Bundekratk vom 7. Dezember 1868 legte die große herzoglich sächsische Regierung einen Antrag auf Ergäuzung des § 17 der Geschäftkordnung für den Bundekrat vor, welcher den nicht ständig in Berlin domizitirenden nicht preußischen Bevollmächtigten zum Bundekrat die Aukübung ihrer amtlichen Wirtsamfeit daselbst erleichtern sollte. Dem Antrag lag nachstehender Gedantengang zu Grunde:

Bei weitem die meisten Unträge, welche an den Bundesrat gelangen, geben Gie werden mahrend ber Bertagung des Bundesrats, von Preußen aus. welche 3. B. im Jahre 1868 von Anfang Juli bis Ende November dauerte, in dem preußischen Reffortministerium, vorfommenden Falls auch im Staats= ministerium und ferner im Bundestanzler-Umt vorbereitet und dann dem Bundesrat bei seinem Wiederzusammentritt alle zusammen vorgelegt. Dieser kann nun in jeiner erften Sigung nichts anderes aufangen, als die einzelnen Sachen an die zuständigen Ausschüffe verweisen. Zeder Ausschuß hat dann zunächst für jede ihm angewiesene Sache einen Referenten an wählen. Der Referent muß sich in die Sache hinein ftudiren und seinen Vortrag vorbereiten; auf Grund des letteren erfolgen dann die Ausschußberatungen, und schließlich muß auch noch der Ausschußbericht verfaßt, von dem Ausschuß genehmigt und zum Druck befördert werden. Dies alles erfordert, namentlich wenn es sich um größere Gesehentwürfe oder zweiselhafte Fragen handett, mehr oder weniger lange Zeit, während welcher die nicht zu den betreffenden Ausschüffen gehörigen Mitglieder Des Bundegrats unnötigerweise in Bertin harren muffen. Gine wesentliche Berbefferung für die nicht hier wohnhaften Mitglieder wäre es also, wenn der Bundestangler die für den Bundesrat bestimmten Antrage direkt den zuständigen Aussichüffen zuwiese und den Bundesrat selbst erft dann nach Berlin

<sup>\*)</sup> Bgl. oben 3. 122.

beriefe, wenn die Ausschüsse mit ihren Arbeiten fertig und die Ausschussberichte gedruckt sind.

Aber auch für die Ausschusmitglieder wäre noch eine Erleichterung zu bewirfen, wenn nämlich der in Berlin wohnhaste Präsident eines Ausschusses (in allen führte Preußen den Borsit) die ihm vom Bundestanzler übergebenen Anträge im Abdruck den Ausschusmitgliedern, ohne sie nach Berlin zu berusen, in ihre Heimat schieden und zugleich einen derselben ersuchen würde, sich auf das Reserat vorzubereiten. Der Ausschuß brauchte dann auch nicht eher einsberusen zu werden, als bis der Reserent mit seiner Arbeit sertig und alle Mitglieder genügend insormirt sind. Durch diese Berbesserungen sieße sich — abgesehen immer von den Reichstags= und Jollparlaments=Zessionen — die Anwesenheit der nicht in Berlin wohnhasten Mitglieder auf eine sehr furze Zeit zurücksühren, was gerade wegen der Rotwendigseit der Anwesenheit dieser Herren in ihrer Heimat sehr willsommen sein würde.

Bei der Beratung der Sache ergab sich, daß es dazu einer Abänderung bestimmter Paragraphen der Geschäftsordnung gar nicht bedürse, sondern daß ein einsaches Ersuchen an den Bundeskanzler genügen würde, welches Ersuchen denn auch einhellig beschlossen wurde.

#### 3. Mundespräsidium (Bundesbeamte).

Ein von Bismarc im April 1868 dem Bundesrat vorgelegter Gesetzentwurf, betreffend die Rechtsverhältnisse der Bundesbeamten, bezweckte, Bestimsmungenzu treffen über die Staatsangehörigseit der Bundesbeamten, über ihre Steuerspsichtigseit, über die Frage einer Exestutionsvollstreckung gegen dieselben, über ihre Beteiligung an den Witwens und Waisenkassen, über die bei einem Amtsvergehen oder Verbrechen gegen sie in Anwendung kommenden Gesetze u. s. w. Die Vorlage wurde vom Bundesrat mit einigen Modisitationen angenommen. Befanntlich beschloß aber der Neichstag, die den preußischen Staatsbeamten zustehenden Besteinungen und Begünstigungen bei der Heranziehung zu den Gemeindeabgaben, die zu so vielen Beschwerden der Gemeinden und Kommunalbehörden Anlaß gegeben hatten, den Bundesbeamten nicht zu bewilligen. Darauf hin beschloß der Bundesrat in seiner Sitzung vom 22. Juni, dem so amendirten Gesetze seine Justimmung nicht zu erteisen.

Infolge des eben erwähnten Neichtagsbeschlusses unterbreitete der Bundessfanzler dem Bundesrat den Borschlag: jeder einzelne Bundesstaat wolle die Anordnung treffen, daß, mit Ausnahme der Gesandten und Konsuln, diesenigen seiner Angehörigen, welche als Bundesbeamte fungiren, von allen direkten persönlichen Steuern freizulassen seien, die nicht am amtlichen Wohnort erhoben werden. Dieser zur Beratung gestellte Antrag wollte der Möglichkeit einer doppelten Besteuerung der Beamten vorbeugen.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 163 vom 15. Juli 1868.

Da mit der Ausbildung der Bundesbehörden auch die Jahl der Bundesse beamten wuchs, so trat an den Bundesrat die Rotwendigkeit heran, für dieselben und zwar in erster Linie für das Bundestanzler-Amt geeignete Unterkunstsräume zu beschaffen. Infolge dessen erwarb der Bund auf Bismarcks Vorschlag das Grundstück Wilhetmstraße 74. Die Lage desselben war für die Unterbringung der Lotatitäten des Bundesrats und des Bundesfanzler-Amts wie geschaffen.

#### 4. Reichstag.

Das von dem Neichstage beschloffene Gesetz, betreffend die Nichtver= folgbarkeit von Mitgliedern der Kammern und Ständebersamm= tungen wurde vom Bundesrat einstimmig abgetehnt.

#### 5. Boll- und Steuerwesen.

Es sind nur Borlagen von geringer Tragweite zu erwähnen. Bismark tegte dem Bundesrat vor: einen Gesehentwurf, betreffend die Erhebung einer Abgabe von der Branntweinbereitung in den Hohenzollernschen Landen, Schreiben vom März 1868 (Geseh vom 4. Mai 1868, B.=G.-Bl. S. 151), einen Bertrag mit Hessen, betreffend die Bestenerung von Branntwein und Tabak, Schreiben vom März 1868 (publizirt im B.=G.-Bl. 1868 (S. 466), endlich Vorschläge bezüglich der Form der Cuartalübersichten über Jölle und Stenern (März 1868), der Festschung einer Pauschalver= gütung für den aus dem Bundesgebiete nach Luremburg über= gehenden Branntwein (November 1868), der Bureauarbeiten des Bundesratsausschnsse sür das Rechnungswesen in Joll= und Stenerrechnungs= angelegenheiten (November 1868), und der abgabenfreien Berabfolgung von Salz (Dezember 1868).\*)

# 6. Sifenbahnwefen.

Bevor Bismard noch daran denken konnte, die ausgedehnten Rechte, welche die Bundesversassung dem Bunde bezüglich der Eisenbahnen einräumte, zur That werden zu lassen, lag ihm daran, ihren Gebrauch für militärische Zwecke so rasch als möglich sicher zu stellen. Ein erster Antrag desselben an den Bundesrat (März 1868) war motivirt durch die Notwendigkeit, die Nebelstände zu beseitigen, welche aus der Geltung verschiedener Tarife für die genannten Transportleistungen für die Militärverwaltung hervorgingen.

Der Ausschuß für Eisenbahnen, Post und Telegraphen, welchem der Antrag überwiesen war, entschied sich dafür, daß sich die für Preußen eingeführten

<sup>\*)</sup> Die betreffende Entschließung des Bundesrats findet sich abgedruckt in der "National-Zeitung" Nr. 361 vom 6. Angust 1869.

Bestimmungen über die Militärtransporte auf Gisenbahnen zur allgemeinen Einführung eignen. Was dagegen die "Instruktion" und "Organisation" anstangte, so sprach der Ausschuß seine Ueberzeugung dahin aus, daß dieselben in ihren materielten Bestimmungen sich wohl zur allgemeinen Ginsührung in gleicher Weise eigneten, daß dieselben aber noch einer Aupassung an die allgemeinen Berhältnisse des Norddeutschen Bundes, besonders in allen sormellen Beziehungen, bedürsten. Der Ausschuß gab auheim, mit dieser Nedaktion die vereinigten Ausschüße für das Landheer und die Festungen und sür Eisenbahnen n. s. w. zu beauftragen, sich aber schon jeht dahin schlüssig zu machen, daß diese nen redigirten Borschriften dann in gleicher Weise allgemeine Geltung erlangen sollten wie das Reglement. —

Da es in dem gemeinsamen Interesse des Norddentschen Bundes lag, daß der Bundesrat die Ansrüstung und Leistungsfähigseit der innerhalb des Bundeszgebiets belegenen Eisenbahnen für militärische Zwecke zu übersehen vermöge, so beantragte der Bundeskanzler im Namen des Präsidinuns (November 1868): Der Bundesrat wolle beschließen, daß Uebersichten über die Ansrüstung und Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen für militärische Zwecke nach dem zu diesem Behuse aufgestellten Formular und zwar für neu erbaute Eisenbahnen gleich nach Eröffnung derselben, für die schon vorhandenen dagegen von zwei zu zwei Jahren, zunächst zu Ansang des Jahres 1870, aufgestellt und dem Bundesstanzlersumt mitgeteilt werden. In der Sigung vom 15. Dezember 1868 bes schloß der Bundesrat, diesem Antrage zuzusstimmen.

Ein dritter hierher gehöriger Antrag (November 1868) betraf den Militärstransporte auf den Staatseisenbahnen im Wechselverkehr zwischen dem norddentschen Bundesgebiet und den süddentschen Staaten. Der Bundesrat beschloß am 7. Dezember 1868, sein Einverständnis zu ertlären, daß das Präsidium mit den süddentschen Regierungen eine entsprechende Verseinbarung auf der Grundlage des vom Bundesrat angenommenen Reglementstreffe.\*) —

Endlich ift noch eine Borlage Bismards (März 1868) zu erwähnen, vermittelst deren er die Entscheidung über die der Benlo-Hamburger Eisensbahn zu gebende Richtung der Entscheidung des Bundesrats anheimgab. Die Borlage bestand in einer furzen Dentschrift, welche auf die Entstehung der Bahn zurückging, und die früheren Berhältnisse in Bezug auf die hannoversche oder oldenburger Linie einer unparteiischen Beleuchtung unterzog und auf die Interessen des allgemeinen Berkehrs wie auf diezenigen der Landesverteidigung besonderes Gewicht legte. Hiernach sorderte der Bundesfanzler von dem Bundesrat eine genaue Prüfung der Frage, und auf Grund seiner Kompetenz über die Bers

<sup>\*)</sup> lleber die Ausführung dieses Beschlusses vol. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Ar. 197 vom 25. August 1869.

hältniffe des allgemeinen Vertehrs und der Landesverteidigung einen Beschluß darüber, welche Richtung die Bahn einzuschlagen habe.\*)

Die Mehrheit der Ansschüsse des Bundesrats für Eisenbahnen, Post und Telegraphen sowie für Landheer und Festungen\*\*) stellte den Antrag: Der Bundesrat wolle seine Ansicht dahin anssprechen, daß im Interesse einer den Zweden der Landesverteidigung und des allgemeinen Vertehrs entsprechenden fünftigen Gestaltung des Eisenbahnnetzes im nordwestlichen Teutschland die über Diephotz sührende südliche Linie der VenlosHamburger Eisenbahn auf der Strecke von Csnabrück nach Vremen den Vorzug vor der nördlichen, über Vechta sührenden Richtung verdiene.

Im Plenum des Bundesrats enthielt sich die preußische Regierung infolge der Stellung, welche sie zu der Frage einnahm, der Beteiligung an der Abstimmung. Tiese war ein doppelte; es wurde zuerst die Frage, ob die südliche Linie über Tiepholz den Borzug verdiene, mit 10 gegen 9 Stimmen verneint, und dann die Frage, ob der nördlichen Linie über Bechta der Borzug zu geben wäre, mit 15 gegen 4 Stimmen ebenfalls verneint. Die Bersammlung erklärte sich infolge dieses Ergebnisses damit einverstanden, daß die Wahl der einen oder andern Linie als gleichgiltig im Interesse der Landesverteidigung und des Bertehrs zu betrachten sei.

Das preußische Staatsministerium beschloß demnächst die durch preußisches Gebiet führende Linie über Lemförde-Diepholz zu mählen.

# 7. Poll- und Telegraphenwefen.

In keiner Verwaltung des Bundes war ein so rasches Tempo im Ausbau der versassungsmäßigen Institutionen angeschlagen worden, als in dem damals noch getrennten Post= und Telegraphenwesen. Den Abschluß der Verträge mit

<sup>\*)</sup> Die ehemalige hannoveriche Regierung batte ber Bahn große Schwierigleiten bereitet und die Durchführung durch Hannover zur Bedingung gemacht, während Preußen die Richtung durch Clbenburg (es handelte sich um die Strecke von Bremen nach Osnabrück) besürwortete. Wie die Sachen jeht lagen, würde Preußen natürlich auch am liebsten die hannoversche Linie gewünsicht baben, da nun aber bei der oldenburger Linie auch wichtige Interessen mitsprachen, so blied es anerkennenswert und war auch überall so ausgesaßt worden, daß der Bundeskanzler über die partikularistischen Interessen binweg die Angelegens beit dem Bunde, von dem ja überdies die Eisenbahnen ressortien, siberwies.

<sup>\*\*)</sup> Die Heranziehung bes Militäransichusses war der Einholung eines Gutachtens des Ariegoministeriums vorgezogen worden. General v. Poddielsti war persöulich erschienen und beleuchtete die vom strategischen Standpunkte aus wichtige Frage einer möglichst naben Berbindung zwischen Handburg und der Rheinprovinz. Der Vertreter der oldenburgischen Megierung trat vergeblich für die nördliche Linie ein. Schliehlich entschied man sich dahin, dem Vundebrat, namentlich in Erwartung, daß die Bahn Dönabrück-Cnakenbrück-Cloenburg später doch zur Ansssichrung kommen würde, die südliche Linie als die vorteilhastere zu empsehlen.

den fremden Boft- und Telegraphenverwaltungen überließ Bismard dem Generalpostdirettor v. Philipsborn; ihm blieb nur die Aufgabe, die perfetten Berträge dem Bundesrat jur Beschlufinahme ju unterbreiten. Dies erfolgte bezüglich der Boftverträge des Rorddentichen Bundes mit Rorwegen (Schreiben vom März 1868, Bertrag vom 17. Februar 1868, B.=G.=Bl. €. 117—147), Dane= mark (Schreiben vom März 1868, Vertrag vom 7./9. April 1868, B.=G.=Bl. C. 157), Belgien (Schreiben vom Marg 1868, Bertrag wegen bes Austausches von kleinen Badeten und Geldsendungen vom 26. März 1868, B.=G.=Bl. 3. 205), Italien (Schreiben vom November 1868, Bertrag vom 10. November 1868, B.=G.=Bl. 1869, S. 55) und des Postvertrages zwischen dem Norddentiden Bunde, Bagern, Bürttemberg und Baden mit ber Schweiz vom 23. November 1867 (B.: G.: Bl. 1868, E. 41). Gr= gangend famen noch hingu ein Telegraphenvertrag des Norddeutschen Bundes mit Luxemburg vom 25, 28. Mai 1868 (Schreiben vom Märg 1868, B.=G.=Bl. €. 368) und Telegraphenverträge zwischen dem Nord= beutichen Bunde und den Regierungen von Bagern, Bürttem= berg und Baden, fowie den genannten Kontrabenten einerseits und den Regierungen von Desterreich nebst Ungarn und den Niederlanden andererfeits (Schreiben vom Dezember 1868).\*)

Rachdem in Gemäßheit des Artifels 48 der Verfaffung des Norddeutschen Bundes eine einheitliche Verwaltung des Telegraphenwesens für das gesamte Gebiet des Norddeutschen Bundes eingetreten war, erschien es wünschenswert, die den Gifenbahnen im Intereffe der Bundestelegraphenverwaltung aufzuerlegenden Verpflichtungen gleichmäßig zu bemeffen. Es wurden daher die Berpflichtungen, welche bei Konzeffioneerteilung für neue Gisenbahnunternehmen den Gesellschaften im Intereffe der Bundestelegraphenverwaltung aufzuerlegen, beziehungsweise von den Berwaltungen der Staatseisenbahnen zu übernehmen sind, von dem Bundestanzler dem Bundesrat des Norddeutschen Bundes zur Beschlußnahme vorgelegt (November 1868). \*\*) Der Bunderrat beschloß infolge deffen am 21. Dezember 1868 unter einzelnen Abanderungen der zusammengestellten Berpflichtungen: daß dieselben a. von den Berwaltungen der bereits bestehenden und der neu anzulegenden Staatseijenbahnen zu übernehmen, b. bei Konzejsions= erteilung für neue Eisenbahnunternehmen den Gesellschaften im Interesse der Bundestelegraphenverwaltung aufzuerlegen, c. für die bereits tonzeffionirten Gifenbahngesellschaften insofern einzuführen seien, als die Bundestelegraphenverwaltung es beantragt und die Beftimmungen der Konzessionsurtunden es gestatten.

<sup>\*)</sup> Der an zweiter Stelle genannte Bertrag ift im "Telegraphischen Umtsblatt" für 1870, S. 21 ff. veröffentlicht worden. Gine Beröffentlichung des andern Bertrages, der inhaltlich mit jenem genau übereinstimmt, scheint nicht stattgefunden zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt biefer Berpflichtungen sindet sich abgedruckt in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 280 vom 9. Dezember 1868.

## 8. Marine und Schiffahrt.

Im März 1868 stellte der Kanzser den Antrag: der Bundesrat wolle sich damit einverstanden erklären, daß das Präsidium namens des Bundes zunächst mit Größbritannien, und je nach dem Ergebnis dieser Verhandlungen auch mit anderen seefahrenden Staaten über die Herbeissührung eines internationaten Systems der Schiffsvermessungen in Verhandlung trete, und zwar auf Grundlage einer gemeinsamen Annahme der in Größsbritannien gegenwärtig vorgeschriebenen Messungsmethode, jedoch ohne Annahme des englischen Fußs und Tonnenmaaßes, welches vielmehr, wenn thunlich, durch Metermaaß zu ersehen wäre.

Die Kriegsschiffe, welche England infolge der Verträge zur Unterdrückung des Stlavenhandels an der Westfüste von Afrika und in anderen Revieren freuzen ließ, um die der Veteiligung an diesem Handel verdächtigen Hahrzeuge auzuhalten, zu visitiren und nach Umständen aufzubringen, mußten hierzu mit Vollmachten von den betressenden Regierungen versehen sein. Da gegenwärtig von der britischen Gesandtschaft die Ausstellung neuer Vollmachten nachgesucht worden war, sah sich Vismark im Mai 1868 veranlaßt, darauf ausmertsam zu machen, daß, seitdem unter den deutschen Handelsschiffen der Untastung deutscher Schiffe nicht wohl mehr von verschiedenen Regierungen ausgestellt werden könnten, daß vietmehr die Ausstellung derselben Sache des den Bund nach außen vertretenden Vundespräsidinuns sein müsse.

Der Aussichuß des Bundesrats für Handel und Verfehr verkannte die Richtigkeit dieser Auffassung nicht und empfahl dem Bundesrat die Beschlußsfassung in diesem Sinne; nur in formeller Hinsicht hatte der Ausschuß einige Bedenken hervorgehoben und auf dieselben in der Formulirung seines Antrages Rücksicht genommen.\*)

<sup>\*)</sup> Nach dem Bericht des Aussichnsses sür Handel und Verkehr beschloß der Bundesrat am 29. Juni 1868: a. die Vollmachten, mit welchen nach Maßgabe der bestehenden internationalen Verträge zur Unterdrückung des Handels mit afrikanischen Aegeristaven die zur Bewachung der betressenden Reviere von einer der Seemächte ausgerüsteten Kreuzer versiehen sein müssen, nm zur Anhaltung und Turchsuchung der einem andern Staate ausgehörigen Handelsschäftigt zu sein, sind künstig nicht mehr von den Regierungen der einzelnen Unndesstaaten, sondern von dem Bundespräsidium auszustellen; — b. dem Bundespräsidium wird anheimgegeben, den Beitritt des gesamten Norddeutschen Unndes zu den gedachten Verträgen zu bewirken; — c. das Bundespräsidium wird serner ersiucht, hinsichtlich der den Führern der erwähnten Kreuzer zu erteilenden Instruktionen, soweit nötig, nach Verhandlung mit der die Instruktion erteilenden Regierung und unter Verücksichtigung der im Aussichnsbericht angedeuteten Vorschläge, Vestimmung darüber zu tressen, in welche Hasse die als des Stlavenhaudels übersührt oder verdächtig angehaltenen Schisse, nach Aussichissung der etwa vorgesundenen Negerstlaven, gebracht werden sollen; —

Bei den Verhandlungen über die Beschwerde des Holzhändlers Helde wegen der Abgaben, welche von der Stadt Münden von den bei derselben auf der Werra vorübergeslößten Hölzern erhoben wurden, war es zur Sprache gekommen, daß auf der Saale noch die Erhebung ähnlicher Floßabgaben, teils für Rechnung der Nommunen und Privater stattsand. Dem Bundesrat ging infolge dessen im Dezember 1868 eine Proposition Vismarcks wegen Abänderung dieser Verhältnisse zu. Gine gesetliche Regelung ersolgte erst im Jahre 1870.

Auf die Resolution des Reichstags auf Anfnüpfung von Berhandslungen über Befreiung des Privateigentums im Seefriege beschloß der Bundesrat, den Bundesfanzler zu ersuchen, dahin zu wirfen, daß nach Zeit und Umständen auf geeignetem Wege, namentlich durch Verträge mit fremden Staaten, die Freiheit des Privateigentums zur See in Kriegszeiten festgestellt werde. In der Folge leitete der Kanzler mit einigen ausländischen Mächten, von denen er wußte, daß sie diesem Grundsatz günstig seien, insbesondere mit den Vereinigten Staaten von Nordamerifa, entsprechende Verhandlungen ein. \*)

In der Sigung des Bundesrats vom 29. April 1868 teilte das Präsidium mit, daß die Bundesflagge ferner anerkannt worden sei von China, Japan, Siam, Chili, Peru, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panama, Handi, Hawai und Sansibar und zwar mit der Zusage, daß den unter der Bundesflagge fahrenden Kauffahrteischiffen diejenigen Rechte zustehen sollen, welche den Kaufsfahrteischiffen der Bundesstaaten eingeräumt waren. \*\*)

Auf den Antrag Hamburgs, den Erlaß einer allgemeinen Strandungs= ordnung für Norddeutschland in Erwägung zu ziehen, \*\*\*) beschloß der

d. dem Präsidium wird endlich anheimgegeben, sei es auf dem Wege der Bundesgesetzgebung, sei es durch Aufforderung an die betreffenden Bundesregierungen, die ersorderlichen gesehlichen Verfügungen zu veranlassen, um für den etwaigen Fall der Aufbringung eines deutschen Schisses die in den mehrerwähnten Verträgen vorgesehene Untersuchung und Bestrafung des Stlavenhandels und der damit zusammenhängenden Uebertretungen in allen Bundesstaaten sicher zu stellen.

<sup>\*) &</sup>quot;Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 224 vom 24. September 1868. Ich erswähne noch Anträge Bismarcks wegen Anwendung gemeinsamer Schiffscertifikate (März 1868) und die Herstellung eines internationalen Signalbuchs (Juni 1868).

<sup>\*\*)</sup> Ueber eine den Bundesrat beichäftigende Differenz zwischen dem Norddeutschen Bund und Belgien wegen Anerkennung der Bundesflagge vergleiche die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 88 vom 15. April 1868. Die Bestimmungen des Bundesfanzlers an das Staatsministerium, betreffend das Verhältnis der Kriegsmarine zur Handelsmarine des Norddeutschen Bundes, finden sich abgedruckt in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 23 vom 28. Januar 1868.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Antrag stützte sich namentlich darauf, daß an den Mündungen der Elbe, wo nach der Berschiedenheit der Territorien drei oder vier verschiedene, zum Teil veraltete Strandungsordnungen in Kraft waren, das Bedürsnis nach einer besseren Regelung des

Bundesrat in der Plenarsitzung vom 22. Juni 1868: "den Bundesfanzler zu ersuchen, den Entwurf einer allgemeinen Strandungsordnung für die Staaten des Norddeutschen Bundes ausarbeiten zu lassen und dem Bundesrat zur weiteren Beschtußfassung vorzulegen". Die gesetztiche Regelungkbieser Materie zog sich bis in das Jahr 1874 hinaus.

#### 9. Konsusatswesen.

Bei der Distusssin des Gesetzentwurfs über die Organisation der Bundesstonsulate war in der Reichstagssitzung vom 25. Ottober 1867 mehrsach darauf hingewiesen worden, daß die einseitige Feststellung der Besugnisse der Bundesstonsula durch die auftraggebende Regierung ungenügend sei. Die Konsula dürften ihre in dem Gesetzentwurfe ihnen verliehenen Rechte nicht geltend machen, so tange dieselben nicht völterrechtliche Anerkennung gesunden hätten, und diese sein Bundespräsidium die Juitiative zu dem Abschlusse einer Konsularkonvention ergriffen, welche alle Berhältnisse, die nach den Gesetzen beider Teile in das Gebiet der konsularischen Thätigkeit fallen, regeln sollte.

Im April 1868 legte Bismarck dem Bundesrat die Grundzüge der bestreffenden Konsularkonvention vor, und kurz vor Schluß des Jahres die Konsvention selbst, die aber erst in der nächsten Session Geseheskraft erlangte. Ferner erbat sich der Kanzter von dem Bundesrat die Ermächtigung, mit der nie der ländisch en (Mai 1868) und mit der brasitianisch en Regierung (November 1868) über den Abschluß einer Konsularkonvention in Verbindung zu treten.

Endlich ist noch ein Antrag Bismarcks zu erwähnen (April 1868): die norddeutschen Kauffahrteischiffe von der Entrichtung allgemeiner Konsulatssachühren in Bundeshäfen zu befreien.

Nachdem der Bundesrat des Norddentschen Bundes bereits am 29. April 1868 die beteiligten Regierungen aufgefordert hatte, an denjenigen Orten, an

Berjahrens sich besonders geltend gemacht babe. Dasselbe wurde auch von dem Berein der hamburgischen Afeturanzcompagnie betont, welche sich auf ihre Ersahrungen in Betress der Behandlung von Bergegut an allen Küsten der Nords und Citiee stützte. Einzelnen Beschandlung von Bergegut an allen Küsten der Nords und Citiee stützte. Einzelnen Beschandlung von Bergegut an allen Küsten der Nords und Citiee stützte. Einzelnen Beschänderen sein der die der Nords und Beschäften Beschänder der Berger ber mehr reglementarischen Vorschriften stür das Versahren der Verger und der dieselben beaufsichtigenden Behörden und Beamten dem Beditrsnisse einer möglichst übereinstimmenden Regelung nicht abgeholsen. Es wurde zugegeben, daß allerdings für die Wesers und Elbemündungen diese Bedürsnis nicht vollsständig erfüllt werden könne, so lange die Feststellung gesehlicher Normen nicht auch sür Helgoland erreicht sei; indessen würde eine für die deutschen Küsten der Nords und Litse geltende Strandungsordnung immerhin eine entschieden Besserung der Verhältnisse herbeis führen.

welchen bis dahin Bundesfonsulate errichtet worden, mit der Aushebung der Landesfonfulate baldmöglichst vorzugeben, wurden später wiederum gablreiche Bundestonfuln ernannt, welche fich auf folgende Staaten verteilten: die Argentinische Republik, Bolivia, Brasilien, die britischen Besitzungen, Zentralamerita, Chile, China, Frankreich und frauzösische Besitzungen, Griechenland, Hanti, Hawaische Juseln, Italien, Kirchenstaat, niederländische Besitzungen, Costerreich, Peru, Portugal und die portugiesischen Besitzungen, Rußland, Schiffer=, Tonga= und Fidschi-Juseln, Schweden, Spanien und die spanischen Besitzungen, Türkei, Uruguan, Benezuela, die Bereinigten Staaten von Nordamerita und Sausibar.\*) Der Ausschuß des Bundesrats des Norddeutschen Bundes für Sandel und Bertehr beantragte aus dieser Beranlassung unter dem 1. Dezember 1868 bei dem Bundegrat: derselbe wolle anertennen, daß durch die seit Aufstellung des in der Bundegratzsigung vom 29. April 1867 übergebenen Berzeichnisses errichteten Bundestonfulate an den betreffenden Pläten die Vertretung der Einzelintereffen aller Bundesstaaten gesichert sei, und die beteiligten Regierungen ersuchen, Anordnung zu treffen, daß die Landestonsulate an diesen Pläten, joweit folde noch bestehen, aufhören, sobald die Bundestonfulate in Wirtsamkeit getreten sind, und daß von den ersteren die laufenden Aften der Archive baldigst an die letzteren abgeliefert werden. Der Bundegrat ift am 19. Dezember 1868 diesem Antrag beigetreten.

### 10. Bundeskriegswesen.

Beginnen wir mit den Gesetzentwürfen, die Bismard dem Bundesrat vor= legte. Dieselben betrafen:

1) Die gesetliche Regetung der Unterftühung der Famitien

<sup>\*)</sup> Durch Beschluß des Reichstags des Norddeutschen Bundes vom 9. Juni 1868 war der Bundeskangler ersucht worden, die Organisation eines Bundeskonfulats in Peit mit möglichster Beschlennigung zu veranlassen. Auf die besfallsige Borlage des letteren überwies der Bundesrat diesen Beschluß in der Sitzung vom 22. Juni 1868 dem Ausichuffe für Handel und Berkehr zur Berichterstattung. Da die Berkehrsbeziehungen mit Ungarn durch die fortschreitende Entwicklung der Kommunikationsmittel in diesem Lande eine gesteigerte Bedeutung gewonnen hatten und die wesentliche Aenderung, welche sich in der Berwaltung Ungarns neuerdings vollzogen batte, die Ginrichtung einer Bertretung der fommerziellen Intereffen an bem Zentralpuntte des ungarischen Berkehrs und der ungarischen Berwaltung erheischten, so war von dem Ausschusse beantragt worden, der Bundesrat wolle fich, vorbehaltlich der Genehmigung des Reichstags, damit einverstanden erklären, daß in Best ein besoldetes Bundestonsulat errichtet werde und die zu bessen Dotirung ersorderlichen Mittel, nämlich das Gehalt für den Konful und einen Bureaubeamten mit respektive 5000 Thalern und 800 Thalern bereits für das Jahr 1869, fluffig gemacht werden. In der Situng vom 15. Dezember 1868 hat der Bundegrat biefem Antrag gemäß Beichluß gefaßt. — Abichlägiger Bescheid des Bundestanzler-Umts auf eine Gingabe vom 18. Dezember 1868 um Errichtung eines Bundeskonfulats in Prag. Lgl. "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 5 vom 7. Januar 1869.

ber jum Dienst einberufenen Mannichaften der Erjagreserve, Schreiben vom Marg 1868, Gejeg vom 8. April 1868 (B.=G.=Bl. C. 38).

- 2) Die Bewilligung von Pensionen an die vormals schleswig= holfteinschen Offiziere, Schreiben vom März 1868, Geset vom 14. Juni 1868 (B.=G.=Bl. S. 335).
- 3) Die Quartierleiftung für die bewaffnete Macht, Schreiben vom März 1868, Gesetz vom 25. Juni 1868 (B.=G.=Bl. S. 523).

Daran ichtoß sich die Ausdehnung der preußischen Grunds jähe über die Zivilversorgung des Militärs auf das ganze Bundesgebiet. Die lettere Borlage begegnete im Bundesrat lebhaften Besteuten.

Der Bevollmächtigte für Seffen, Geheimer Legationgrat Hofmann, gab folgende Ertlärung ab: "Die heffische Regierung ift mit der Tendeng der Borlage vollkommen einverstanden, indem sie es als ein sehr geeignetes Mittel zur Erhaltung eines tüchtigen Unteroffizierstandes betrachtet, daß bei Besetzung gemiffer Stellen im Zivisdienfte auf die Militaranwarter vorzugsweise Rudficht genommen wird. Die großherzoglich heisische Regierung vertennt auch nicht, wie wünschenswert es in mancher Hinsicht ist, daß bezüglich der Unstellung der Militäranwärter im Zivildienste von allen Bundesstaaten gleichmäßig verfahren werde, jo weit dies mit den bei der Bejetzung der Zivilstellen ver= faffungsmäßig bestehenden landesherrlichen Rechten sich vereinigen läßt. Beeinträchtigung solcher Rechte würde aber darin liegen, wenn die Grundsätze des preußischen Reglements als eine die sämtlichen Bundesregierungen unbedingt bindende Norm aufgestellt werden sollten. Um indeffen zur Berbeiführung eines gleichmäßigen Berfahrens ihrerseits das Mögliche beizutragen, ift die großberzogliche Regierung bereit, die im Großberzogtum ichon seit längerer Zeit bestehenden Borichriften über Berforgung von Unteroffizieren und Soldaten durch Hebertragung von Zivilstellen mit den vorgelegten Grundjägen thunlichst in Uebereinstimmung zu bringen."

Der Bevollmächtigte der beiden Medlenburg erflärte sodann: "Die großherzoglichen Regierungen haben sich nicht zu überzeugen vermocht, daß die Besetzung von Zivilstellen mit Militärpersonen zur Kompetenz der Militäre, mithin der Bundesgesetzgebung gehöre, und müssen demnach gegen Erledigung der einschlägigen Fragen und Bestimmungen durch Majoritätsbeschlüsse des Bundesrats Verwahrung einlegen. Sie sind andererseits bereit, die gesaßten Beschlüsse als maßgebend auszusühren, unter der Voraussetzung, daß darin hinsichtlich der Kategorien, in denen alle oder einzelne Stellen mit Zivisversorgungsberechtigten zu besetzen sind, eine absolute Richtschunr nicht enthalten ist, sondern diese Kategorien sich nach den landesherrlichen Bestimmungen und dem den Landesverhättnissen angemessenen Bedürfnis auch künftig richten werden, sowie serner unter der Voraussetzung, daß sowohl das Ernennungsrecht und

deffen Ansübung, als auch die Ermittelung und Feststellung der Qualisitation dem Landesherrn unverändert verbleibe."

Lübeck, Hamburg und Bremen schlossen sich dieser Auffassung an und fügten die Boraussehung hinzu, daß diesenigen (hanseatischen) Staatssehörden, welche zugleich einen kommunalen Charakter haben, als kommunale anzusehen und den letzteren insbesondere diesenigen Behörden beizuzählen sind, welche unter gemischten, das heißt teilweise mit bürgerschaftlichen Deputirten besetzten Kollegien stehen. Außerdem müsse die Zustimmung der Lübechschen respektive Hamburgischen und Bremischen Bürgerschaft zu der Bereinbarung vorbehalten bleiben.\*)

Die demnächst vom Bundesrat gefaßten Beschlüsse über die Zivilversorgung der Militärpersonen stellten sich als ein Kompromiß der einzelnen Bundesregierungen heraus.\*\*)

Einsehung einer Bundesschulkommission. Der öffentliche Unterricht gehörte weber in seinen höheren noch in seinen elementaren Anstalten zur versassungsmäßigen Kompetenz des Norddeutschen Bundes. Aber kaum war dieser Bundesstaat errichtet, so erschien es in Berlin schon als Bedürsnis, auch auf diesem Gebiete, wenigstens in Betreff der höheren Lehranstalten, eine gewisse Gleichmäßigkeit der Einrichtung, der Lehrziele und der Leistungen anzusbahnen, damit den Entlassungszeugnissen dieser Anstalten auf den verschiedenen Stusen ihrer Klasseneinteilung eine gleichmäßige Geltung ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit der einzelnen Anstalt beigemeisen werden könne.\*\*\*)

"Die Verfassung des Norddeutschen Bundes — so heißt es in einem Schreiben des königlich preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten vom 28. Nosvember 1867†) — hat sowohl für die militärischen wie für die Zivilvershältnisse die Notwendigteit herbeigesührt, einen ungehinderten Gebrauch der von den höheren Schulen des Norddeutschen Bundes ausgestellten Zeugnisse zu ersmöglichen." Der königlich preußische Minister des Auswärtigen sud daher im Auftrage des königlichen preußischen Kultusministers sämtliche Regierungen der Staaten des Norddeutschen Bundes zur Beschichung einer Konserenz durch Schuls

<sup>\*)</sup> Der von Sachsen und den Hanseikädten gemachte Vorbehalt der Zustimmung der Landesvertretung respektive der Bürgerschaften zu den allgemeinen Bestimmungen hinssichtlich der Belassung oder Einziehung des Gnadengehalts der im Zivildienst angestellten Militärinvaliden, bezog sich ausschließlich auf den § 20 der königlichen Verordnung vom 30. Mai 1844, welcher bestimmte, daß im Falle ein vormaliger Militärinvalide aus dem Staatsdienst wieder entlassen wird, das ihm nach seinem Militärverhältnis gebührende Gnadengehalt aus dem Zivilpensionssonds gewährt werden soll.

<sup>\*\*)</sup> Ein Abdruck berselben durfte entbehrlich sein, da die Grundsätze ingwischen mehrsache Abanderungen ersahren haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die obenstehenden Aussührungen sind einer Denkschrift des weimarschen Staatsministers Dr. Stichling entnommen.

<sup>†)</sup> In Rohls Bismarcf-Regesten nicht erwähnt.

männer ein, auf welcher eine "infolge der über die Armeeorganisation und über die Wirtungen des gemeinsamen Indigenats getroffenen Beffimmungen nötig gewordene Berftändigung über die Schulbildung und die Schulzeugniffe, von welchen für das Bundesgebiet der Gintritt in verschiedene Berufsarten und die Zulaffung zu bestimmten Prüfungen, sowie der Erlaß von Prüfungen ab= bangig zu machen fei", erstrebt werden moge. Als die dabei vorzugsweise in Betracht fommenden Anstalten wurden die Symnasien, die Progymnasien und die Meallehranstalten bezeichnet. Man betrachtete es in Berlin als eine Bethätigung bundesfreundlicher Gesinnung, daß man, statt einseitig vorzuschreiten, auch den übrigen Regierungen des neuen Bundes die Möglichfeit des Mitratens "Eine Angelegenheit, deren Wichtigkeit für das geiftige Leben des Bolts wie für praftische Fragen des öffentlichen Lebens nicht verkannt werden fann, wird dadurch zu einer gemeinsamen des Norddeutschen Bundes gemacht, nicht einseitig vom preußischen Standpunkte aus entschieden," - hieß es in jenem Schreiben, in welchem man fich zugleich erbot, die Beratung auf Verlangen auch noch über die eben bezeichnete Borlage hinaus auszudehnen.

Die Konferenz fand in Berlin am 28. Januar 1868 und den folgenden Tagen statt. Die anwesenden Kommissare einigten sich persönlich im wesentlichen über alle vorgelegten materiellen Fragen, weniger aber auch darüber, was, um die Einhaltung der vereinbarten Grundsäße gegenüber den einzelnen Unterrichts= anstalten in den verschiedenen Staaten des Norddeutschen Bundes, also auch den fortdauernden Wert ihrer Abgangszeugnisse zu überwachen, dem Bundes= rat vorzuschlagen sein werde.

In welcher Weise hierauf die verschiedenen Regierungen des Norddentschen Bundes ihre Erklärungen abgegeben haben, ift nicht befannt gegeben worden. Dagegen wurde unterm 26. März desjelben Jahres (1868) die Militärerjatinstruttion für den Norddeutschen Bund publigiet, welche im § 154 vorschrieb, daß die Anerkennung und Klaffifizirung derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung giltiger Befähigungsnachweise für den einjährig = frei= willigen Militärdienst berechtigt sein sollen, durch den Bundestanzler erfolgen und im Bundes-Gesethlatte befannt gemacht werden; in Rummer 30 des eben genannten Blattes von 1868 erschien das Verzeichnis der 412 höheren Lehr= auftalten, welchen der Bundesfanzler diese Berechtigung zuerkannte; und unterm 16. November 1868\*) machte Bismark dem Bundesrat die Vorlage, die am Schliffe der Berliner Konferenzen in Aussicht genommen war. In dieser Borlage wurde von dem Bedürfnis ausgegangen, für die Berleihung der Be= fugnis gur Ausstellung giltiger Befähigungenachweise für ben einjährigefreiwilligen Militärdienst - nur hiervon war die Rede gleichmäßige Normen für das Bundesgebiet aufzustellen.

<sup>\*)</sup> In Kohls Bismarcf-Regesten nicht erwähnt.

der in der Berkiner Konferenz gewonnenen "vorläufigen" Grundlage aus habe man die bis jest anerkannten 412 Austalten auch nur als die bei der Eile, die Not gethan, schon jest unbedenklich zu nennen gewesenen, die ganze Reihe selbst nur als eine vorläufige, nicht schon abgeschlossene zu betrachten; und gelte es nun, die definitiven Grundsähe für die künftige Behandlung festzustellen, so sei dabei seiner (Vismarcks) Ansicht nach von folgenden Gesichtspunkten auszugehen:

Ungweifelhaft sei das Schulmesen feine Angelegenheit des Bundes und es stehe daher dem Bunde eine Einmischung in die innere Schulverwaltung der einzelnen Bundesftaaten nicht zu. Ebenjo unzweifelhaft liege es aber in den Befugniffen des Bundes, nicht nur das Maß der wiffenschaftlichen Ausbildung, welches für die seiner Berwaltung und Aufsicht unterstellten Zweige des öffentlichen Dienstes für nötig erachtet wird, gleichmäßig zu bestimmen, jondern auch darüber zu wachen, daß dieses Maß überall und dauernd erreicht werde. Bas namentlich den Befähigungsnachweis für den einjährig-freiwilligen Militärdienst anlange, so falle die Bestimmung über den vorschriftsmäßigen Umfang, in welchem die dazu nötigen Kenntniffe gemäß § 11 des Gesetzes über die Berpflichtung zum Kriegsdienste vom 9. November 1867 (Bundes-Gesethlatt S. 131) darzulegen seien, ohne Zweifel in den Kreis der nach § 19 ibid. von Bundes wegen zu erlaffenden Ausführungsverordnungen. Auf biefer gefetzlichen Grundlage beruhe die Befugnis zur Bezeichnung derjenigen Lehranftalten, welchen nach dem von ihnen eingenommenen wissenschaftlichen Standpunkte die Berechtigung zur Ausstellung giltiger Qualifitationszeugniffe juguertennen fei, eine Befugnis, welche im § 154 der Militär-Erfatinftruftion vom 26. Märg ihren weitern Ausdruck gefunden habe.

So wenig daher der Bund auch die Befugnis habe, von dem Zustande der Schulanstalten in den einzelnen Bundesstaaten von Amts wegen Kenntnis zu nehmen, so stehe es ihm doch unbedenklich zu, sich auf die ihm geeignet scheinende Weise von der Erfüllung der für die oft erwähnte Berechtigung im Bundesinteresse gestellten Bedingungen hinsichtlich derzenigen Lehraustalten die Ueberzeugung zu verschaffen, für welche diese Berechtigung in Anspruch gesnommen werde oder auerkannt sei.

In dieser Beziehung seien aber für die fernere Behandlung wesentlich zwei Momente in Betracht zu nehmen:

- 1. Es müsse eine Garantie dafür vorhanden sein, daß diejenigen höheren Lehranstalten, welchen auf Grund der von den Regierungen der Bundesstaaten über ihre Einrichtung gegebenen Nachweisungen die bezüglichen Berechtigungen einmal zuerkannt seien, von dem wissenschaftlichen Standpunkte, welcher die Boraussehung der Anerkennung sei, nicht etwa später wieder herabsänken. Es werde
- 2. aber auch dafür zu sorgen sein, daß bei neu entstehenden Anstalten dieser Kategorie ein zuverlässiges Urteil über ihre Ziele und Leistungen gewonnen werden könne.

In beiden Beziehungen werde schon um deswillen auf eine selbständige Prüfung und Beurteilung von Bundes wegen nicht verzichtet werden dürsen, weil wesentlich hierin die Gewähr für die Erhaltung der im gemeinsamen Interesse notwendigen Gleichmäßigkeit und Uebereinstimmung liegen dürste.

Bur Wahrnehmung dieser Gesichtspuntte würde sich nun die Herstellung eines ständigen sachmännischen Organs empsehlen, vermöge dessen der Bund seine dessallsigen Besngnisse auszuüben und dessen technischen Beirats der Bundestanzler sich bei Prüfung der bei ihm eingehenden Anträge zu bedienen haben werde. Die bezüglichen Funktionen würden zweckmäßig einer aus drei Mitgliedern bestehenden Kommission zu übertragen und die Wahl dersenigen Bundesstaaten, welche die Mitglieder dieser Kommission zu ernennen haben, durch den Bundesrat vorzunehmen sein.

Zum Schlusse bemertte Bismarc, daß die in Rede stehende Klassifizirung der höheren Lehranstalten demnächst auch für die Austellung im Post= und Telegraphendienste maßgebend sein werde.

Der Bundestatsausschuß, welchem diese Borlage des Bundestanzlers zur Berichterstattung zugewiesen wurde, empfahl\*) den Vorschlag des Bundeskanzlers in allen Stücken zur Annahme, indem er zugleich bemerkte, daß seiner Ansicht nach drei fachkundige Mitglieder der Kommission ausreichen dürsten, davon den einen Preußen, den zweiten Sachsen ständig, den dritten von 3 zu 3 Jahren eine der übrigen Regierungen, von diesen erwählt, alternirend ernennen möge; und für die Instruktion dieser Kommission, die ja feine zu selbständiger Organisiation und Ueberwachung des gesamten norddeutschen Schulwesens bestimmte Oberschulbehörde, sondern nur eine bei bestimmten Interessen des Bundes beis rätige spezielle Hilfsbehörde sein solle, brachte er folgende Punkte in Vorschlag:

- 1. Die Kommission werde zwar eine ständige, aber feine fortdauernd verssammelte sein, sondern es werde genügen, wenn sie je nach Bedarf (auf Einsladung seitens des in Berlin domizilirten preußischen Mitglieds) zusammensberusen werde;
- 2. die Thätigkeit der Kommission werde immer nur auf Ansorderung und im Anstrage des Bundeskanzlers einzutreten und zuvörderst in Abgabe von Gutachten über die vorliegenden Anmeldungen von Lehranstalten, welche die Berechtigung zur Ausstellung von Cualisikationszeugnissen nachsuchten, zu bestehen haben; bei neuen öffentlichen Anstalten solcher Staaten, in denen die Einrichtungen des höheren Schulwesens durch Gesetze und Regulative allgemein geordnet seien, werde es, insosern diese Anstalten normalmäßige Ghunnasien oder Realschulen seinen, eines solchen Gutachtens nicht bedürfen, sondern, wie vor der Betauntmachung vom 2. September, die regierungsseitige Anmeldung genügen;

<sup>\*)</sup> Bgl. zum Folgenden auch die "National-Zeitung" Nr. 1 vom 1. Januar 1869 und die "Norddentsche Allgemeine Zeitung" Nr. 301 vom 23. Dezember 1868.

- 3. die Kommission soll die Besugnis erhalten, die in einem Bundesstaate bestehenden oder neu zu erlassenden Gesetze und Regulative über höhere Schulsanstalten, soweit auf Grund derselben die fragliche Berechtigung für dieselben in Anspruch genommen und Zweisel über ausreichende Gewährleistung der Ersfüllung der an sie zu stellenden Ansorderungen gehegt werde, ihrer Prüfung zu unterziehen, zu solchem Zwecke innerhalb dieser Grenzen dem Bundessanzler die ihr notwendig scheinenden Abänderungen zu bezeichnen, und die über den Ersolg der Aenderungen eingehenden Berichte zu prüsen und zu begutachten;
- 4. die Kommission erhalte, um die ihr zuzuweisende Kontrole den Interessen und Zweden des Bundes entsprechend auszuüben, die Berechtigung zur Revision einzelner Lehranstalten und zwar alsdann, wenn entweder von seiten solcher Staaten, denen es an einem selbständigen höheren sachmännischen Organe für die Beaufsichtigung ihrer höheren Lehranstalten sehle, darauf angetragen werde, oder wenn sich Zweisel bei Erledigung der oben bezeichneten Aufgaben nur durch lokale Revision heben ließen, oder endlich wenn begründete Zweisel darüber bestünden, ob die Voraussehungen, auf deren Grund einer Austalt die Verechtigung erteilt war, thatsächlich noch erfüllt würden.

Solche Revisionen follten aber

5. nur mit Genehmigung oder auf Anregung des Bundeskanzlers vorgenommen werden und die Kommission sich in der Regel nicht direkt, sondern durch Bermittelung des Bundeskanzler-Amts mit den Regierungen in Beziehung sehen.

Auf Grund dieses Ausschußberichts beschloß denn nun auch der Bundesrat in seiner Sigung vom 21. Dezember 1868:

- 1. die baldthunlichste Bildung einer aus drei Jachmännern bestehenden Kommission zur entsprechenden Klassistiung und zur Kontrole der zur Aussitellung der Qualisitationszeugnisse berechtigten höheren Lehranstalten, sowie die im Ausschußbericht vorgeschlagenen Grundzüge für deren Instruktion und die Nebernahme derselben auf Bundesmittel zu genehmigen;
- 2. die preußische und die sächsische Regierung um Ernennung je eines ersten und zweiten Mitgliedes dieser Kommission zu ersuchen und das dritte Mitglied in der Weise zu ernennen, daß die Wahl alle drei Jahre einer andern Bundese regierung alternirend übertragen werde. Für die nächsten drei Jahre siel die Wahl auf die großherzoglich hessische Regierung.

Nach Errichtung des Nordbeutschen Bundes bestand wohl militärische Freizügigkeit innerhalb desselben, nicht aber ein gleiches Verhältnis mit den außerhalb desselben stehenden süddentschen Staaten. Der erste Schritt zur Verwirslichung der militärischen Freizügigkeit im ganzen Reiche ging von Baden aus, wie aus folgendem Schreiben erhellt, das Vismarck im Dezember 1868 an den Bundesrat richtete:

"Tie größherzogtich badische Regierung hat den Wunsch ausgesprochen, mit dem Norddeutschen Bunde einen Vertrag abzuschtießen, nach welchem fünstig Bundesaugehörige in Baden und badische Staatsangehörige innerhalb des Bundessgebiets sich der Musterung zu unterziehen und ihre Militärdienstpflicht abzuleisten berechtigt sein sollen. Da der Abschluß eines solchen Vertrages im gemeinsamen nationalen Interesse und daher auch im Bundesinteresse nur erwünscht sein sann, so beehrt sich der unterzeichnete Bundestanzler, die Zustimmung dazu zu beantragen, daß das Präsidium mit der großherzoglich badischen Regierung auf der bezeichneten Basis eine Uebereintunft schließe.

v. Bismarc."

Auf die Ertedigung dieses Antrages werden wir in der Session 1869 zurückkommen.

### 11. Bundesfinanzen.

Die Festsstellung des Haushaltsetats des Norddeutschen Bundes gab im Bundesrat zu teinen Weiterungen Anlas.

Schreiben Bismarcks vom März 1868, betreffend die Abanderung des Haushaltsetats für 1868, Gesetz vom 30. März 1868 (B.=G.=Bl. S. 25) und Schreiben desselben vom Mai 1868, betreffend die Feststellung des Haushaltsetats des Norddeutschen Bundes für das Jahr 1869,\*) Gesetz vom 29. Juni 1868 (B.=G.=Bl. S. 437).

Dagegen traf es sich in dieser Session zum erstenmal, daß der Bundesstanzler mit einem wichtigen sinanziellen Vorschlag im Bundesrat nicht durchstrang. Insolge verschiedener Einnahmeausfälle hatte sich im Etat von 1868 ein Desizit von rund 2 700 000 Thalern herausgestellt.

Nach Ansicht des Bundestanzlers lag, um die Solvenz der Bundestasse für den Rest des Jahres zu sichern, die Notwendigkeit vor, das Präsidium zu ermächtigen, schon im Laufe des Jahres auf Rechnung der Ausställe Matrikularsbeiträge einzuziehen. Dieselben sollten als Vorschüsse behandelt werden und bei der Abrechnung über den Bundeshanshalt des Jahres 1868 sollte sestgestellt werden, wie viel davon auf Rechnung des Jahres 1868 und wie viel vorschußsweise auf die Matrikularbeiträge für 1869 geleistet seien. Die Ausschreibung der Matrikularbeiträge sollte selbstverständlich nur nach Bedarf ersolgen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Etat schloß in Einnahme mit 72 734 601 Thalern ab, gegen 72 158 293 Thaler im Jahre 1868.

<sup>\*\*)</sup> Das von dem Kanzler in dieser Angelegenheit am 6. Juni 1868 an den Bundessrat gerichtete sehr umfangreiche Schreiben, das mit vielen Jahlen den heutigen Leser kaum mehr genügend interessiren dürste, um hier vollständig mitgeteilt zu werden, sindet sich abgedruckt in der "National-Zeitung" Nr. 316 vom 9. Juli 1868 und in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 160 vom 11. Juli 1868. Erläuternde Artikel sinden sich in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 161 und 162 vom 12. und 14. Juli 1868.

Unterm 3. Juli 1868 erstattete der Ausschuß des Bundesrats für Rechnungswesen über diese Präsidiasvorlage (vom Juni 1868) seinen ersten Bericht. Demnach
war in dem Schoße des Ausschusses, in wetchem Preußen, Sachsen, MecklenburgSchwerin, Hessen und Braunschweig vertreten waren, die Frage einstimmig
dahin beantwortet worden, daß die Bundesregierungen allerdings das Recht und
die Pslicht haben, der Bundeskasse in einem solchen Fall vorschußweise Matritusarbeiträge zu leisten. Auf die Bezeichnung dieser Beiträge als Vorschüsse war Gewicht zu legen, da der Bericht aussprach, daß eine desinitive Abänderung
des Etatsgesches nur auf gesehlichem Wege, das heißt mit Zustimmung des Reichstags ersolgen könne. Der Ausschußbericht stimmte in seinen Konklussonen mit der Präsidialvorlage überein; der in der letztern auf ca. 2 700 000 Thater veranschlagte Einnahmeaussall wurde indessen von dem Ausschusse in anderer Weise begründet.\*)

Nicht so glatt versief die Sache im Plenum des Bundesrats, wo es aus Anlaß derselben zu sehr erregter Erörterung fam.

Seitens der verbündeten Kleinstaaten wurde ziemtich einmütig behauptet, daß eine Erhöhung der Matrifusarbeiträge eine sinanzielle Unmöglichkeit sür sie sei und die Vermehrung der Bundestasten die vollständige Vernichtung ihrer politischen Existenz herbeissühre. Jugleich wurde von ihnen bestritten, daß das Präsidium über die Höhe des mit dem Reichstage vereinbarten Budgets hinaus Matrikularbeiträge nach der Vundesversassung aussichreiben dürse. Turch die hier aufgetauchten Vedenken wurde der Aussichuß sür Rechnungswesen zu einem Nachtragsbericht veranlaßt, in welchem er seinen früheren Antrag noch eingehender zu rechtsertigen bestrebt war.\*\*)

In der Sitzung des Bundesrats von 1868 wurde hierauf beschlossen: 1. Daß vom 1. Juli 1868 ab mit der Einzahlung der Matritularbeiträge in monatslichen Raten an die Bundestasse mit der Maßgabe fortzusahren ist, daß je nach Bedarf eine frühere Einziehung der monatlichen Beiträge durch das Präsidium stattsinden kann; 2. daß die Bundesmilitärverwaltung in den letzten sechs Monaten des Jahres auch während eines einzelnen Cuartals Unweisungen auf die dei den Bundeskassen eingegangenen Jölle und gemeinsamen Verbrauchssteuern erlassen kann; 3. daß im übrigen die Beschlußfassung über den Vorsichlag auszusehen sei, da die Höhe des Ausfalls noch nicht genügend zu überssehen und in nächster Zeit eine Verlegenheit für die Bundeskasse nicht zu befürchten ist.

<sup>\*)</sup> Anch das Nähere hierüber s. in der "National-Zeitung" Nr. 325 vom 15. Juli 1868; vgl. auch die Nr. 318 vom 10. Juli 1868, Nr. 323 vom 14. Juli 1868 (Neuße-rungen der "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" und der B. A. E.), Nr. 339 vom 23. Juli 1868 (Besprechung eines einschlägigen Artikels der "Provinzial-Correspondenz").

<sup>\*\*)</sup> Bgl. d. Artifel: Der Nachtragsbericht des Bundesratsausschusses über das Desizit, in der "National-Zeitung" Nr. 341 vom 24. Juli 1868.

Thatsächtich wurde also das Präsidium des Bundes mit seinem Autrage im Stich gelassen. Indem sich die einzelnen Regierungen zu Vorschüssen versstanden, wollten sie der förmlichen Ausschreibung neuer Matrikularbeiträge entsgehen. Sie gaben auf Grund einer einfachen Quittung einen Teil ihrer Schuld im voraus, aber sie auerkannten nicht das Recht des Präsidiums, sie zur Alismentirung des Bundes nach Gutbesinden des Präsidiums zu verpslichten. Sie wollten nur so viel zahlen, als im Bundesetat vorgesehen war, und erwarteten bezüglich einer etwaigen Erhöhung der Matrikularbeiträge sür das nächste Jahr die Entscheidung des Reichstags.\*)

Wie die Bundeskasse sich geholfen hat, ift nicht bekannt, wahrscheinlich aber durch die befannte freundliche Vermittlung des preußischen Finanzministers. In dem zweiten Teile der Seffion des Bundegrats ift tein Bersuch gemacht worden, die im Juli ausgesetzte Beschluffassung herbeizuführen. Dagegen brachte Bismaret im November 1868 anstatt des für das Jahr 1868 beliebten vor= läufigen Verfahrens zur Dedung der Bundesansgaben für das Jahr 1869 ein anderes wirtsameres in Vorschlag, durch welches gleichsam zur Strafe für die Ablehnung des Antrages vom 6. Juni 1868 den Kassen, namentlich der tleineren, finanziell weniger gut dotirten Bundesstaaten, noch größere Lasten aufertegt wurden, nämlich daß nicht quartaliter, wie bisher, sondern monatlich die Zoll= und Steuererträge abgeliefert werden muffen, und zwar nicht nur die ein= gegangenen Bölle und gemeinsamen Berbrauchsfteuern, sondern die in dem betreffenden Monat fällig werdenden. Es war vergebens, daß die Minorität des Ausschuffes für Inftizwesen diesen Modus, die Last der Stenerfredite von der Bundestaffe auf die Landestaffen abzuwerfen, lebhaft betämpfte. Majoritätsantrag wurde in der Sigung vom 19. Dezember 1868 mit Stimmen= mehrheit angenommen. Es wurde beichloffen, daß diejenigen Staaten, welche ihr Kontingent selbst verwalten, die zu leistenden Militäransgaben gunächst auf die von ihren Kassen vereinnahmten Boll- und Steuererträge anweisen und in Unrechnung bringen follten, daß dagegen diejenigen Staaten, die ihr Kontingent nicht selbst verwalten (nämlich: Sachsen-Weimar, Oldenburg, Braunschweig, Sachjen-Meiningen, Sachjen-Attenburg, Sachjen-Coburg-Gotha, Anhatt, beide Schwarzburg, Reuß jüngerer Linic, Lanenburg, Lübeck, Bremen und Hamburg), die in ihren Raffen fällig werdenden Zölle und gemeinschaftlichen Berbrauchs= ftenern nach Abrechnung der anrechnungsfähigen Berwaltungstoften n. f. w. monatlich postnumerando an die Zahlungkstellen derjenigen Armeccorpk abliefern, zu denen ihr Kontingent gehört, daß ferner die Bundesmilitärverwaltung auch im Laufe jeden Monats Anweisungen auf die bei den Landestaffen dieser Staaten

<sup>\*)</sup> Lgl. über den Beschluß des Bundesrats noch die "National-Zeitung" Nr. 362 vom 5. August 1868, Nr. 368 vom 8. August 1868 und Nr. 372 vom 11. August 1868, Nr. 380 vom 15. August 1868 und die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 187 vom 12. August 1868, Nr. 190 vom 15. August 1868.

eingegangenen Zölle und Steuern erlassen könne. Diejenigen Bundesstaaten, welche Aversen entrichten, sollten dieselben ebenfalls monatlich postnumerando in Raten von je einem Zwölstel des Jahresbeitrages auszahlen.

Ein formesser Beschluß über den Modus der Einzahlung der Matrikularbeiträge für 1869 scheint nicht erfolgt zu sein. Dagegen hat der Bundesrat in der Situng dem 20. Dezember 1868 beschlossen, daß zum Zwecke der im Art. 60 der Verfassung auf ein Prozent der Bevölterung von 1867 angeordeneten Normirung der Friedenspräsenzstärke des Bundesheeres bis zum 31. Dezember 1871, die durch Zählung dem 3. Dezember 1867 ermittelte Zollsabrechnungsbevölkerung des Norddeutschen Bundes zur Endsumme von 29 970 478 Seelen als maßgebend angenommen und die Verteilung des hiernach gesundenen Gesamtkontingentes auf die einzelnen Bundesstaaten nach Verhältnis der durch die Volkszählung\*) ermittelten Zahlen der Angehörigen des Norddeutschen Bundes überhaupt, unter Absehung der Militärbevölkerung bewirft werde, daß serner bei Verteilung der Matrikularbeiträge die ortsamwesende Vevölkerung zu Ernunde zu legen sei. Die desinitive Verteilung der Matrikularbeiträge war bekanntlich im Vundeshaushaltsgesetz für 1869 nach den Resultaten der Volkszählung vom 3. Dezember 1867 vorbehalten worden.

Die Verwaltung der nach Maßgabe des Gesetzes vom 9. November 1867 aufzunchmenden Bundesanleihe zum Zwecke der Erweiterung der Bundeskriegsmarine und der Herstellung der Küstenverteidigung beantragte Bismarck bis zum Erlaß eines desinitiven Gesetzes über die Bundesschnldenverwaltung der preußischen Hauptverwaltung der Staatsschulden zu übertragen, womit sich der Bundesrat einverstanden erklärte. Gesetz vom 19. Juni 1868 (B.=Bl. S. 339).

Im März 1868 legte Bismarck den Gesetzentwurf, betreffend die Berwaltung des Schuldenwesens, auß neue dem Bundesrat vor.\*\*) Im vergangenen Jahre wurden vom Reichstag zwei Amendements in das Gesetz eingeschoben,
von welchen das eine die zivilrechtliche Berantwortlichkeit der in der Berwaltung
des Bundesschuldenwesens angestellten Beamten dem Reichstag gegenüber stauirte
und das andere bestimmte, daß zur Konvertirung einer Bundesanleihe die Zustimmung des Reichstags ersorderlich sei. Bon diesen beiden Amendements
hatte die jetzige Borlage nur das letztere adoptirt und das erstere gestrichen.
Der Bundesrat nahm den Gesetzentwurf in der von dem VII. Ausschuß
(Reserent Hosmann) vorgeschlagenen Fassung an. Nachdem im Reichstag das

<sup>\*)</sup> Eine auf die Volkszählung berechnete Vorlage legte Vismarct dem Vundesrat im Juni 1868 zur Beschlufgassung vor. Bal. die "Norddentsche Allgemeine Zeitung" Nr. 299 vom 20. Dezember 1868 und Nr. 22 von 27. Januar 1869.

<sup>\*\*)</sup> Gine Kritif des neuen Gesehentwurfs und der Haltung Bismarcks demselben gegensüber sindet man in einem Artifel der "National-Zeitung" Nr. 187 vom 22. April 1868, betitelt: Der Gesehentwurf wegen der Bundesschuldenverwaltung.

Amendement des Abgeordneten Miquel mit einer Majorität von 17 Stimmen wieder angenommen worden war, zog Bismark die Borlage zurück und schlug dem Bundesrat (Mai oder Ansangs Juni 1868) vor, die Kontrole über den Bundesschaushalt für die Jahre 1867, 1868 und 1869 der preußischen Sberrechnungsschammer unter der Benennung "Rechnungshof des Norddeutschen Bundes" zu übertragen, woraus sich das Geset vom 4. Juli 1868, betressend die Kontrole des Bundeshaushalts sür das Jahr 1867 (B.=G.=Bl. S. 433) entwicklete.\*)

Jum Schlusse ist noch der von Bismard dem Bundesrat im März 1868 unterbreitete Entwurf, betreffend die anteilige Uebernahme einer Garantie des Norddeutschen Bundes für eine Anseihe zur Hestung der Fahrbarteit der Donaumündungen, Geset vom 11. Juni 1868 (B.=G.=Bl. S. 33) zu erwähnen.

#### 12. Sonstige Beschlußfassung des Bundesrats.

Nachdem der Bevollmächtigte der medlenburg-schwerinschen Regierung bei dem Bundesrat die Berusung einer Kommission von Aerzten und Apothefern zur Bearbeitung einer gemeinsamen Pharmafopöe beantragt hatte, beschloß der Bundesrat am 19. Tezember 1868 die Berusung einer solchen Kommission. Gleichzeitig ersuchte er den Bundesfanzler, die Regierungen von Preußen, Sachsen und Mecklenburg-Schwerin zur Benennung der ihrerseits zur Bildung dieser Kommission abzuordnenden Persönlichkeiten auszusordern.\*\*)

In der abgelaufenen Sitzung hatte der Neichstag an den Bundeskanzler das Ersuchen gerichtet, geeignete Magregeln zur hebung der Austern=

<sup>\*)</sup> Der nächste Schritt bestand darin, diese Kontrolbehörde in Wirksamkeit treten zu tassen und ihre Funktionen zu regeln. Damit in Anbetracht der nächsten Reichstags-Session die Feststellung der Rechnungen für das Jahr 1867 noch dis Ende März 1869 ersolgen konnte, war eine Beschlußnahme des Bundesrafs über die Fundirung und Einrichtung des Rechnungsboss ersorderlich. Demgemäß legte der Kanzler im Dezember 1868 dem Bundesral den Eutwurf eines Etats für denselben sür das Jahr 1869 vor.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. hierüber die "Norddentsche Allgemeine Zeitung" Nr. 290 vom 10. Tezember 1868 und Nr. 237 vom 10. Ttober 1869 und die "National-Zeitung Nr. 473 vom 10. Ttober 1869. Auf eine dem Bundesrat wiederholt eingereichte Eingabe wegen Einführung der Pharmatopöe Tentschlands ist unterm 26. Tezember 1868 sotgender Besched des Bundesfauzler-Antsergangen: "Auf die gesällige Zuschrift vom 16. d. Mts. (Tezember), betreisend die Einführung der "Pharmacopoea Germaniae" in den Staaten des Norddentschen Bundes, wird dem Direktorium des Apothefervereins in Norddentschand ergebenst mitgeteilt, daß der Bundesrat des Norddentschen Bundes in seiner Sitzung vom 15. d. Mts. (Tezember 1868) beschlössen hat, eine Kommission von Nerzten und Apothefern behuss Bearbeitung einer Pharmatopöe sür den Norddentschen Bund zu berusen und die Regierungen von Sachsen, Preußen, Mecklenburgschwerin um Bezeichnung der zur Vildung dieser Kommission abzuordnenden Persönsichsteiten zu ersuchen. Tie vorerwähnte gesällige Zuschrift wird dieser Kommission alsbald nach ihrem Zusammentreten zur Erwägung vorgelegt werden." Auch dieser Bescheid ist in Kobts Bismard-Negesten nachzutragen.

fischerei und Konservirung der Austernbäute zu ergreifen. Infolge bessen wurden die Regierungen der zunächst beteiligten Staaten: Preußen, Oldenburg und Hamburg, veranlaßt, sich gutachtlich über diese Angelegenheit zu äußern. Es wird auf diese Angelegenheit in der nächsten Session zurücksukommen sein.\*)

Nachdem der Rostocker Rat seine im Borjahr abgewiesene Beschwerde wegen Hemmung der Rechtspflege\*\*) von neuem zu begründen versucht hatte, gab der Bundesrat demselben einen Weg an die Hand, wie er das Tempus praeteritum in dieser Sache zu einem Tempus praesens machen könne. Dieser tegtere Bescheid des Bundesrats\*\*\*) sautet:

"Bersin, 12. April 1868. Auf die erneuerte Vorstellung des Magistrats vom 2. Februar d. J., betreffend die angebliche Hemmung der Nechtspslege in der Untersuchungssache wider den Dr. Kippe und Genossen, hat der Bundesrat in seiner Sizung vom 31. März d. J. beschlossen, daß es bei dem, dem Magistrat unter dem 14. Dezember pr. mitgeteilten Beschlusse vom 10. desselben Monats um so mehr bewenden müsse, als der Magistrat in der Lage sei, durch geeignete Anträge bei der Landesregierung das nach der früheren Bescheidung der sachlichen Prüfung der Beschwerde entgegenstehende Hindernis zu beseitigen.

Das Bundestanzler-Umt. Delbrück.

Un den Magistrat zu Rostod."

Infolge dieser Andentung forderte nun der Rat zu Rostock die Regierung von neuem auf, durch Bestellung eines Prokurators ihm den Rechtsweg in dieser Sache zu eröffnen. Da aber die Regierung darauf hinwies, daß nach Maßgabe der landesherrlichen Verträge mit der Stadt Rostock dem Rechtswege ein Versuch der gütlichen Auszleichung vorangehen müsse, und daran die Aufsforderung knüpste, Deputirte zu diesem Zwecke zu bestellen, so ging der Rat auch hierauf ein und zeigte der Regierung an, daß er zu Deputirten für diese Verhandlung den Vürgermeister Dr. Zastrow und den Syndikus Meyer erwähtt habe. Der Justizminister Dr. Buchta, welcher die Verhandlung leitete, machte den Vorschlag, daß das Vergangene auf sich beruhen bleiben möge, daß das gegen die Regierung sich verpstichten wolle, von ihrem Recht der Kassation polizeirichterlicher Erkenntnisse des Rats der Stadt Rostock feinen Gebrauch zu

<sup>\*)</sup> Rach der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" (Rr. 274 vom 21. November 1868) sorderte der Bundeskanzler die Regierungen des Norddeutschen Bundes auf, sich darüber zu äußern, ob nach ihrer Ausicht ein Bedürsnis für Fischereiverträge mit ausewärtigen Staaten vorliege.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben S. 130.

<sup>\*\*\*)</sup> In Kohls Bismarct-Regesten nicht erwähnt.

machen. Die Rostocker Deputirten erkannten das behauptete Kassationsrecht übershaupt nicht an und verlangten, daß entweder das laudesherrliche Kassationsserestript zurückgenommen oder ihnen der Rechtsweg zur Erwirkung der Zurücksnahme eröffnet werde. Da beides wiederum von dem Justizminister abgelehnt wurde, so stand eine nene Beschwerde des Rats der Stadt Rostock wegen geshemmter Rechtspslege bei dem Bundesrat in Aussicht.

Dem Advotaten Kindler zu Schönberg wurde auf seinen Vortrag an den Bunderrat wegen Ginführung einer Verfassung in dem Fürstentum Rapeburg der nachstehende Bescheid\*) erteilt:

"Berlin, 5. Mai 1868. Auf Eure pp. Vorstellung vom 27. Mai d. J., in welcher Sie den Antrag stellen, der Bundesrat wolle die großherzogliche Landesregierung zu Reustresitz in geeigneter Weise verantassen, dem Fürstentum Raßeburg eine Volksvertretung und eine den Verhältnissen angemessene Versfassung zu gewähren, hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 29. v. Mts. beschlossen, daß nach der von dem Vevollmächtigten der großherzoglich mecklensburgischen Regierung abgegebenen Erklärung, dieselbe sei nach wie vor bereit, eine Landesvertretung in dem Fürstentum Raßeburg einzussühren, zu welchem Ende bereits die nötigen Einladungen getrossen, welche jedoch bei der Kürze der Zeit und bei der Wichtigkeit des Gegenstandes noch nicht haben zum Abschluß gebracht werden können, kein Grund vorliege, auf die Petition näher einzugehen.

Das Bundestanzler=Umt. Delbrück.

Wenn man hentzutage zusammenzählen sollte, was das Reich seit seiner Entstehung für die Künste und Wissenschaften geleistet hat, so würde die Summe eine verhältnismäßig niedere sein; dies hängt damit zusammen, daß die dem Reiche zugewiesenen Aufgaben seine Kräfte vollständig in Anspruch nahmen; die Pflege der Künste und Wissenschaften war und blied Sache der einzelnen Bundesregierungen, und das Reich trat nur ausnahmsweise ein, wo es sich um Institutionen handelte, die sozusagen ganz Dentschland angehörten und die sinanzielten Kräfte der Einzelstaaten überschritten. Dahin gehört in erster Linie das Germanische Museum in Rürnberg, dessen Antrag auf Bewilligung einer Unterstützung Vismarck im März 1868 dem Bundesrat unterbreitete. In der Sigung vom 3. Juli 1868 beschloß der Bundesrat, die preußische Megierung zu ersuchen, durch geeignete Sachverständige eine Ermittlung über den Wert der Leistungen und Vestrebungen des Germanischen Museums zu veranstalten und das Ergebnis demnächst dem Bundesrat mitzuteilen.

Infolge deffen murden zunächst die Beiträge zusammengestellt, welche von

<sup>\*)</sup> In Roble Bismarct-Regesten nicht erwähnt.

den Bundesregierungen für die Zwede des Germanischen Museums in Nürnberg gezahlt wurden. Diese Beiträge beliefen sich auf 1580 Thaler 21 Sgr. 9 Pf. jährlich. Davon kamen 955 Thaler auf Preußen. Zugleich mit der erwähnten Zusammenstellung wurde von dem Kanzler dem Bundesrat der Bericht mitgeteilt, den der Prosessor Dr. Haupt als Sekretär der Akademie der Wissenschaften über den Zuskand und die Leistungen des Germanischen Museums an den Unterrichtsminister erstattet hatte. In dem Berichte war unter anderem hervorgehoben: das Museum habe namentlich durch seine Reorsganisation eine wesentlich verbesserte Einrichtung ersahren und verdiene in erhöhtem Grade die Unterstühung der Regierungen.

Auf den Bericht des Ansschusses für Rechnungswesen beschloß der Bundessrat: 1. sich dahin zu verständigen, daß dem Germanischen Museum in Nürnsberg eine jährliche Unterstüßung aus Bundesmitteln vom 1. Januar 1870 ab bis auf weiteres gewährt und daß zu diesem Zwecke der Betrag von 6000 Thalern in den Bundeshaushaltsetat für 1870 aufgenommen werde; 2. diese Bewilligung an die Boraussetzung zu snüpfen, daß a) ein im Sinne des Berichts des Prossessor Dr. Haupt abgeänderter Plan dem Unternehmen fortan zu Grunde gelegt und b) für die Zeit der Unterstüßung aus Bundesmitteln ein etwaiger Anspruch auf Fortentrichtung der von einzelnen Regierungen der norddeutschen Bundesstaaten bisher gezahlten Beträge von dem Germanischen Museum nicht ershoben wird.

Ein weiterer Antrag Bismarcks (März 1868) an den Bundesrat betraf die Förderung des Grimmschen Wörterbuchs. Auf das Reserat des Dr. Curtius wurde beschlossen, die Bundesregierungen zu ersuchen: 1. die Fortsesung und Vollendung des Grimmschen deutschen Wörterbuchs, als eines bedeutssamen nationalen Unternehmens, teils mit Geldmitteln (gemäß den Anträgen der germanistischen Settion der deutschen Philologenversammlung), teils und insbesondere dadurch zu unterstüßen, daß den zur Fortsetung und Vollendung des Werkes berusenen Gelehrten solche Stellungen zu teil werden, welche nicht allein ihre notwendigen Bedürfnisse decken, sondern auch genügende Muße zu rascher Förderung des Werks gewähren; 2. dem Bundeskanzlersumt ihre entssprechenden Entschließungen mitzuteilen.\*)

Endlich erklärten sich die Bevollmächtigten zum Bundesrat bereit, die von der deutsch-österreichischen Gesellschaft auf 16 000 Thaler berechneten Kosten einer Expedition zur Beobachtung der am 18. August 1868 eintretenden Sonnenfinsternis nach dem Matrikularsate zusammenzuschießen.

Von dem Vorstande des evangelischen dentschen Wohlthätigkeitsvereins in Konstantinopel war bei dem Norddentschen Bunde um die Gewährung eines

<sup>\*)</sup> Wegen des Ausschußantrages vgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Ar. 150 vom 30. Juni 1868.

Pofdinger, Gurft Bismard und ber Bundesrat. I.

Tarlehens von 30000 Thalern aus Bundesmitteln für das dortige evangelische Hospital zur Aussührung von notwendig ge-wordenen Neubauten ersucht worden. Der Bundestanzler besürwortete die Gewährung dieses Gesuchs, unter Hinweis auf die zwanzigjährige nüßliche Wirtsamkeit jenes Hospitals, welches hilfsbedürftigen Teutschen, ohne Mücksicht auf die Konfession, die Verpstegungstosten ganz oder teilweise erließ, bei dem Bundesrat für den Fall, daß die andere Hälfte der sür die beabsichtigten Neubauten veranschlagten Kostensumme von 60000 Thalern anderweitig gedectt werde.

#### Rückblick.

Fast man die Ergebnisse der Session turz zusammen, so fonnut man zu solgendem Resultate. Der Geist der Eintracht und des Entgegenfommens, der unter den Bevollmächtigten zum Bundesrat waltete, und der auf der gemeinssamen Hingebung der Bundesregierungen an die Sache Deutschlands beruhte, zeitigte auch in der zweiten Session des Norddeutschen Bundes ersreuliche Resultate. Es tamen Gesehe zu stande über die Eheschließung, das Gewerbeswesen (Notgewerbegeseh), die Maaße und Gewichtsordnung, die gewerbrechtliche Stellung der Erwerbse und Birtschaftsgenossenschaften, die Ausschemg der Schuldhaft, die Ausschem der Spielbanken, die Unterstützung der Famissen der zum Dienste einberusenen Mannschaften der Ersatzeserbe, die Luatierleistung für die bewaffnete Macht. Es wurde vorbereitet die Gesetzgebung über das Patentwesen, die Nechtschisse, Haftpsickt, Strafgesetzuch und Strafprozeße ordnung, die Beseitigung der Doppelbesteuerung und die Flußzölle.

Auf administrativem Gebiete lagen eine wirsjamere Gestaltung des Schußes der Auswanderer, eine Enquete über das Hypothekenwesen, die Sicherung der Eisenbahnen für militärische Zwecke, die Ausbildung der Bundeskonsulate, die Schaffung einer Bundesschulkommission, die Ausdehnung der militärischen Freisiggigkeit auf Baden, Masnahmen zur Sicherung des Privateigentums im Seestriege. Die Benntung der Post und Telegraphen wurde durch Berträge des Norddeutschen Bundes mit den süddeutschen und sremden Staaten erweitert.

Keine Einigung fam im Bundesrat zu stande über die Anträge von Bayern, Württemberg, Baden und Hessen in Betreff der Herstellung eines Bershältnisses gegenseitiger Freizügigkeit mit dem Norddeutschen Bund.

Ein Antrag des Bundeskauzlers wegen Erhöhung der Matrikularbeiträge wurde im Bundesrat in der mildesten Form abgesehnt. Hiervon abgesehen solgte aber der Bundesrat den von dem Präsidium ausgehenden Anregungen auf der ganzen Linie. Bismarck selbst legte aber auch große Mäßigung an den Tag und zeigte sich frei von allen partikularistischen Anwandlungen, hoch und unparteissch über dem Ganzen stehend und nur das Beste des Baterlands mit seinem weiten Blick versolgend. Seinen bundesfreundlichen Standpunkt bethätigte er

insbesondere auch bei Gelegenheit der Streitfrage zwischen Preußen und Otdensburg über die der Benlo-Hamburger Eisenbahn zu gebenden Richtung. Daß Bismarc diese Streitfrage, ohne daß er es nötig hatte, dem Bundesrat untersbreitete, wurde ihm von den weniger mächtigen Staaten hoch angerechnet.

Anerkennung verdiente die Unterstüßung des Präsiddiums in der Ausbitdung der gemeinsamen Bundesinstitutionen durch die übrigen Bundesstaaten. Am bedeutsamsten war der Antrag des Königreichs Sachsen auf Erlaß eines Bundessegeses zum Schuße des Urheberrechts an titerarischen Erzeugnissen in Werten der Kunst, welcher noch in diesem Jahre zur Ausstellung eines preußischen Gesehentwurfs, betressend das Urheberrecht an Werten der Literatur und der Kunst, an geographischen, naturwissenschaftlichen, architettonischen und ähnlichen Abbildungen sowie an photographischen Ausstalien, sührte. Großherzogtum Sachsen beantragte Maßregeln zum Schuße der Rinderpest, Mecklenburg-Schwerin die Ausarbeitung einer Pharmatopöe für den Norddeutschen Bund, Coburg-Gotha die gesehliche Regetung des gesamten Versicherungswesens, Vremen den Erslaßeines Bundesgeseßes wegen gegenseitiger Auslieserung von Verbrechern zwischen den Bundesstaaten, Hamburg den Ertaß einer allgemeinen Strandungsordnung.

Zu einem Konflikte zwischen Bundesrat und Reichstag spitzte sich die Frage wegen gesetzlicher Regetung der Berwaltung des Schutdenwesens des Norddeutschen Bundes zu. Der Reichstag fotzte in dieser Sache lieber Miquel als Bismarck, worauf der letztere den mit einem ihm unannehmbaren Amendement bepackten Gesekentwurf zurückzog.

Auch bezüglich des Bundesbeamtengesetzes vermochten sich Bundesrat und Reichstag nicht zu einigen. Der Reichstag hatte beschlossen, die den preußischen Staatsbeamten zustehenden Bestreiungen und Begünstigungen bei der Heranziehung zu den Gemeindeabgaben den Bundesbeamten zu versagen. Darauschin beschloß der Bundesrat, dem so amendirten Gesetze seine Zustimmung nicht zu erteilen. Bismarck legte persönlich den höchsten Wert daraus, daß das gedachte Privilegium auch den Bundesbeamten bewilligt werde.

Vom Bundesrat abgelehnt wurde mit Ginstimmigkeit das vom Reichstag beschlossene Gesetz, betreffend die Nichtverfolgung von Mitgliedern der Kammerund Ständeversammlungen.

# Die dritte Session des Bundesrats.

(15. Sebruar bis 18. Dezember 1869.)

#### I. Abschnitt.

# Veränderungen im Bestande des Bundesrats.

Die dritte Seffion des Bundesrats währte vom 15. Februar\*) bis 18. Dezember 1869.

Es fanden im ganzen 33 Sitzungen des Bundesrats statt.\*\*) Von diesen präsidirte Bismarc am 15. Februar, 8., 12., 13., 20. März, 2., 5., 6., 13., 17., 26. April, 1., 11. und 24. Mai.\*\*\*)

Nachdem Bismard auch im vorhergehenden Herbst von seinem Urlaube ohne die gehöffte gänzliche Wiederherstellung zu den Staatsgeschäften zurücksgeschrt war, wurde seine Kraft im Winter 1868 und Frühjahr 1869 durch die unausgesetzten Arbeiten und Anstrengungen der auseinandersolgenden parlamentarischen Sessionen auss neue erheblich in Auspruch genommen. Um einer ernstlicheren Gefährdung seiner Gesundheit vorzubeugen, sieß er sich durch königlichen Erlaß vom 30. Juni 1869 von den Geschäften als Ministerpräsident entbinden. \*\*\*) Die Leitung der Bundesangelegenheiten gab

<sup>\*)</sup> Einberufungsordre vom 29. Januar 1869, von Bismarck, gegengezeichnet im B.-G.-Bl. S. 41.

<sup>\*\*)</sup> Berichte über die Plenarsitungen des Bundesrats sindet man in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung", Jahrgang 1869, Nr. 40, 46, 52, 54, 58, 62, 63, 66, 69, 78, 80, 87, 91, 93, 95, 97, 102, 105, 111, 119, 122, 125, 129, 134, 136, 138, 139, 147, 154, 155, 226, 287, 290, 293, 298, 300.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Zusammensetzung der Ausschüsse des Bundesrafs sindet man in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 40 vom 17. Februar 1869, Nr. 42 vom 19. Februar 1869 und Nr. 45 vom 23. Februar 1869.

<sup>†)</sup> Im Gegensatze zu manchen Preßstimmen schien Bismarck seinen Urlaub strikter aufzusassen, wenigstens brachte die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" solgende Notiz: Wir baben wiederholt darauf hingewiesen, daß der sehr positive und dringende Erund für die längere Benrlaubung des Grafen Bismarck in der That die Sorge für seine Gesundbeit ist. Es wird nun dieser Grund immer wieder verdunkelt, indem man behauptet, daß

Bismard aber nach dem Wortlant des Erlasses nicht aus den Händen, vielleicht weil verfassungsmäßig Schwierigkeiten bestanden, sich in der Eigenschaft
als Bundeskanzler einen vollen Stellvertreter zu bestellen; thatsächlich trat als
solcher immer mehr der Präsident des Bundeskanzler-Amts Telbrück in den
Vordergrund, welcher überdies ermächtigt wurde, an den Beratungen des Staatsministeriums teilzunehmen. Die Versuche, die Ernennung Telbrücks zum
prensisschen Staatsminister als einen Alt ohne politische Bedeutung darzustellen,\*)
trasen das Richtige nicht.

Das vorübergehende Zurücktreten Bismarcks von den Geschäften \*\*) äußerte

ber Gesundheit wegen nicht die ausdrückliche und seierliche Entbindung von den Geschäften, sondern nur ein gewöhnlicher Urland nötig gewesen wäre. Dies beruht aber auf einer Verkennung der Verhältnisse. Um dem Grasen Bismarct volle Ruhe zu gewähren, war es nötig, ihm jede Sorge und Verantwortung sür die nächsten Entschließungen der Regierung abzunehmen. So lange dies nicht geschah, hielt er selbst und hielten alle seine Kollegen sich verpslichtet, dei allen wichtigen Schritten seine Meinung einzuholen. Das hatte z. B. im vorigen Jahre zur Folge, daß über die Frage der Deckung des Desizits nicht bloß die lebbasteste Korrespondenz nach Larzin, sondern mehrere besondere Sendungen dahin stattgesunden baben. Es liegt auf der Hand, daß jetzt, wo es gilt, dis zum Ottober die erheblichsten Entscheidungen nicht bloß in den Finanzangelegenheiten, sondern auch auf anderem Gebiet vorzubereiten, von einer Erholung für den Grasen Bismarck nicht die Rede sein könnte, wenn er bei allen diesen Fragen zur Witentscheidung herangezogen werden sollte. Dies ist der wirkliche und bestimmte Grund für die ansdrückliche Entsbindung des Grasen Bismarck von den Geschäften als Ministerpräsident. Derselbe mußte ausgesprochen werden.

- \*) Nach dieser Version wurde Telbrück "Titularminister", weil äußere Unzuträglichsteiten beseitigt werden sollten. Der Umstand, daß die Herren v. Roon und Camphausen gleichsalls Mitglieder des Bundesrats waren, die sich süglich nicht unter den Vorsitz eines preußischen Geheimen Rats stellen konnten, sollte Telbrücks Ernennung zum Minister veranslaßt baben.
- \*\*) Dem Aussehen, welches die Beurlaubung des Grafen Bismard gemacht hatte, trat man von auscheinend offiziöser Seite beschwichtigend entgegen. So wurde der "Magdeburger Zeitung" von Berlin unterm 10. Juli geschrieben: Die Fernhaltung Bismarcks von den Prafidialgeichaften des preußischen Ministeriums ist vielfach und, wie wir boren, irrtumlich jo aufgefaßt worden, als ob mährend des Urlaubs des Ministerpräsidenten das Ministerium burchaus felbständig und gang ohne Bismards Abfichten gu berudfichtigen, seine Entscheidungen treffen werde. Das ist falsch. Treten irgend wichtige Fragen auf, die ihre Abwidlung rasch ersahren mussen, jo werden jederzeit Ruckfragen nach Barzin erfolgen, um die Harmonie innerhalb des Ministeriums bestehen zu laffen. Es wird dies für unerläßlich angesehen, da Bismarcks Wiedereintritt in das preußische Ministerium, wenn auch noch jo spät, jedenfalls erfolgen wird. Die Nichtbeobachtung biefes Berfahrens wurde zu Migverhaltnissen führen, die schließlich nur durch eine gangliche Modifikation bes Kabinets beseitigt werden könnten. Es findet ferner eine fortlaufende Korrespondenz zwischen Bargin und dem Rabinet des Königs statt. Go erfolgen beispielsmeise feinerlei Neubesetzungen hober Posten, ohne daß zuvor der Bundestanzler um Vorschläge rejp. um Butheißung ber ihm namhaft gemachten Randidaten angegangen worden mare. Rurg, Bismard hat trop feines Urlaubs von ben Prafidialgeschäften des Staatsministeriums

sich äußerlich darin, daß derselbe in der gauzen zweiten Hälfte der Bundeszratzszession 1869 daselbst nicht mehr erschien; er reiste bereits am 1. Juli 1869 nach Barzin ab, woselbst er sich bis Ansang Dezember ununterbrochen aushielt. Der volle Eintritt Bismarcks in die Geschäfte ersolgte erst mit dem Ansang des Jahres 1870.

Alls neue Bevollmächtigte zum Bundesrat wurden ernannt\*) resp. traten in benielben ein:

Für Preußen der Kriegsminister v. Roon, welcher bisher keine Stelle im Bundesorganismus eingenommen hatte, der Finanzminister Camphausen und der Geh. Ober-Finanzrat Hasselbach.

Für Sachjen der Juftigrat Klemm, an Stelle des Geh. Finangrats

Ma Protofollführer trat an L. Buchers Stelle der Geh. Ober=Regierungs= rat Eck.

Heber die neuen Mitglieder des Bundesrats ift folgendes zu bemerten.

#### 1. Preußen.

Kriegsminifter Graf v. Roon

(geboren 30. April 1803, gestorben 23. Februar 1879).

In Betreff dieses Staatsmannes und seines Berhältnisses zu Bismarck darf auf die im Jahre 1892 erschienenen "Tenkwürdigkeiten" Roons verswiesen werden, worin eine große Jahl bis dahin unbekannter, politisch hochsinteressanter Korrespondenzen zwischen den beiden Staatsmännern veröffentlicht worden ist; dazu sind in neuester Zeit noch die Beröffentlichungen im Bismarcks Jahrbuch gekommen. Roon war während der Konfliktsperiode die stärkste Säule des Ministeriums Bismarck, mit diesem auch mehr besteundet als irgend einer seiner Kollegen. Er nannte ihn einmal, als beide noch in demselben Ministerium saßen, "einen Freund von frühester Jugend her" und setzte hinzu: "Zwischen uns ist volle Cssenheit und gegenseitiges Vertrauen."\*\*) Indessen blieben auch Koon gewisse amtliche Reibungen mit Vismarck nicht erspart, \*\*\*) obwohl er doch denselben für unentbehrlich sielt und obwohl eine "von Ingendheimweh getragene

nach keiner Seite hin auf die Geltendmachung seines Einflusses verzichtet. Es werden ihm bloß auf seinen eigenen Wunsch alle rein sormalen Sachen vorenthalten. In den meisten Fällen nimmt er von den sausenden Geschäften des Bundestanzler-Amts auch nur in mehr summarischer Weise Kenntnis. — Der zurückgebliebene Teil des preußischen Ministeriums ichien sich dem eingetretenen Provisorium gegenüber nicht gerade behaglich zu sühlen, und io wurde seine Bedeutung so viel als möglich abgeschwächt.

<sup>\*)</sup> Zu vgl. die Befanntmachungen Bismarcks vom 8. Mai 1869, B.-G.-Bl. S. 132, Telbrücks vom 5. Angust 1869, B.-G.-Bl. S. 632, 18. November 1869, B.-G.-Bl. S. 683

<sup>\*\*)</sup> Abgeordnetenhausrede Bismarcks vom 25. Januar 1873.

<sup>\*\*\*)</sup> Moon Bd. II. E. 350, 351 und 430.

Freundschaft" beide Männer verband. Noon war eben auch fein "leicht zu nehmender Charafter".\*) Nach der Versicherung von Hermann Wagener — der unter beiden diente — soll die Freundschaft mehr den Charafter einer "Pserdefreundschaft" gehabt haben, welche dadurch bedingt wird, daß beide an demselben Joche ziehen und in demselben Stalle stehen.

Eine der Differenzen, die zwischen Bismark und Roon schwebten, betraf die Stellung des ersteren in seiner Eigenschaft als Bundeskanzler zu dem Militärzeisort. In diesem Puntte war Roon so entschieden, daß er es äußersten Falles sogar auf einen Bruch mit Bismark antommen tassen wollte.\*\*) Die Frage wurde am 16. Juni 1868 zu Roons Zusriedenheit geregelt, indem er zum Stellsvertreter des Kanzlers in allen Heeress und Marineangelegenheiten ernaunt wurde.

Vom April 1872 ab trat Bismarcks Veteiligung an den prensischen Staatsgeschäften furze Zeit zurück, seine Gestundheit hielt ihn den größten Teil dieses Jahres von Berlin fern. Im September 1872 sprach Roon vom Kanzler als dem "Eremiten von Barzin", der aber alles selbst machen möchte.

Bom 1. Januar bis 9. November 1873 trat Bismarck das Präsidium des Staatsministeriums an Roon ab. In der Zeit, als Roon Ministerpräsident war, flagte Bismarck dem Abgeordneten Grasen Fred Frankenberg gegenüber, daß seine Arbeitslast statt vermindert, vermehrt werde. "Roon hat keine Routine und Auffassung für diese Thätigkeit und einen surchtbaren Ressortspartifularismus."

Durch Roons Anstritt aus dem Ministerium fühlte sich der Kanzler "vereinsamt, unter Ministern (an einer andern Stelle sagt Bismard "unter Larven") die einzig fühlende Brust; der Rest vom Stamm, der bleibt, ist faul." \*\*\*)

# Finangminifter Camphaufen+)

(geboren 21. Oftober 1812, gestorben 18. Mai 1896).

Mit der Ernennung Camphausens zum preußischen Finanzminister (26. Oftober 1869) verschwand die Anomalie, daß dieser letztere im Bundesrat nicht vertreten war. ++) Gewiß hatte Camphausen, welcher mit dem Zaubermittel der

<sup>\*)</sup> Schreiben Bismards an ben Staatsfefretar v. Bulow vom 21. Dezember 1877.

<sup>\*\*)</sup> Roon Bd. II. S. 382.

<sup>\*\*\*)</sup> Roon Bd. II. S. 606.

<sup>†)</sup> Camphausen besuchte das Gymnasium in Köln, studirte in Bonn, Heidelberg, Wünchen und Berlin Jurisprudenz und Kameralwissenschaften. 1837—1842 Asseilerung bei Vergierung in Magdeburg, Coblenz und Trier, 1844 Megierungsrat, 1845 vortragender Kat im Finanzministerium, 1849—1852 Mitglied der 2. Nammer, 1850 des Ersurter Volkshauses, 1854 Präsident der Seehandlung, 26. Estober 1869 Finanzminister.

<sup>††)</sup> Hendt war nicht Bevollmächtigter zum Bundesrat insolge seiner eigentümlichen Beziehungen zu Bismarck und zu Telbrück. Die Bernsung Camphausens in den Bundessrat sollte hauptsächlich dazu beitragen, in allen Finanzangelegenheiten die Auseinanderssehungen zwischen Prenßen und dem Norddeutschen Bunde zu erleichtern.

Konsolidirung der prenßischen Staatsschuld mit einem Schlage Ordnung in die preußischen Finanzen zu bringen wußte, technisch gut debütirt, indessen zweiselte Roon von Ansaug an, ob derselbe auch politisch der übernommenen Rolle gewachsen sei, sowohl Bismarc als dem Staatsministerium gegenüber.\*) Hür den Ansaug enthob ihn der Milliardensegen über alle Sorgen, und die Schwierigkeit lag in Camphausens Augen zu Ausaug der siebenziger Jahre weniger darin, wie das Geld zu beschaffen, als darin, "in einer so günstigen Finanzlage den zur Verfügung stehenden reichen Mitteln nach allen Veziehungen die richtige Verwendung zu geben." Sein Programm lautete: Reichliche Totirung der Ausgabesonds, Gewährung von Steuererleichterungen (jährlich 33 Millionen) und Schuldentilgung.\*\*)

So lange Delbrück noch im Amte war, gab es zwischen Bismarck und Camphausen feine Kontroversen.

In der Frage, ob es sich nicht empfehle, erst mit einem Erlaß der Klassensteuer und einer Ermäßigung der Salzsteuer vorzugehen, bevor die Stempelsteuer von Zeitungen und Kalendern aufgehoben würde, ordnete Camphansen seine Ansicht der Bismarcks unter. Von da ab traten aber die Meinungssverschiedenheiten auf der ganzen Linie auf, die uns aber erst in einer späteren Periode näher beschäftigen werden.

Das Berhältnis Camphanjens zu Delbrück war ein freundschaftliches; \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Roon a. a. C. Bd. II. S. 416.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. den Bericht Camphausens über die Finanzverwaltung in den Jahren 1870, 1871 und 1872.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Spaßvogel wußte darüber später einmal folgendes zu berichten: Wenn man die Bornehmbeit in Unnabharkeit jest, so war der vornehmste Minister entschieden Camphausen. "It ber Berr Minifter zu Sanfe?" fragte fo ein naiver Profaner im Sotel am Raftanienwäldchen, der bei anderen Ministern schon öfters leichten improvisirten Zutritt gefunden. "Ercelleng find nicht zu fprechen," lantete die Antwort. "Db wohl Ercelleng Beit haben, dieses Schreiben gleich zu lesen und eine mündliche Antwort darauf zu geben?" - "Ercellenz baben feine Zeit." Sätte der Finanzminister Camphausen als Junggeselle eine Liaison gehabt - er hatte feine - und hatte er einmal ein Billetdour erhalten, er hatte basjelbe, ehe er es las, durch die Kanzlei, die Registratur u. s. w. geben, rubriziren und mit dem Alftenzeichen versehen und dann fich über den Inhalt von einem Geh. Ober-Finangrat Bortrag halten laffen. Er las nichts ohne Aftenzeichen. Was das beißen will, das Cölibat eines Ministers, das zeigte das Finanzhotel, als der Garçon Camphausen auszog. Herr Hobrecht fand viel Stand vor. Sein Borgänger speiste nicht einmal zu Hause. Rochgeschirr und Porzellan wurden in Camphanjens Ruche nur angerührt bei Gelegenheit jener seltenen, aber berühmt gewordenen Gastmähler im engen Kreise guter politischer Freunde. Berühmt nämlich durch ihren Wein und ihre gediegene Unterhaltung. Wenn Braun-Biesbaden einmal den Ausruf "dieje Sorte ist wunderbar" nicht unterdrücken tonnte, so will das etwas sagen. Der Minister erwiderte: "Ich will es nicht in Abrede stellen, daß ich mir eine Chre daraus mache, wenn ich die Kenner vom Rhein her nicht unbefriedigt laffe. In ber That ift biefer Johannisberger etwas Geltenes - von meinem Ministergehalt könnte ich es nicht, nur mein fleines Privatvermögen sett mich in ben

im Dienste ließ sich aber Delbrück davon nichts merken. Er hatte für den älteren Camphausen insbesondere nicht die Courtoisie, daß er ihm auch nur einmal den Borsit im Bundesrat übertruz. Erst unter Delbrücks Nachfolger, Hofsmann, verlautete einmal in den Zeitungen, daß Camphausen den Vorsit im Bundesrat geführt habe.

# Geheimer Ober=Finangrat Haffelbach\*) (geboren 1818).

Hasselbach war, als derselbe in den Bundesrat eintrat, ein alter Bekannter Bismarcks. Man kann ihn den Adlatus von dem Trio Delbrück, Pommers Csche, Philipsborn nennen, das in den sechsziger Jahren die Handelspolitik

Genug, Herr Camphansen speiste nur ausnahmsweise im Kreise guter Freunde und bervorragender Beinkenner zu Hause. Er nahm sein Diner in dem "Millionär-Klub" in der Jägerstraße an der Seite von Delbrud. Beide teilten sich regelmäßig in eine halbe Flasche Medoc, und auch diese tranken sie oft nicht ganz aus. Das geschah selbst, als ber Milliardenregen am dichtesten auf Rastor und Pollur niederprasselte. Nach Tische machten sie regelmäßig zu Tuß eine Promenade durch den Tiergarten, der große Rastor und der kleine Pollur. Wer ihnen da nahe kam, hörte nichts als große Zahlen von mindestens sieben Stellen. Da sprach eines Tages Kastor, ber Große, wieder von Richter-Hagen. Pollux hörte nicht darauf, er antwortete zerstreut. Kastor berechnete die Ueberschüsse des nächsten Haushaltsetats. Pollur gab gar keine Antworten mehr. Kaster iprach eben die Zahl aus: 99 900 000 Mart, da borte er neben fich Pollur leise deflamiren: "Und herrlich in der Jugend Prangen, wie ein Gebild aus Himmelshöhn, sieht er die Jungfrau vor fich ftebn . . . . " - "Aber, Delbrud!" - Pollng errotete und geftand feine Liebe sowie seinen Entschluß, sich nächstens zu verheiraten. Raftor schlug die Bande über dem Ropf zusammen. Er dachte an die halbe Flasche im Millionär-Rlub, er dachte an die Promenaden im Tiergarten.

\*) Hasselbach verließ Ostern 1838 die Universität, machte beim Sberlandesgericht zu Stettin das Anskultator- und das Reservadariatseramen und trat darauf zur Berwaltung über. Rach Absolvirung des Reservadariats bei der Regierung zu Gumbinnen 1843 zum Regierungsassessore ernannt und in dieser Eigenschaft der Regierung in Frankfurt zur weiteren Beschäftigung überwiesen. Im März 1843 nach Stettin beurlaubt, dort einige Monate hindurch interimistisch bei der Direktion der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft beschäftigt

Stand . . ." Einer der Heren stüfterte seinem Nachdar zu: Zwei Millionen Thaler. Der Minister setzte seine Rede sort, indem er über die Kärglichteit der preußischen Ministerzebälter sprach, bei denen nicht einmal ein Junggeselle austäme, geschweige ein Familienvater. "Meine Herren, man stellt sich immer als eine Seligkeit vor, wenn man zum erstenmale mit Ercellenz angeredet wird, und doch kostet der erste Tag gleich 6000 Mark— so viel Gold ist an der Minister-Galaunisorm, und so viel muß man selbst zahlen, wenn man die Unisorm von seinem Vorgänger übernimmt, was ost ganz unaussährbar ist. Bedeuten Sie die Arbeit des Schneiders, als nach Falk Puttkamer kam, nach Kameke Browsart . . Ich hosse, die Herren im Parlamente werden mir keinen Cnerstrich machen, wenn die königliche Staatsregierung mit einem Antrage auf Erböhung der Ministergebälter an Sie herantritt." — "Da haben wir den Salat," ries ein Tischgast aus, "daher der wunderdare Johannisberger."

leitete. Hasselbach trat bei den Handelsvertragsverhandlungen auch selbständig auf, als im Jahre 1864 der Handels= und Jollvertrag mit Desterreich beraten wurde.\*) Zweimal reiste er als Unterhändler in Bismarcks Auftrag nach Prag, um daselbst mit dem österreichischen Sektionsches Ritter v. Hock zu verhandeln. Hoch war der österreichischen Sektionsches Ritter v. Hock zu verhandeln. Hoch war der österreichischen Sektionsches hatte er den Charatter einer Excellenz. Als Hasselbach in Prag eintras, damals noch Geh. Regierungsrat und Rat III. Klasse, wollte Hock mit demselben nicht verhandeln, weil er ihm eine zu niedere dienstliche Stellung einnahm. Hoch verlangte Delbrück als preußischen Unterhändler. Um sein Bedenken zu zerstreuen, wurde Hasselbach in wenigen Tagen zum Geh. Ober-Regierungsrat mit dem Rang der Räte II. Klasse ernannt. Hasselbach hatte, bevor er in die Beratungen eintrat, zwei Konserenzen mit Vismarck, der ihm persönlich Tirektiven erteilte. Die Berhandlungen litten unter dem Umstand, das Bismarck und Telbrück über

gewesen und nach Beendigung biefer Beschäftigung dem Regierungskollegium ju Stettin überwiesen. Im April 1844 gur Berwaltung ber indireften Stenern übergetreten und dem Hauptzollamt in Demmin zur Ausbildung für den praktischen Dienst überwiesen; demnachft zur Beschäftigung bei dem Provingialsteuerdirettorat in Stettin berangezogen. 3m Dezember 1844 die Verwaltung der Obergrenzfontrolleurstelle in Gnewefow übertragen. Im April 1845 zur weiteren Silseleistung bei der Provinzialstenerdirektion in Stettin herangezogen. 1846 gur Leipziger Meffe fommittirt, um fich mit ben Mefgeichäften in Leipzig durch Teilnahme an dem Revisions- und Abfertigungsdienst bekannt zu machen. (Gemäß der Bereinbarungen in der 5. Generaltonferenz der Bevollmächtigten der Zollvereinsstaaten vom Jahre 1842.) 15. April 1850 bis 15. August 1850 als Hilfsarbeiter im Finanzministerium beschäftigt gewesen. 1. Januar bis 1. April 1851 die Cherzotlinspettorstelle zu Demmin probeweise verwaltet. Bom 1. April 1851 ab zum Oberzollinspektor in Stralfund ernannt. Um 12. Dezember 1851 gur hilfeleistung bei der Abteilung des Finanzministeriums für die Berwaltung der indirekten Steuern und Zölle einberufen. Im Jahre 1853 zum Regierungsrat ernannt. (Teilnahme an den Berhandlungen wegen Ernenerung der Zollvereinsverträge mit den betreffenden größeren und fleineren deutschen Staaten und wegen Abschluß eines Handelsvertrages mit Desterreich.) Ungust und September 1856 Teilnahme an der General-Zollkonserenz in Gisenach. Jahre 1858 zum Geh. Finangrat und vortragenden Rat im Finangministerium ernannt. September 1860 Teilnahme an der Ronferenz wegen der Rheinschiffahrtsabgaben. Im Jahre 1864 zum Beh. Ober-Finangrat ernannt. Kommiffarins für die in Prag ftattgehabten Verhandlungen mit Cesterreich wegen Abschlusses des Zollvereinsvertrages. 1869 fg. Borsitzender der auf Beschluß des Bundesrats des Jollvereins in Berlin zusammengetretenen Rommiffion für Ansbildung der Zollvereinsftatistif. 1870 zum Wirkl. Beb. Ober-Finangrat und Generaldireftor der indireften Stenern ernannt. (Mitglied des Reichsdisziplinarbojes und der statistischen Zentraltommission.) 1879 jum Wirtl. Geheimen Rat mit dem Bradikat "Ercelleng" und 1880 gum Borfigenden der statistischen Bentraltommission ernannt. Um 1. August 1889 in den Rubestand getreten.

<sup>\*)</sup> In einem Erlasse an den kgl. Gesandten Frhrn. v. Werther in Wien d. d. 9. September 1869 batte Vismarck Hasselbach als prenßischen Vevollmächtigten sür die mit Cesterreich zu erössnehen Verhandlungen bezeichnet.

die Frage, ob in den handelsvertrag die Frage einer zukunftigen Jollunion Desterreichs und Deutschlands aufgenommen werden sollte, nicht eins waren.

Im Bundesrat wirkte Hasselbach unter den Augen Bismarcks zu seinem Wohlgefallen, bis in den Jahren 1876 und 1877 der Umschwung in der Handelspolitik sich vorbereitete. Hasselbach, ein gemäßigter Freihändler, wurde von da ab allmälich, wie dies nicht anders möglich war, in den Hintergrund gedrängt. Der Staatsminister Hosmann hatte geglaubt, ihm die Aussicht auf die Stelle des Vorsitzenden der Jolltaristommission in Aussicht stellen zu können, anstatt dessen wählte Vismarck aber den Frhru. v. Varnbüler.\*)

Hasselbach führte die Verhandlungen mit, welche am 25. Mai 1881 im Vinanzministerium über den Anschluß Hamburgs an den Zollverein geführt wurden; sie werden ihm, bei seiner freihändlerischen Grundrichtung, sicher auch contre coeur gewesen sein.

Im Laufe der Zeiten wurde die Erfaltung amischen Bismard und Haffelbach größer. Sie fand einen prägnanten Ausdruck darin, daß Haffelbach in der Eigenschaft des Borsigenden des Bundesratsausichusses für Boll- und Steuerwefen durch den Chef des Reichsschagamts, v. Burchard, ersett wurde. einem ftarten Ronflitt fam es bei der Restsekung eines Regutativs für die Berzollung der in das Reichsgebiet eingehenden Solzer. Der banrische Bereins= bevollmächtigte Frhr. v. Auffeß hatte ein Regulativ ausgearbeitet, welches gang unausführbar war (jedes eingehende Holzstid follte durch einen Stempel gekenn= zeichnet werden). Gegen dieses Regulativ, welches vom Reichsschatzamt ohne vorgängiges Benehmen mit dem preußischen Finanzminister im Bundesrat eingebracht worden war, gab Prengen im Ausschuß seine entscheidende Stimme ab. Das Regulativ murde auf diese Weise zwar beseitigt und später durch ein rationelleres ersett, die Thatsache aber, daß Preußen eine vom Reichstanzler (Schatsefretar) ausgehende Borlage befämpft hatte, ließ sich doch nicht mehr aus der Welt schaffen. Es war ein Vorgang, der entschieden hatte vermieden werden müffen; das Rücktrittsgesuch des bereits hochbetagten Haffelbach tonnte bei dieser Sachlage keinen Eingeweihten überraschen.

### 2. Königreich Sachsen.

Justigrat Ktemm,

1871 Appellationsgerichtspräsident, später Oberlandesgerichtspräsident, zurzeit im Anhestand in Dresden wohnhaft, war nur stellvertretender Bevollmächtigter zum Bundesrat für das Königreich Sachsen und ist als solcher nicht in ein persönliches Verhältnis zu dem Kanzler gefommen, weder im amtlichen Verskehr noch bei einer geselligen Gelegenheit. Der amtliche Verkehr lag ausschließlich

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Wert "Fürst Bismard und die Parlamentarier" Bd. III. S. 273.

in den Sänden des damaligen stimmführenden Bevollmächtigten, des verftorbenen Ministers Frhrn. v. Friesen.

Buchers Nachfolger als Protofollführer mar der

Geheime Ober = Regierungerat Ed\*) (geboren 9. Juni 1822, gestorben 18. September 1889).

"Ter Reichskanzler. In Vertretung Eck", kann man in tansenden Entsichließungen und Bekanntmachungen lesen, welche aus dem Reichskanzler-Amt und späteren Reichsamt des Innern hervorgegangen sind. Eck war eine der Säulen dieses Amtes und mit einer der ersten Bundesbeamten, der Vertreter Telbrücks, Hosmanns und v. Voettichers in allen jenen Verfügungen, welche die Chefs nicht ihrer Entscheidung vorbehalten hatten. Er hatte unter Telbrück den ganzen lausenden Tienst der großen Reichszentralbehörde zu versehen und die Maschine in ihrem bureaukratischen Gang zu erhalten. Was dies sagen will, darüber wird man erst flar, wenn man bedentt, daß unter Delbrück viele Jahre hindurch die ganze innere Reichsverwaltung sich im Reichskanzler-Amt tonzentrirte, die Verwaltung des Konsulatswesens mit einbegriffen.

Ed war ein Mann von gediegenem Wissen, großem praktischem Geschick und ungewöhnlicher Arbeitskraft. Seine Pflichttreue kannte keine Rücksicht auf die eigene Person; er bewältigte die ihm obliegende Geschäftslast mit unermüblichem Eifer. In den letzten Jahren nötigte ihn ein gichtisches Leiden mehrmals, in Baden-Baden Heilung zu suchen. Er fand dort auch wiederholt Stärkung und Erfrischung. Anch im Frühjahr 1889 hatte er sich in Baden-Baden seiner gewöhnlichen Kur unterworsen, er kehrte indessen diesemal ohne den erhossten Ersolg zurück. Schon im Juni entschloß er sich, einen längeren Urlaub zu erbitten, ging nach Gastein, fühlte sich aber auch dort so wenig gefräftigt, daß er im Lause des Juli seine Versetzung in den Ruhestand zum 1. Januar 1890 erbat.

Die Stelle eines Bevollmächtigten zum Bundesrat hat Eck seltsamerweise nie bekleidet, vielleicht weil ihm jedes Auftreten in der Oeffentlichkeit, auch im Parlament, unbequem war.

Ed lernte Herrn v. Bismard etwa 1856 in Coblenz bei feinem Chef, dem

<sup>\*)</sup> Terselbe wurde im Jahre 1857 zum Regierungsrat beim Oberpräsibium in Coblenz befördert, von dort aber im November 1859 als Hilfsarbeiter in das Handelse ministerium berusen. Im März 1860 zum Gebeimen Regierungsrat und vortragenden Rat, im Januar 1867 zum Gebeimen There-Regierungsrat ernannt, trat er als solcher im Tezember 1867 in das Bundesfanzlere-Unt über, in welchem ihm am 7. Juni 1871 unter Ernenung zum Wirklichen Geheimen Obere-Regierungsrat die Stelle eines Direktors verlieben wurde. Im Jahre 1876 wurde er Unterstaatssefretär, und in dieser Eigenschaft bat er dem Reichsamt des Innern bis zu seinem Tode angehört.

Oberpräsidenten v. Meist-Regow, fennen, und ist ihm der Rangler später stets in freundlichster Weise begegnet; auf den parlamentarischen Soireen bei Bismark war Ed ein ständiger Gast. Die dienstlichen Berührungen zwischen Bismaret und Ed sind ausgedehnter gewesen, als bisher befannt war.\*) Er hatte den ersten Vortrag bei Bismarck am 6. Februar 1868, einen zweiten am 5. April 1868 über das Beamtengeset, einen dritten am 15. April 1868 über das Oberrechnungskammergeset; auch in seiner Gigenschaft als kangjähriger Protofollführer im Bundesrat des Norddeutschen Bundes, im Zollbundesrat und zu Anfang auch im Bundesrat des Deutschen Reichs, vereinzelt sogar im Staatsministerium \*\*) hatte Ed wiederholt Gelegenheit, den Kangler zu sprechen. Zahlreiche Vorträge bei demselben ergaben sich im Jahre 1871 nach der Ernennung zum Direktor im Reichstanzler-Amt, womit die Stellvertretung Delbrücks verbunden war. Die letten Bortrage Ects bei Bismarck erfolgten am 13. Januar 1877 über die St. Gotthardbahn und am 23. Juni desselben Jahres über den öfterreichischen Sandelsvertrag. \*\*\*) Dieser lettere Gegenstand lentt unfere Aufmertfamkeit auf die handelspolitische Stellung Eds. Derfelbe gehörte von Hause aus der Delbrückschen Richtung an; er war aber ein viel zu streng geschulter Beamter, als daß er, nachdem Bismarck die nationale Handelspolitif einmal inaugurirt, gewagt hätte, seine eigenen personsichen Unschauungen noch irgendwie geltend zu machen.

Am 20. Dezember 1880 wurde ihm der Charafter als Wirklicher Geheimer Rat mit dem Prädikat Excellenz verliehen. Bismarck ließ es sich nicht entgehen, der neugeschaffenen Excellenz mit folgendem Schreiben+) zu gratuliren:

<sup>\*)</sup> Erlasse Bismarcks an Eck sind in meinem Werke: "Attenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck" veröffentlicht. Lgl. Bd. I. S. 119, Erlaß an den Geheimen Ober-Regierungsrat Eck, betreffend die Steuerresorm, S. 157, Erlaß an den Direktor Eck, betreffend das Verhältnis der Eisenbahngesellschaften gegenüber dem Güter absenden Bublikum. Wegen eines von Eck im Austrage des Reichskanzlers an die Bundesregierungen gerichteten Schreibens in Sachen der reichsgesetlichen Regelung des Versicherungswesens s. a. a. D. S. 313.

<sup>\*\*)</sup> Ed war Protofollsührer in der Sitzung des Staatsministeriums vom 28. Januar 1871 bei Beratung des Beamtengesets. Er wirfte noch mit am 14. Dezember 1872 bei der Rhedereikommission, am 11. Januar 1873 bei der Münzgesetzgebungskonserenz, am 16. Juni 1873 dei Eröffnung der Strandordnungskommission, am 11. März 1874 bei der Konserenz in Reichstagsdausschanzachen, am 10. Januar 1875 dei der Konserenz über das Staatsgesetz, am 21. Februar 1875 bei dem Handelsvertrag mit Costarica. In einem an den General v. Roon gerichteten Briese vom 24. Oktober 1868 spricht Bismarck von einem parlamentarisch zgeheimrätlichen Einfluße, "der ihm ans Eck und Michaelis entgegenstreten war".

<sup>\*\*\*) 24.</sup> Januar 1881 Teilnahme Ects an einem von Bismarck Mitgliedern bes Bundesrats gegebenen Diner. Um 29. März 1881 war Ect anwesend bei einer Soirée, welche Bismarck zu Ehren österreichisch-ungarischer Vertreter gab.

<sup>†)</sup> Bisher unveröffentlicht.

Friedricheruh, 21. Dezember 1880.

#### Gurer Excelleng

bechre ich mich in der Antage das Patent zu übersenden, durch welches Seine Majestät der Kaiser Sie zum Wirklichen Geheimen Kat zu ernennen geruht hat. Mit meinem herzlichen Gtückwunsch verbinde ich einen dantbaren Rückblick auf die Zeit von 14 Jahren, während welcher wir gemeinsam in den Geschäften des Reichs thätig gewesen sind, nicht ohne Ersolg und in ungestörtem Einvernehmen.

v. Bismarc.

Seiner Ercellenz dem Wirtlichen Geheimen Rat Herrn Ed, Berlin.

### II. Abschnitt.

# Die Arbeit des Bundesrats während seiner dritten Session (1869).

## 1. Bundesgesetzgebung (Art. 2—5 der Berfaffung).

Die Staatsangehörigfeit der ohne Konsens nach Rußland ausgewanderten Norddeutschen. Ginem an den Bundestangler erstatteten Berichte des Bundesgesandten zu Betersburg zufolge lebte in Rufland eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Abkömmlingen solcher vormaligen Norddeutschen, welche vorlängst aus Deutschland in Rußland eingewandert waren, sich dort später verheiratet und, ohne weiter ihre Unterthanenpflichten gegen ihr früheres Baterland zu erfüllen oder zur Erhaltung ihrer bisberigen Staatsangehörigkeit die gesetzlichen Schritte zu thun, auf Grund von jährlich erneuerten Aufenthalts= scheinen in Rußland gelebt hatten. Diese Personen, welche nach der Gesetz= gebung fast aller Bundesstaaten ihre fruhere Staatsangehörigkeit unzweiselhaft verloren hatten, gleichwohl aber von den ruffischen Behörden fortdauernd als Ausländer behandelt wurden, befanden sich insofern in einer nachteiligen Lage, als fie weder eine bestimmte Staatsangehörigkeit besagen noch eine folche gu erwerben im stande waren, indem sie einerseits, wenn sie sich behufs ihrer Eintragung in die Konfulatsmatrifeln bei den Bundestonfuln meldeten, von den letteren zurückgewiesen werden mußten, und indem sie andererseits nicht in Rußland naturalisirt werden fonnten, da die Aufnahme in den russischen Unterthanenverband grundfählich nur auf Grund einer (von den bezeichneten Per= sonen nicht zu beschaffenden) Entlassungsurfunde aus dem bisherigen Unterthanen= verhältnis erfolgte. Der Bundesgesandte hatte nun im Interesse dieser in Rußland als sogenannte "Wilde" bezeichneten Personen ein Auskunftsmittel in Borichlag gebracht, deffen fich, wie er anzeigte, die königlich fachsische Gefandt= schaft in ähnlichen Fällen früher mit Erfolg bedient hatte und welches darin bestand, daß, wenn sich dergleichen "Wilde" zur Eintragung in die Konsulats= matrikeln meldeten, der Konful dieselben über ihre Verhältnisse zu Protokoll vernahm und dieses Protofoll der Bundesgesandtschaft einreichte, welche ihrerseits, wenn sie nach Prüfung der Verhältnisse sich davon überzeugte, daß das betreffende

Individum nicht als Unterthan eines der zum Nordentschen Bunde gehörigen Staaten angeschen werden konnte, hierüber eine Erklärung mit dem Hinzusigen abzugeben hatte, daß von seiten der Bundesgesandtschaft Bedenken gegen die Ausnahme der Ertrahenten in den russischen Unterthanenverband nicht obwakteten. Der Gesandte hielt es für wahrscheinlich, daß eine solche Erklärung von den russischen Behörden einer förmlichen Entlassungsurkunde gleichgeachtet und somit durch dieselbe den Beteiligten die Ausnahme in den russischen Unterthanensverband ermöglicht werden würde. Da es gleichmäßig im Interesse der Beteistigten wie der einzelnen Bundesstaaten sag, derartige Unklarheiten in Betress der Staatsangehörigkeit möglichst zu beseitigen, beantragte Bismarck im März 1869, daß der Bundesrat sich mit dem obigen Vorschlage einverstanden erklären wolle. Der Antrag sand die Zustimmung des Bundesrats.

Erwerbung und Verlust der Bundes und Staatsangehörigsteit. Einer Resolution des Reichstags entsprechend, legte der Bundeskanzler gegen Ende des Jahres 1869 dem Bundesrat den Entwurf eines Gesetzs vor, welches, von einzelnen Zusätzen abgesehen, identisch war mit dem preußischen Entwurse eines Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Eigenschaft als preußischer Unterthan sowie über den Eintritt in fremde Staatsdienste, und zwar mit derzenigen Fassung des Entwurse, welcher im Abgeordnetenhause zur Annahme gelangt war.\*)

Der Ausschuß prüfte zunächst die Kompeteng= und die Bedürfnisfrage. Rompetengfrage murde unbedingt bejaht; bezüglich des Bedürfniffes machten sich Unfichten dahin geltend, daß ein Bedürfnis nach gleichmäßiger Gestaltung ber Indigenatagesetigebung für den Bund nicht in dem Mage wie für einen ein= heitlichen Staat vorliege, daß es mit dem Wesen des Bundes an sich nicht unvereinbar sei, in den einzelnen Bundesftaaten verschiedene Grundfätze über Erwerb und Berluft der Staatsangehörigkeit und der damit verbundenen Bundesangehörigkeit bestehen zu laffen. Es wurde hierbei auf die Bundesverfaffung der Schweiz hingewiesen. Man verkannte jedoch nicht, daß eine Gleichmäßigkeit der Indigenatägesetzigebung zwedmäßig und wünschenswert sei, weil sie die Handhabung der Bundesgesche erleichtert und Ungleichheiten vorbengt, sowohl was die Riederlaffung, Berchelichung und den Gewerbebetrieb von Bundes= augehörigen felbst, als was die Aufnahme von Ausländern betrifft. eine solche gleichmäßige Regelung trat der Bund zwischen das nordamerikanische und schweizerische Sustem. Er ging nicht jo weit wie Nordamerita, wo ein selbst= ftändiges, von den einzelnen Staaten vollkommen unabhängiges Unionsbürgerrecht sich entwickelt hatte und die Grundlage für die Ausübung aller politischen Rechte auch in den Staaten bildete, aber er ging weiter als die Schweiz, indem er

<sup>\*)</sup> Zu vgl. den Leitartifel in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 306 vom 31. Dezember 1869.

zwar die Staatsangehörigkeit als die Unterlage der Bundesangehörigkeit behans delte, die Bestimmung über Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit aber nicht den einzelnen Staaten überließ, sondern durch die Bundesgesetzgebung gleichmäßig für alle Staaten sestsstellte. Der Ausschuß war daher prinzipiell und im ganzen mit der Vorlage einverstanden, änderte dieselbe aber in acht Baragraphen ab.\*)

Im Plenum des Bundesrats fand dieser Ausschußbericht aber feinen Anklang; derselbe verwarf fast alle Ausschußanträge, wie der Wortlaut des nachmaligen Gesetzes vom 1. Juni 1870 (B.=G.=Bl. S. 355) des näheren erssehen läßt.

Unterftütungswohnsit. Im Februar 1869 murde von Bismard

<sup>\*)</sup> Mit Rudficht auf die Berhältnisse in Hessen war der Ausschuß in seiner Majorität ber Unsicht, ausdrücklich im Gesetz zu erklären, daß Angehörige im Großberzogtum Seffen die Bundesangehörigkeit nur dann besitzen, wenn fie in den jum Bunde gehörigen besigichen Gebietsteilen beimatsberechtigt find. Es murde die Frage angeregt, ob neben dem gemeinfamen Indigenate von Naturalisation der Angehörigen eines Bundesstaates in einem anderen Bundesstaate überhaupt noch die Rede sein könne, ob sie nicht mit dem Begriffe bes gemeinfamen Judigenats unverträglich ift. Diese Ansicht fand keinen Unklang. Die Meinungen über eine andere Frage, ob der Artikel 3 der Bundesverfaffung, indem er die Erlangung des Staatsbürgerrechts unter ben in dem gemeinsamen Indignat enthaltenen Befugniffen aufgählte, für die Bundesaugehörigen ein Recht auf die Naturalisation in iebem andern Bundesstaat begründet batte, blieben im Ausschusse geteilt. Auch weitere Bedenken murden aufgeworfen, welche in verschiedenen Unträgen Husbruck fanden. Bulett einigte fich der Ausschuß in Erwägung, daß dieselben Bedingungen, unter denen die Naturalisationsurfunde erteilt werden darf, dem Bundesangehörigen einen Anspruch auf die Erteilung der Naturalisationsurfunde gewähren sollen, dahin, die beiden §§ 7 und 8 ber Vorlage in einen § 8 zu kombiniren und § 7 zu streichen. — Die Vorlage stellte die Aufnahme in den durch Bestallung erfolgten Staatsdienst (den mittelbaren wie den unmittelbaren) der Naturalisationsurkunde gleich. Der Ausschuß erweiterte die Bestimmung dahin, daß der mittelbare Staatsdienst auch den Rirchen-, Schul- und Rommunaldienst umfassen joll. Um den Fall zu berücksichtigen, wo ein Ausländer, der in den Dienst eines nordbentichen Staates tritt, jeine frühere Staatsangehörigkeit gern aufrecht erhalten möchte, dieselbe aber nach seinen beimatlichen Gesetzen durch den Erwerb einer andern Staatsangehörigfeit verlieren murde, beschloß der Ansichuß, daß in der Vorlage bestimmt werde, an ben Gintritt in ben Staatsbienst fnüpfe fich fein Erwerb ber Staatsangehörigfeit, wenn bies bei ber Verleihung des Amtes in der Bestallung ausdrücklich vorbehalten ist. -Einer der letten Paragraphen der Vorlage traf Bestimmungen über den Verlust der Staatsangehörigfeit durch Aufenthalt im Auslande und Zeitablauf. Sierzu beschloß der Ausichuß, 1) den Berluft der Staatsangehörigkeit bei Rorddeutschen, welche das Bundesgebiet länger als 10 Jahre verlaffen haben, auch auf die Chefrau und die unter väterlicher Gewalt stehenden minorennen Kinder, soweit sie sich bei bem Chemanne resp. Bater befinden, auszudehnen, 2) daß Norddeutschen, welche durch solch laugen Aufenthalt im Auslande die Bundesangehörigkeit verloren und feine andere Staatsangehörigkeit erworben haben, die Staatsangehörigkeit in dem früheren Heimatsstaate wieder verliehen werden kann, auch ohne daß fie fich in letterem niederlaffen.

dem Bundesrat ein Geschentwurs vorgelegt, der sich dem alten preußischen Recht in Bezug auf den Unterstüßungswohnsit mit dem Unterschiede anschlöß, daß derselbe nach dem preußischen Gesehe mit einjährigem resp. dreijährigem Ausenhalt erworben wurde, während der Entwurf für den Bund einen zweijährigen Ausenhalt sestschen wurde, während der Entwurf für den Bund einen zweijährigen Ausenhalt sestschen Bundesgebiete als selbständig und gleichberechtigt, abgesehen von den Staatsgrenzen, in gesehlich geregelte Beziehungen zu sehalb war es unerläßlich besunden, eine oberste Instanz für alle Streitigkeiten zwischen Armenverbänden verschiedener Bundesstaaten zu errichten. Als solche wurde ein ans sünf Mitgliedern des Bundesrats bestehender ständiger Ausschuß für das Heimatswesen in Borschlag gebracht, dessen Entscheidungen der adminisstrativen Execution unterliegen sollten.

Der besondere Ausschuß des Bundegrats, welchem der Entwurf gur Borberatung überwiesen worden war, nahm an der Präsidialfrage einschneidende Menderungen vor. Schon über die Frage der Zuständigkeit des Bundes gur Regelung der Frage gingen die Ansichten auseinander. Die Majorität hielt den Bund nicht für kompetent, die Armenpflege zu ordnen. Majorität strich drei Paragraphen, welche von der starten Minorität im Ausschnisse (3 gegen 4) sehr vermißt wurden. Einmal die Bestimmung, wonach die Gothaer Konvention nicht ferner Unwendung finden sollte. mungen im § 7 des Freizugigkeitsgesetes sollten fernerhin nur dann Unwendung finden, wo in Ermanglung eines zur Versorgung verpflichteten Armenverbands derjenige Bundesstaat für die Gewährung der Armenpftege zu sorgen hat, welchem der hilfsbedürftige Norddeutsche beim Gintritt der Hilfsbedürftigteit angehört. Die Präsidialvorlage sagte anstatt angehört: "sich aufhält". Unsichuß beichloß ferner eine Ergänzung der Erwerbung des Unterftützungs= wohnsiges dahin, daß die Bestimmungen, wonach durch Aufnahme in den Gemeindeverband oder Verleihung der Ortsangehörigkeit, sowie durch Gintritt in den Staatsdienst der Unterstützungswohnsit erworben wird, der Landesgeset= gebung vorbehalten bleiben follten.

Gegen die im § 13 der Vorlage sestgestellte Frist von 2 Jahren für den Erwerd des Unterstützungswohnsitzes wurde eingewendet, daß sie zu turz bemessen sei, und auch hier siegten die prinzipiellen Gegner des Entwurses. Sie gaben nichts auf den Einwand, daß eine zu lange Frist das Gesetz illusorisch und entbehrlich mache, daß sie das Prinzip der Freizügigseit beeinträchtige. Auch die Bedenken gegen den Vorschlag der Majorität, daß hier nur von selbständigen Personen die Rede sein könne, fanden kein Gehör. Die Majorität legte kein Gewicht darauf, daß mit der Ausschließung der Unselbständigen eine sehr häussige und sehr wichtige Ausanahme von der Regel konstituirt werde, daß überhaupt der Begriff der Unselbständigkeit ein sehr vieldeutiger sei. Die Frist wurde auf Jahre verlängert. Dagegen hatte der Ausschnß gegen die Bundesinstanz

nichts zu erinnern.\*) Um Schlusse stimmten Sachsen, Hessen und Bremen auch gegen die im konservativen Geiste amendirte Vorlage, während Mecklenburg mit Preußen, Anhalt und Meiningen sie wenigstens in dieser verstümmelten Gestalt durchbringen half. Die Bevollmächtigten der drei letzteren Staaten sügten sich den Amendements, um nur überhaupt zu einem Ergebnis zu gelangen.

In der Situng des Bundesrats vom 23. April 1869 erttärten zunächst die Bevollmächtigten für Hessen, Mecklenburg und Hamburg: Nach § 7 des Freizügigkeitsgesetzes sinde im Falle der Ausweisung hilfsbedürftiger Personen aus einem Bundesstaate in den andern das im Gothaer Vertrage vom 15. Juli 1851 und dessen Ergänzungen vorgeschriebene Versahren auch gegenwärtig noch Answendung. Nach Aussicht der von ihnen vertretenen Regierungen empsehle es sich, dies Versahren in einer dem Bundesverhältnisse mehr entsprechenden Weise zu regeln. Dagegen walte zu sonstigen Aenderungen der Armengesetzgebung der Einzelstaaten durch ein Bundesgesetz ihres Erachtens ein Bedürfnis nicht ob. Ihr Antrag gehe deshalb dahin, den Inhalt des vorliegenden Entwurses auf formelle, den Gothaer Vertrag ersehnde Vorschriften zu beschränken.

Obgleich dieser Antrag mit 22 gegen 21 Stimmen abgelehnt wurde, einigte sich der Bundesrat doch dahin, von einer Detailberatung sowohl der Präsidials vorlage als auch des vom Aussichusse aufgestellten Gesetzentwurfs abzusehen und sich für jetzt auf die Entscheidung einzelner prinzipiell besonders wichtigen Fragen zu beschränken, deren Beantwortung eventuell die Umarbeitung des Entwurfs nötig machen würde. Diese Fragen wurden dann gestellt, doch bei ihrer Entscheidung meist auch nur eine Majorität von 22 gegen 21 Stimmen erziett.

Nachdem die Bevollmächtigten für Hessen und Mecklenburg erklärt hatten, daß nach Ansicht ihrer Regierungen der vorliegende Gesetzentwurf teilweise eine Abänderung der im Art. 3 der Verfassung festgestellten Bestimmungen enthalte und derselbe daher nach Art. 78 nicht durch einsache Majorität zum Beschlüß erhoben werden könne, und nachdem der Vevollmächtigte sür Mecklenburg beantragt hatte, durch Abstimmung festzustellen, ob hier eine nach Art. 78 der Verfassung zu entschende Frage vorliege, einigte sich der Bundesrat dahin, daß die vorhergehenden Verhandlungen, in denen nur gewisse Grundsätze für die künstige Vorlage ausgestellt seien, bindende Beschlüße über diese Vorlage selbst noch nicht enthalten sollten. Infolge dessen war der mecklenburgische Bevollsmächtigte bereit, auf die vorläusse Aussessung der von ihm beantragten Abstimmung einzugehen.

In der folgenden Sigung des Bundesrats (vom 26. April) erklärte alsdann Präsident Delbrück, die oben erwähnten Abstimmungen hätten ergeben, daß der größere Teil der Bundesregierungen zur Zeit Bedenken trage, auf eine

<sup>\*)</sup> Zu vgl. über die Ausschußverhandlungen die "National-Zeitung" Nr. 139 vom 20. März 1869, Nr. 140 vom 24. März 1869, Nr. 145 vom 28. März 1869, Nr. 149 vom 1. April 1869.

Abanderung der in den einzelnen Staaten bestehenden Bestimmungen über die Berpflichtung zur Armenpilege ber eigenen Staatsangehörigen einzugeben. Unbetracht dieser Bedenken und in Erwägung, daß dem dringenoften Bedürfnis idon durch gesekliche Bestimmungen über die Berpflichtung zur Armenpflege der Ungehörigen eines andern Bundesstaates abgeholsen werden könne, liege es nicht in der Absicht des Prafidiums, den Gegenstand auf der in der vorigen Sitzung von der Mehrheit angenommenen Grundlage weiter zu verfolgen. Es werde daher der Entwurf in dem Sinne einer Umarbeitung unterworfen werden, daß er sich auf die Regelung der Urmenpflege in dem Fall beschränke, wo der Ungehörige eines Bundesstaates in dem Gebiete eines andern hilfsbedürftig Mit Rüdficht auf diese Erklärung wurde alsdann beschlossen, den besonderen Ausschuß nach dem Eingange des umgearbeiteten Entwurfes mit der anderweiten Beratung des Gegenstandes zu beauftragen. Ganz am Schluffe der Seifion legte der Bundestangler dem Bundesrat den umgearbeiteten Gefetsentwurf über den Unterstützungswohnsitz vor. Bon seiten des Bundestanzler= Umts war die Borlage mit der Bemerfung begleitet worden, daß der Geset= entwurf in der gegenwärtigen Form, wie fie dem erwähnten Beichluffe des Bundegrats entsprach, nicht als eine wirksame Abhilfe der auf dem Gebiete der Heimatägesetzgebung bestehenden llebelstände und Ungleichheiten erachtet merden fönne.

Die geschäftliche Erledigung der neuen Vorlage fällt in die nächste Session des Bundesrats.

Gleichberechtigung der Konfessionen. Der auf Antrag des Abgeordneten Wiggers-Berlin beschlossene Gesetzentwurf wegen Aushebung der aus dem religiösen Bekenntnis entspringenden Beschränkungen der bürgerlichen Rechte war dem Bundesratsausschuß für das Justizwesen überwiesen worden. Derselbe besahte die Frage, ob der Bund zur Regelung der Frage kompetent sei, mit Entschiedenheit,\*) da es sich hier um staatsbürgerliche Rechte handle; was die Opportunität betrifft, so wurde sie zwar nicht unbedingt zugegeben, viels mehr hinsichtlich der Einführung neuer Förmlichkeiten für die Eidesseistung

<sup>\*)</sup> Nach Inhalt dieses Berichts waren ganz oder doch in allen wesentlichen Beziehungen die bezeichneten Beschneten Beschungen in solgenden Bundesstaaten ausgehoben: Braunschweig, Coburg-Gotha, Hamburg, Hespen, Schaumburg-Lippe, Lübeck, Oldenburg, Preußen, Reuß jüngerer Linie, Königreich und Großherzogtum Sachsen, Waldeck. In den übrigen Bundesstaaten bestanden noch Beschränfungen, namentlich in Mecklenburg. Ferner waren in Anhalt die Juden von der Mitgliedschaft des Landtages ausgeschlossen, nur Christen konnten Richter sein, Freigemeindler entbehrten der staatsbürgerlichen Rechte, konnten tein Staatss oder Mommunalamt bekleiden. In Bremen konnten nur Christen Mitglieder des Senats, rechtsgelehrte Mitglieder der Gerichte oder erster Staatsanwalt sein. In Lanenburg wurden nur Evangelischslutherische zu öffentlichen Nemtern zugelassen, die Juden hatten mit Aussnahme des Wahlrechts für den Reichstag gar feine politischen Rechte. In Lippe-Detmold übten nur Ebristen das aktive und passive ständische Wahlrecht aus, Juden waren von

geradezu geleugnet; die für diese Angemessenheit geltend gemachten Gründe behielten jedoch das llebergewicht, selbst auf die Gesahr hin, daß mit der Verstündung dieses Grundrechts eine Bahn betreten werde, die bei der Beratung der Bundesversassung von den verbündeten Regierungen befämpst und absichtlich gemieden worden war.

Im Plenum des Bundesrats gaben nur die beiden medlenburgischen Regierungen ihre Stimmen gegen den Entwurf ab; zur Motivirung des Votums erklärten die medlenburgischen Bevollmächtigten: "Durch die medlenburgische Gesetgebung sind den Juden alle der Bundesverfassung und dem Freizugigteits= gesetze entsprechenden Rechte gewährt und lediglich diejenigen publizistischen Rechte ausgenommen, welche geschäftlich und rechtlich durch das Befenntnis der drift= lichen Religion bedingt find und auf deren Bewahrung die chriftliche Bevölferung einen wohlbegründeten Unspruch hat. Diese Rechte sind an und für sich nicht notwendig in den Rechten des Grundeigentums oder in einem Gewerbebetriebe enthalten, in Medlenburg aber Teil der auf dem Boden des Chriftentums und der Geschichte erwachsenen Institutionen und mit einer gewissen Art des Grund= eigentums und mit den städtischen obrigfeitlichen Memtern verbunden. Da nun die medlenburgischen Regierungen die in den ersten Abstimmungen des Reichs= tags und bei Feststellung der Berjaffung zur Anerkennung gelangten, auch im Berichte des Ausschuffes angedeuteten Bedenten gegen Ginführung solcher grundrechtlichen Bestimmungen teiten, überdies Art. 4 Nr. 1 der Berfassung dem Bunde zwar die Bestimmung zuweist, an welche Bedingungen der Erwerb des Staatsbürgerrechts gefnüpft werden dürfe, nicht aber wie in den einzelnen Landes= und Gemeindeverfaffungen die Fähigkeit zur Teilnahme an der Landes= oder der Gemeindevertretung und zur Befleidung öffentlicher Nemter festzustellen sei, so ist der Bevollmächtigte nicht in der Lage, die Kompetenz des Bundes zur Regelung der in Frage stehenden bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte anzuerfennen."

Geset, betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung. Bom 3. Juli 1869 (B.=G.=Bl. S. 292.).\*)

Niederlassungsvertrag mit der Schweiz. Die in der Schweiz sich aufhaltenden Angehörigen des Norddeutschen Bundes unterlagen daselbst

Staats- und Gemeindeämtern ausgeschlossen, mit welchen die Ausübung einer richterlichen, polizeilichen oder executiven Gewalt verbunden ist. In Neuk älterer Linie hatten nur die Ehristen Recht auf Anstellung und freie Religionsübung. In Sachsen-Altenburg wurden nur Christen in den Gemeindeverband aufgenommen. In Schwarzburg-Sondershausen dursten nur Christen in die Gemeindebehörde gewählt werden.

<sup>\*)</sup> Eine von dem Kausmann Rieß in Gnoien (Mecklenburg-Schwerin) an den Bundesrat gerichtete Beschwerde wegen eines von der dortigen jüdischen Spnagogengemeinde ihm abverlangten Einzugsgeldes wurde abgelehnt, weil das Geseh über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 auf das Verhältnis religiöser Gemeinden zu ihren Angehörigen keine Anwendung finde.

noch mannigsachen Beschränkungen in Bezug auf die örtliche Niederlassung und den Gewerbebetried. Diese Beschränkungen beruhten namentlich auf der Besugnis der einzelnen Gemeinden, von anziehenden Fremden Kautionen von beträchtzlicher Höhe zu verlangen, von deren Bestellung nur die Angehörigen derzenigen Staaten ausgenommen waren, welche mit der Schweiz besondere Niederlassungseverträge abgeschlossen hatten. Es waren dies Württemberg und Baden. Nachedem in Ersahrung gebracht worden war, daß die Schweiz nicht abgeneigt sei, auch mit dem Norddeutschen Bunde einen solchen Bertrag abzuschließen, beantragte der Bundesslauser beim Bundesrat, letzterer wolle sich mit der Eröffnung von Unterhandlungen einverstanden erklären. Es sollten dabei die zwischen der Schweiz und Baden sowie Württemberg bestehenden Berträge zu Grunde gelegt werden, sedoch einige namentlich durch militärische Rücksichten gebotene Borsbehalte ihren Ausdruck sinden. Der Bertrag gelangte erst am 27. April 1876 zur Persettion (R.=G.=Bl. 1877 S. 3.).

Gewerbeordnung. Im Februar 1869 legte Bismarc dem Bundesrat den Entwurf der Gewerbeordnung vor. In dem Ausschuß des Bundesrats für die Gewerbeordnung war eine Verständigung über die Präjudizialfrage nicht zu erreichen, welche dahin gerichtet war, ob es überhaupt an der Zeit sei, eine das ganze Gebiet der Gewerbegesegehung umfassende Gewerbeordnung für den Bund vorzulegen, oder ob nicht durch die Emanation des sogenannten Notzewerbegeseßes eine solche Gewerbeordnung weniger dringend geworden, so daß man sich darauf beschränken könnte, einzelne Partien der Gewerbegeseßgebung durch Spezialgeseße zu ordnen. Da über diese Fragen die Stimmen im Ausschusse geteilt waren, so beschloß derselbe, die Entscheidung darüber dem Plenum des Bundesrats anheim zu geben. Bei der Tetailberatung des Gesesentwurfs hatte der Ausschuß nur wenig Veranlassung zu Abänderungsanträgen des vorzgelegten Entwurfs gefunden. Alls Referent fungirte wie im vorigen Jahre der königlich sächsische Geseinrat Weinlig, der auch als Bundessommissar den Kommissionsberatungen des Reichstags beiwohnte.

Der Majorität des Bundesrats, welche sich dem Entwurse günstig zeigte, trat eine in sich gespaltene Minorität gegenüber: auf der einen Seite Sachsen und Hessen, auf der andern Mecklendurg; auf der einen Seite also diejenigen, welche dem Erlasse einer Gewerbeordnung aus freiheitlichen Motiven widerstrecken, auf der andern die Staaten, welche von der Gewerbeordnung einen allzu tiesen Eingriff in ihre zurückgebliebenen Verhältnisse besürchteten. Sachsen würde es vorgezogen haben, die allerdings noch ersorderliche Regelung einzelner auf die gewerblichen Vershältnisse bezüglichen Materien durch Bundesspezialgesche statt durch Erlaß einer allgemeinen Gewerbeordnung bewirft zu sehen. Dagegen gingen die beiden mecklendurgischen Regierungen davon aus, daß die weitere Ausführung des Gesehes vom 8. Juli 1868 nicht Ausgabe der Bundesgesehgebung sei, sondern

der Partifulargesetzgebung vorbehalten bleiben müsse. Es sei nicht zu erfennen, weshalb binnen der furzen Zeit, welche feit Emanirung des Notgewerbegesetes und der Borlage des vorjährigen Entwurfs verstrichen, die damals nicht für notwendig erachtete Aufhebung der Zwangs= und Bannrechte jett notwendig geworden sei. Solche allgemeine Bestimmungen (cf. §§ 7 und 8 des Entwurfs) seien für Medlenburg mit den größten Nachteilen und Schwierigkeiten verfnüpft, weil dem Lande dadurch die eventuelle Verpflichtung auferlegt werde, Rechte aufzuheben, vielleicht abzulösen, deren Fortbestehen dort nicht für bedenklich oder ichadlich erachtet werde, deren Beseitigung also nur von der Bundesgesetzgebung Der Bundesrat ließ sich denn auch in dieser Beziehung und nach dem Hinweise auf "die in der That gar nicht zu bemeffenden Schwierigkeiten und die Medlenburg zur Seite ftebenden Billigfeitägründe" fo weit erweichen, daß die Aufhebung resp. Ablösbarkeit der Zwangs- und Bannrechte erst mit 1. Januar 1875 eintreten sollte. Rächstdem richtete sich der Widerstand Mecklenburgs gegen die im Entwurfe vorgeschlagene Erleichterung des Gewerbebetriebs im Umberziehen, weil dies eine Erleichterung sei, welche zum großen Nachteile derjenigen Bundesftaaten, die wie Medlenburg den Sausirbetrieb möglichst ein= ichränkten, das Proletariat vermehren, die Aufsicht erschweren und den stehenden Gewerbebetrieb benachteiligen würde. Schließlich stellte noch Seffen den Antrag, es folle in das Gesetz folgende Bestimmung aufgenommen werden: Der Gesetz= gebung jedes Bundesstaates bleibt es vorbehalten, für das Gebiet desielben die Uebermachung des Gewerbebetriebs auf ein geringeres als das nach diesem Gesetze gutäffige Maß zu beschränten. Der im Bundegrate abgelehnte Untrag ging von der Auffaffung aus, daß die Bundesgesetzgebung feinen Bundesstaat zu einem Rückschritte auf dem Wege zur Gewerbefreiheit zu zwingen berechtigt sei.

Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund. Bom 21. Juni 1869 (B.=G.=Bl. S. 245).

Ausführung der Gewerbeordnung. a) Das Prüfungswesen der Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheter. Durch die Gewerbeordnung war dem Bundesrat der Erlaß von Reglements für die Staatsprüfungen der Aerzte und Apotheter vorbehalten worden.

Der Bundekfanzler hatte schon im Jahre 1868 die auf diesem Gebiet erforderlichen Schritte vorbereitet, indem er den Bundekregierungen im Korrespondenzwege die preußischen Reglements zur Mitteilung brachte, welche für die Staatkprüfungen der Aerzte und Pharmazeuten bestanden, und welche für den gesamten Norddeutschen Bund als Grundlage in Aussicht genommen worden waren. Es ergingen über diese Mitteilung von mehreren Bundekregierungen Aeußerungen, die zum Teil unbedingt zustimmend waren, zum Teil auch Absänderungsvorschläge in Bezug auf einzelne Puntte machten. Der Bundeklanzler stellte nun mit Rücksicht auf diese Aeußerungen zwei Entwürse auf und legte

dieselben am 6. Juli 1869\*) dem Bundesrat zur verjassungsmäßigen Beichlußnahme vor. Es waren dies zwei Reglements, das eine für die Staatspriifung der Aerzte und das andere für die pharmazentische Staatsprüfung. Bon einigen Seiten war der Gedante angeregt worden, die Vorprüfung der Entwürfe durch eine besondere Kommission von Sachverständigen vornehmen zu lassen. Bundeskanzter hatte jedoch diesen Borichtag nicht für angemeffen erachtet, weil das Gefetz ja schon in nächster Zutunft in Wirtsamkeit treten sollte und die Ausführung der erwähnten Reglements daher keine längere Berzögerung erleiden durfte. Eine folche wäre aber bei dem angeregten Verfahren unvermeidlich gewesen. Dagegen erschien eine spätere Revision des Reglements von seiten Sachverständiger auf Grund der dann erworbenen Erfahrungen weit ersprieß= licher. Was die vorgelegten Entwürfe betrifft, so bezogen sich dieselben nur auf die Nerzte, Bundärzte, Geburtshelfer und Apothefer, nicht aber auf die Zahnärzte und Tierärzte. In Bezug auf diese Kategorien hatte fich der Bundes= tangter die Borlegung von Spezialentwürfen vorbehalten. Der Bundegrats= ausschuß für handel und Gewerbe, dem die Entwürfe überwiesen worden waren, hatte gegen die den Reglements zu Grunde liegenden Prinzipien wesentliche Erinnerungen nicht zu machen. Dagegen wurden gegen manche Einzelheiten der nach Unficht des Referenten zu fehr ins Detail gehenden Entwürfe Musstellungen verschiedener Art, teils von einzelnen Regierungen, teils im Ausschusse selbst erhoben. Der Ausschuß glaubte nicht alle diese Erinnerungen, selbst manche nicht gang unbegründete barunter, bem Bundesrat sofort zur Berüdsichtigung empfehlen zu sollen, da die vorgerückte Zeit eine nochmalige sach= verständige Beratung im einzelnen kann aussiührbar erscheinen ließ; er beschränkte sich vielmehr, abgesehen von einigen mit Rücksicht auf die Unwendbarkeit für alle Bundesstaaten angemessen ericbienenen formellen Abanderungen, auf einige wesentliche Punkte, ohne sich zu verhehten, daß bei prottischer Durchführung des Reglements an allen Universitäten des Norddentschen Bundes sich höchst mahrscheinlich noch manche Unftände ergeben würden, deren Beseitigung einer späteren Revision vorbehalten bleiben miifte.

In einer fünf volle Stunden danernden Plenarsitzung (25. September 1869) wurden die Ausschlüsseschlüsse angenommen. Ergänzend legte der Bundeskanzler im August 1869 dem Bundesrat auch noch die Reglements, betreffend die Prüfung der Jahnärzte und Tierärzte vor. Die betreffenden Beschlüsse des Bundesrats sind veröffentlicht in der Bekanntmachung, betreffend die Prüfung der Aerzte, Jahnärzte, Tierärzte und Apotheter. Bom 25. September 1869 (B.=G.=Bl. S. 635).\*\*)

\*) In Robls Bismarck-Regesten nicht erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. die ergänzende Bekanntmachung vom 9. Dezember 1869 (B.-G.-Bl. S. 688) wegen der bei der Universität Gießen bestehenden Beterinäranskalt, veranlaßt durch einen im Bundesrat gestellten Antrag Hessellen (vgl. die "National-Zeitung" Nr. 479 vom

Eine letzte Vorlage des Bundeskanzlers vom November 1869 betraf den Entwurf einer Bekanntmachung, welche die Bedingungen regelte, unter denen eine Entbindung von den ärztlichen Prüfungen stattsinden konnte.\*) Bestanntmachung vom 9. Dezember 1869 (B.=G.=Bl. S. 687).\*\*)

b) Die Prüfung von Dampftesseln. Durch die Gewerbeordnung war dem Bundesrat auch die Aufgabe zugewiesen worden, allgemeine Bestimmungen zu erlassen, welche bei Prüfung der Zulässigteit von Dampstesselanlagen zu Grunde gelegt werden sollen. Zur Feststellung dieser Bestimmungen beantragte der Bundeskanzler Ende November 1869, daß dem zur Vorbereitung der Gewerbesordnung gebildeten Ausschusse aufgetragen werde, unter Hinzuziehung von geeigneten Technitern einen Entwurf auszuarbeiten.

Münzstatistif. Der Bundeskanzler hatte mittelst Schreiben vom 11. Juli 1868 im Interesse der Herstellung einer Münzstatistif des Norddeutschen Bundes das Ersuchen um Einsendung der ersorderlichen Materialien an das Bundes-

<sup>14.</sup> Oftober 1869). Wegen der Aufnahme des braunschweigischen Ministeriums in die Zahl der Zentralbehörden, welche für das gesamte Bundesgebiet zur Erteilung der Approbation für Apotheker besugt sind, veranlaßt durch einen Antrag der braunschweigischen Regierung an den Bundesrat j. "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Ar. 283 vom 3. Dezember 1869

<sup>\*)</sup> Nach ben Bestimmungen dieses Entwurfs sollte die Dispensation nur dann zulässissen, wenn der Nachsuchende nachweist, daß ihm von seiten eines Staates oder einer Gemeinde amtliche Funktionen übertragen werden sollen. Die Entscheidung sollte ohne vorgängiges Gutachten der Prüfungsbehörde ersolgen, wenn es sich um die Dispensation eines als Lehrer an eine norddentsche Universität zu bernsenden Gelehrten handelte; in allen anderen Fällen sollte ein vorgängiges Gutachten ersorderlich sein.

<sup>\*\*)</sup> Das Kriegsministerium veröffentlichte im "Staats-Anz." folgenden Vertrag vom 28. Juni 1869, betreffend die freie Ausübung der arztlichen Pragis seitens der angerhalb ihres heimatsstaates stationirten Militärärzte der Bundesarmee: "Nach einer Mitteilung des Herrn Kanglers des Norddeutschen Bundes vom 14. Mai d. 3. ift in der Sitzung des Bundesrats vom 23. April d. J. das unter den Bundesregierungen erzielte Einverständnis dahin fonstatirt worden, daß den außerhalb ihres Heimatsstaates stationirten Militärärzten ber Bundekarmee die freie Ausübung der ärztlichen Praxis insoweit gestattet sein soll, als fie die Qualifikation und Berechtigung dazu in ihrem heimatlichen Staate erworben haben. Borausgesett wird babei, daß die betreffenden Merzte den in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Vorschriften rucksichtlich der Ausübung der ärztlichen Praxis unterworfen, sowie gur Entrichtung der gesetzlichen Steuern und Abgaben von dem Ginkommen aus ihrer civilärztlichen Praris verpflichtet find und den Nachmeis der im Beimatsstaate erlangten Qualifikation und Berechtigung zu erbringen haben. Diefe Befingnis soll anch ben ihrer allgemeinen Militärpflicht burch einjährigen freiwilligen Dienft genügenden Merzten zusteben, weil nur solche Aerzte in die norddeutsche Armee als einjährig-freiwillige Aerzte eintreten können, welche die vollständige Qualifikation zur arztlichen Pragis erlangt haben. Gine Ausnahme in der lettgedachten Beziehung bilden die Eleven der militärärztlichen Bildungsanstalten, welche bei ihrer Ginstellung in die Armee als Unterärzte in der Regel die Staatsprüfung noch nicht absolvirt haben." (In Rohls Bismarck-Regesten ist bas Datum nicht erwähnt.)

tanzler=Amt gerichtet.\*) Tas eingegangene Material ersuhr im Bundestanzler=Amt eine Bearheitung, deren Ergebnis von Bismarck im Februar 1869 dem Bundesrat in einer Reihe von "Nebersichten über die in den Staaten des Norddeutschen Bundes stattgehabten Ausprägungen und Einziehungen von Golds, Silbers und Kupfermünzen" zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. Die Versammstung nahm von dieser Mitteilung, wodurch immerhin eine Grundlage für die Beurteilung der bei dem zu erlassenden Bundesgeset über das Münzwesen in Betracht tommenden Fragen gewonnen wurde,\*\*) Kenntnis.

Müngenquete. Der Reichstag hatte in seiner 51. Sigung von 1869 beschlossen, den Bundentaugter zu ersuchen, dem Reichstag baldthunlichst eine Gesetseporlage zu machen, welche, in Ausführung des Artitels 4 der Bundes= verfaffung, die Ausgabe von Staatstaffenicheinen der Rorddeutichen Bundesftaaten regelt. In Diefer Beranlaffung murden die Bundegregie= rungen in Gemäßheit eines Beschluffes des Bundesrats vom 25. Juni 1869 zunächst ersucht, dem Bundeskanzter-Amt darüber Mitteilung zu machen, ob und welche Aenderungen in der Emission von Staatspapiergeld seit der im Jahre 1867 hierüber erteilten Ausfunft eingetreten seien. Aus den Mitteilungen der Bundesregierungen ergab fich, daß die gefamte Emiffion von Staatspapier= geld, welche vor zwei Jahren 38 245 460 Thaler betrug, sich gegenwärtig auf 42 652 742 Thaler belief, also um 4 407 282 Thaler gestiegen war. auch das Baviergeld seinen mahren Grund im Finanzbedürfnisse hatte, so machte doch die ausschließlich gestende Silberwährung die Bertretung des Metalls durch Bapier zu einem Bedürfnis des Bertehrs, und die Beichräntung, welcher die meisten Notenbanken in Beziehung auf den Minimalbetrag der Notenappoints unterlagen, die Vertretung des Metalls gerade burch Staatspapiergeld zum Bedürfnis. Es war daher die Frage entstanden, ob der vom Reichstag befür= worteten Magregel nicht die durch Artitel 4 Rr. 3 der Bundesverfaffung der Bundesgesetzgebung überwiesene Ordnung des Müngwesens notwendig vorangugehen habe. Da auch aus anderen und felbständigen Gründen die Ordnung

<sup>\*\*)</sup> Die nachstehenden Hauptziffern dürften danerndes Interesse beanspruchen:

|       |                   | Ansprägungen. |            | Einziehungen. |         | Neberschuß der<br>Ausprägungen<br>über die Gin-<br>ziehungen. |                    |
|-------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                   | Ihaler        | Egr.Pf.    | Thaler        | Sgr.Pf. | Thaler                                                        | Sgr.Pf.            |
|       | Goldmünzen        | 175 726 38    | 6 11 1     | 250653        | 5 24 -  | $173\ 219\ 85$                                                | $0 \mid 17 \mid 1$ |
| Silhe | r = Court.=Münzen | 498 049 070   | 0 4 6      | 5590169       | 8 19 2  | 442 147 37                                                    | 1 15 4             |
| Silbe | r=Echeidemünzen   | 17.817.066    | 6   25   — | 3 415 49      | 7 6 10  | 14 401 56                                                     | 9 18 2             |
|       | Aupfermünzen      | 2.730.54'     | 7 26 9     | 99 77         | 6 18 9  | 2 630 77                                                      | 1 8 -              |
|       | Zufammen          | 594 323 07    | 1 7 4      | 61 923 50     | 8 8 9   | 532 395 42                                                    | 2 28 7             |

<sup>\*)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

des Münzwesens faum verschoben werden konnte, so schloß sich der mit der Berichterstattung über diese Angelegenheit beauftragte Ausschuß für Handel und Verkehr der Ansicht an, daß der Bund, bevor er sich mit der vom Reichstag gewünschten Regelung des unfundirten Papiergeldes befasse, zu der Ordnung des Münzwesens zu schreiten habe. Der Bundesrat beschloß dem hierauf gestellten Antrage des Ausschußsiges gemäß in der Sizung vom 9. Tezember 1869: zum Zweck der Erörterung der Verhältnisse, welche bei der Ordnung des Münzwesens in Bestracht kommen, von dem nach Besinden zu verstärkenden Aussichuß für Handel und Verschreine Enquete anstellen zu tassen, und den genannten Ausschuß aufzusforden, nähere Vorschläge über die Art und Veise der Aussührung zu machen.

Maaß= und Gewichtswesen. In Aussührung der Maaß= und Gewichtsordnung legte Bismarc im Juni 1869 dem Bundesrat den Entwurf von zu erlassenden Bestimmungen über die zulässigen Abweichungen von der absoluten Richtigkeit der Maaße und Gewichte vor. Der Entwurf wurde von dem Ausschusse zu unveränderter Annahme empfohlen. Bekanntmachung vom 6. Dezember 1869 (B.-Bl. S. 698).

Gine weitere Vorlage betraf die Instruktion des Bundeskanzlers für die Normal-Aichungs-Kommission des Norddeutschen Bundes, welche nach ihrem Inkraftkreten (21. Juli) im "Staatsanzeiger" publizirt worden ist.

Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen, dramatischen Werken und Werken der bildenden Künste. Wie erinnerlich, hatte die königlich sächsische Regierung in der Session von 1868 einen Antrag auf Erlaß eines Bundesgesetzes über das Urheberzrecht an Schriftstücken n. s. w. an den Bundesrat gerichtet, der seinerseits ein Enqueteversahren über diese Angelegenheit einleitete und seine Ausschüsse sür Handel und Verkehr und für Justizwesen mit der Berichterstattung betraute. Die Ausschüsse berieten an der Hand eines von Preußen vorgelegten Entwurfsunter Mitwirfung des Geheimen OberzPostrats Dr. Tambach und Benuhung der Sachverständigengutachten und Ausschaffen. Aus diesen Beratungen ging ein Entwurf\*) hervor, der nach Einholung der Bemerkungen der Einzelregterungen im Oftober 1869 ohne Motive an den Bundesrat gelangte; erläuternde Motive waren ausdrücklich vorbehalten. Ein zweiter von denselben Ausschüssschlich vorgelegter Gesehentwurf bezog sich auf den Schup der Photographien.\*\*)

Die Erledigung des Gesetzentwurfs zog sich bis ins Jahr 1870 hinaus. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Eine Analnse desselben findet sich in der "National-Zeitung" Nr. 487 vom 19. Oftober 1869.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt ist abgebruckt in ber "National-Zeitung" Nr. 15 vom 11. Januar 1870.
\*\*\*) Der Bundesrat beschloß am 15. Tezember 1869, sämtliche Bundesregierungen

<sup>\*\*\*)</sup> Der Bundesrat beschloß am 15. Tezember 1869, sämtliche Bundesregierungen zu ersuchen, diejenigen Bemerkungen, zu welchen ihnen der Gesehentwurf über das Urbeberrecht an Werken der Literatur und Kunst etwa Unlaß geben möchte, bis zum 1. Februar 1870 an das Bundeskanzler-Umt gelangen zu lassen.

Internationaler Schutz des Urheberrechts. Zum gegenseitigen Schutz des Urheberrechts wurden von dem Norddeutschen Bunde mit mehreren Staaten Verträge abgeschlossen, welche für den ganzen Bund Gestung erhielten. Bismarc legte dem Bundesrat vor:

- a) eine Uebereintunft zwischen dem Norddeutschen Bunde und der Schweiz wegen gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werten der Kunst.\*) Schreiben vom März 1869, Uebereinfunft vom 13. Mai 1869 (B.-B. B. 3. 624);
- b) eine Uebereintunft zwischen dem Nordbeutiden Bund und Italien wegen gegenseitigen Schutes der Rechte an literarischen Erzeugniffen und Werfen ber Runft. Schreiben vom Mai 1869. Die Konvention wurde von dem Bundesratsausschuffe für Handel und Berkehr, welcher mit Begutachtung berselben beauftragt war, gur unveränderten Genehmi= gung empfohlen. Da der Bundesrat durch Beschluß vom 1. Mai 1869 die Hebereinkunft zum Schute des literarischen und fünftlerischen Eigentums zwischen Preußen und Frankreich als Grundlage für die Bereinbarung mit Italien bezeichnet hatte, jo beschräntte sich die Aufgabe des Ausschuffes auf die Brüfung, ob diese Grundlage in angemeffener Beise festgehalten sei, und es wurde schließlich fonstatirt, daß zwischen den beiden Konventionen nur formelle, durch die Lage der Sache gerechtfertigte Verschiedenheiten bestehen. Man hatte im Ausschusse die Frage erörtert, ob in dem Uebereintommen mit Italien nicht von der Berpflichtung der gegenseitigen Gintragung der literarischen und fünstlerischen Erzeugniffe hatte abgesehen werden können, da mit diesem Spfteme keinerlei wesentliche Vorteile verbunden seien. Indessen ließ man sich von der Erwägung seiten, daß der Grundsat des Ginregistrements noch in den Berträgen der deutschen Staaten mit Großbritannien, Belgien und Frankreich Geltung habe, und daß für die Staaten des Norddeutschen Bundes die Prinzipienfrage erst bei Gelegenheit des Bundesgesebes über den Schutz der Urheberrechte entschieden werde. Die Uebereinkunft vom 12. Mai 1869 findet sich abgedruckt im B.=G.=Bl. S. 293.
- c) Der Abschluß einer Literarkonvention mit Rußland war von dem Borsißenden des literarischen und musikalischen Sachverständigenvereins in Berlin im Jahre 1867 bei der königlich preußischen Regierung angeregt worden. Eine von der letzteren nach St. Petersburg gerichtete Anfrage ergab die Geneigtheit der taiserlichen Regierung, auf Grundlage der von Außland mit Frankreich beziehentlich Belgien abgeschlossenen Literarkonvention mit Preußen über eine solche Konvention in Unterhandlung zu treten. Die Eröffnung dieser

<sup>\*)</sup> Bismard legte diese in der vorigen Session zurückgezogene Vorlage (csr. S. 163) jeht wieder vor, da nunmehr begründete Aussicht auf den Abschluß des Handelsvertrages mit der Schweiz vorhanden war. ("Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 69 vom 23. März 1869.)

Unterhandlung wurde durch Ermittelungen über die Lage der bezüglichen Gesekgebung verzögert und war die königlich preußische Regierung damals der Unficht, daß der Sache nicht mehr durch sie, sondern durch den Bund Fortgang zu geben wäre. Ginverstanden mit dieser Unsicht, hatte der Bundestangler junächst den Bundesgesandten in St. Petersburg beauftragt, sich zu vergewissern, ob die von Rugland zwei Jahre vorher auf die Anfrage Preugens fundgegebene Bereitwilligfeit zur Zeit dem Bunde gegenüber noch bestehe. Die ruffische Regierung hatte hierauf ihre Geneigtheit, mit dem Norddentschen Bunde in Berhandlungen wegen Abichluffes einer Literarkonvention einzutreten, erklärt und zugleich die unterm 18. (30.) Juli 1862 zwischen Rußland und Belgien abgeschloffene Literarkonvention als eine geeignete Grundlage für folche Berhand= lungen bezeichnet. Der Bundestanzler erachtete im Ginverständnis mit den Regierungen von Preußen und Sachsen diese Verhandlungsbasis für annehmbar und stellte daher bei dem Bundesrat den Antrag, sein Ginverständnis damit ju erkären, daß das Präsidium im Ramen des Bundes mit Rugland über den Albichluß einer Literarkonvention auf der angedeuteten Grundlage in Unterhand= lung trete.

Der Bundesrat erklärte sich damit einverstanden. Leider ist diese Konvention bisher nicht zu stande gekommen.

Das Betonnungswesen. Bezüglich des vom Reichstag gesaßten Beschlusses auf Aenderung der Nr. 9 des Artifels 4 der Bundesversassung das hin, daß auch das Betonnungswesen u. s. w. in den Kreis der Bundesstompetenz gezogen werde, beschloß der Bundesrat, zunächst die gutachtliche Aenßerung der Seeuserstaaten zu hören. Die Ausdehnung der Kompetenz des Reichs auf die Seeschiffahrtezeichen (Leuchtsener, Tonnen, Baaten und soustigen Tagesmarten) erfolgte erst durch Geset vom 3. März 1873 (R.=G.=Bl. S. 47.)

Gewährung von Rechtshilfe. Zur Ausführung des Artifels 4 Ziffer 11 der Bundesversassung legte Bismarc im April 1869 dem Bundeszrat einen von der Zivilprozeßordnungsfommission ausgearbeiteten Gesetzentwurf, betreffend die Gewährung der Rechtshilfe\*) innerhalb des Bundesgebiets, vor. Derselbe wurde im Bundesrat mit allen gegen die vier Stimmen Sachsens ans genommen. Geset vom 21. Juni 1869 (B.=G.=Bl. S. 305).

Jurisdiftionsvertrag mit den süddeutschen Staaten. Bei Unnahme des Gesehes, betreffend die Gewährung der Rechtshilfe, hatte der Reichstag beschlossen: den Bundesfanzler zu ersuchen, die geeigneten Schritte zur Herbeiführung des Abschlusses von Jurisdiftionsverträgen mit den süddeutschen Staaten zu thun. Infolge dessen war von dem Bundesfanzler

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 163 und über die Arbeit der Kommission die "Norddeutsche Allsgemeine Zeitung" Nr. 46 vom 24. Februar 1869.

an das Großherzogtum Baden die Frage gerichtet worden, ob es zum Abschluß eines solchen Vertrages geneigt sei. Der Bundeskanzler hatte hierbei die Ansicht aufgestellt, daß die Bestimmungen des oben erwähnten Gesehes, so weit sie die Gewährung der Rechtshilse in Zivilsachen zum Gegenstande haben, sast unverändert in einen Jurisdistionsvertrag würden aufgenommen werden können, vorausgesetzt, daß durch eine dem § 39 Absah 1 des Gesehes entsprechende Berabredung den Bundesangehörigen die gleiche Behandlung mit den jenseitigen Angehörigen in Prozessen und Konkursen gesichert werde, daß dagegen der über die Rechtshilse in Strassachen handelnde Teil des Gesehes nur mit gewissen Wodistationen, namentlich mit Ausschließung der Aussließerung eigener Untersthauen und mit Beschräntung der Verpflichtung zur Strasvollstreckung, einem Verstrage werde zur Grundlage dienen können. Baden erklärte sich zum Abschlußeines Jurisdistionsvertrages auf diesen Grundlagen bereit; davon machte Vissmark dem Bundesrat im Rovember 1869 eine Mitteilung.

Gemäß dem Antrage des mit der Berichterstattung über diese Angelegenscheit beauftragten Ausschusse für Justizwesen beschloß der Bundesrat in der Sitzung vom 6. Tezember 1869: sich damit einverstanden zu erklären, daß zwischen dem Norddeutschen Bunde und Baden ein Jurisdiktionsvertrag in möglichster Uebereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes, betressend die Gewährung der Rechtschisse, abgeschlossen werde. Der Vertrag selbst beschäftigte den Bundesrat in der nächsten Seisson.\*)

Nachdem auch Bayern und das Großherzogtum Hessen rücksichtlich des südlich vom Main gelegenen hessischen Gebietes sich mit der Abschließung von Jurisdiftionsverträgen im allgemeinen einverstanden ertfärt hatten, erteilte der Bundesrat in seiner Sigung vom 13. und 19. Dezember 1869 die Zustimmung zur Einleitung der bezüglichen Vertragsverhandlungen. Württemberg hatte am Schlusse der Session eine definitive Entschließung noch nicht zu erkennen gezgeben. \*\*)

Einführung der allgemeinen deutschen Wechselordnung, der Nürnberger Wechselnovelle und des allgemeinen deutschen Sandelsgesetzbuchs als Bundesgesetze. Der Bundesratsausschuß für das Justizwesen empfahl diesen im preußischen Justizministerium ausgearbeiteten, von Bismarck dem Bundesrat im Jebruar 1869 vorgelegten Gesehrtwurf, nur fügte er einen von Bremen ausgehenden Zusatz bei, wonach das Gesehsteine rüchwirfende Kraft haben sollte in Bezug auf die in Bremen den Privatzgläubigern einer Handelsgesellschaft zustehenden Pfandz und Borzugsrechte.

<sup>\*)</sup> Bgl. bierüber und die ganze Frage die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 290 vom 11. Dezember 1869.

<sup>\*\*)</sup> Erwähnung bes Abichlusses eines Bertrages mit Bürttemberg i. "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 19 vom 23. Januar 1870.

In der Plenarstinng des Bundesrats vom 1. März 1869 wurde der Entwurf wegen zweier von Braunschweig einer= und Hamburg und Bremen andererseits gestellten Anträge an den Ausschuß für Justizwesen zur Beratung dieser Anträge zurückverwiesen. Wie verlautet, hatte sich der Ausschuß in Betreff des braunschweigischen Antrages entschlossen, zu empsehlen, demselben teine Folge zu geben, dagegen dem Antrage Hamburgs durch einen Zusat im § 3 des Entwurfs zu entsprechen. Die Berhandlungen sührten zu dem Geset dom 5. Juni 1869 (B.=G.=Bl. S. 379).

Der Entwurf eines Gesetzes über die Aftiengesellschaften, welchen Bismard dem Bundesrat im Mai 1869 vorlegte, wurde, weit er sich wesentlich an preußische Verhältnisse anschloß, vom Bundesfanzler vorcrst den Bundesregierungen zur Aenßerung mitgeteitt. Diese Rüdäußerungen wurden dem Justizausschusse als Material für die Veratung des Gesetzentwurfs überwiesen. Der letztere schlug vor, bei allen Attiengesellschaften auf die Konzessissenirung und Neberwachung seitens der Regierungen zu verzichten, dagegen die Normen, unter denen Attiengesellschaften gegründet werden sollen und bei Aussgabe von Attienscheinen u. s. zu versahren haben, durch das Gesetz seitzusstellen. Die Hauptverhandlungen über diese Materie fallen in die nächste Session des Bundesrats.

Strafgesethuch für den Norddentschen Bund. Dem Bundestanzler war im Juni 1869 von dem preußischen Justizminister die Mitteilung zugegangen, daß die Aufstellung des Entwurfs eines Strafgesethuches für den Norddeutschen Bund in wenigen Wochen zum Abschluß tommen werde. Infolge dessen trug Bismark beim Norddeutschen Bundesrat darauf an, den zu erwartenden Entwurf\*) einer tommissarischen Beratung zu unterziehen. Nach seinen Vorschlägen sollte zu diesem Zweck in Verlin eine aus fünf, höchstens

<sup>\*)</sup> Ueber den Inhalt besselben vgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 182 vom 7. Angust 1869. An den Prosessor Dr. John in Göttingen richtete Telbrud solgens des Schreiben:

Berlin, 31. Juli 1869.

Ew. Hochwohlgeboren waren der Erste, welcher in der Wissenschaft dem nationalen Gedanken, ein einheitliches Strafrecht für den Norddentschen Bund zu schaffen, durch Ihren Entwurf eines solchen thatsächlichen Ausdruck gaben. Wie sehr dieser Entwurf dem nunmehr von der Gesetzgebung in Angriff genommenen Werke sörderlich gewesen ist, wollen Sie aus dem Inhalte des ganz ergebenst beigefügten Entwurfs eines Strafgesthuchs sür den Norddeutschen Bund entnehmen und nir zugleich das Ersuchen gestatten, dem begonnenen Gesetzgebungswerke Ihre Teilnahme in den ihm noch bevorstehenden weiteren Stadien zuwenden zu wollen.

aber aus sieben hervorragenden norddeutschen Juriften bestehende Kommission aufammentreten. Die zu Mitgliedern berfelben geeigneten Berfonlichfeiten follten von der Juftigtommiffion des Bundesrats bezeichnet werden. termin für die erwähnten kommissarischen Beratungen war der Beginn des Monats Ottober in Aussicht genommen. Diese Beratungen jollten womöglich noch vor Sahresschluß zu Ende geführt werden, damit dem Reichstag in seiner nächsten Seifion der Entwurf eines gemeinsamen Strafgesetbuches vorgelegt werden Der Bundesrat beichloß auf den Antrag des Ausschuffes für das Juftizwesen die Bildung einer Spezialkommiffion von sieben Mitgliedern. Kommiffion wurde am 1. Oftober 1869 im Bundestanzler-Umt durch tönigl, preußischen Juftizminifter Dr. Leonhardt als Borjikenden eröffnet. Nachdem der Borfikende die Mitglieder der Kommiffion, nämlich: den preußischen Geheimen Ober-Justigrat Dr. Friedberg, den preußischen Appellationsgerichtsrat Bürgers, den preußischen Rechtsanwalt und Justigrat Dorn, den sächsischen Generalstaatsanwalt Dr. Schwarze, den großherzoglich medlenburgifchen Ober= appellationsgerichtsrat Dr. Budde und den Senator der freien Sanfestadt Bremen Dr. Donandt, begrüßt hatte, machte derfelbe zuvörderst Mitteilung von folgen= dem an ihn gerichteten Schreiben des Bundestanglers, d. d. Bargin, den 24. September 1869:

"Ans Enrer Excellenz gefälligem Schreiben vom 18. vorigen Monats habe ich mit lebhaftem Interesse ersehen, daß die Beratung des Entwurfs eines Strafgesesbuches für den Norddeutschen Bund durch die vom Bundesrate ge-wählte Kommission am 1. fommenden Monats beginnen wird.

"Taß es mir nicht vergönnt ist, die Herren Mitglieder der Kommission bei ihrem ersten Zusammentreten persönlich zu begrüßen, bedaure ich um so mehr, je höher ich die Aufgabe ftelle, zu deren Löfung fie berufen find. Der Erlaß eines Strafgesethuches für den Norddeutschen Bund ift ein so bedeutungsvoller Schritt zur Berstellung eines gemeinsamen öffentlichen Rechts im gesamten Bundesgebiete und bildet eine jo notwendige Erganzung anderer Bundeseinrichtungen, daß jeder, dem die organische Entwicklung des Bundes am Herzen liegt, die Beratungen der Kommiffion nur mit seinen lebhaftesten Bünschen begleiten Für einen günstigen Erfolg dieser Beratungen bürgt die Zusammsetzung der Kommission unter Eurer Excellenz Leitung, und ich bin gewiß, mit den zu derselben berufenen ausgezeichneten Männern in der Ueberzeugung zusammen= zutreffen, daß ein Teil des Erfolges von einem raichen Abichluß der Beratungen abhängt. Der Bundegrat ift bei dem Beichluffe, auf Grund beffen die Kom= miffion berufen ift, von diesem Gefichtspunkte ausgegangen, indem er den Jahresichluß für den Abschluß der Arbeit in Aussicht nahm, und ich gebe mich der hoffnung hin, daß es der ersten Legislaturperiode des Bundes vorbehalten fein wird, ein gemeinsames Strafgesethuch ju ftande ju bringen.

"Ew. Excellenz ersuche ich gang ergebenst, den Herren Mitgliedern der Kommission von Vorstehendem gefälligst Kenntnis geben zu wollen.

Ter Kanzler des Norddentschen Bundes. v. Bismark.

An den Borsitzenden der Kommission zur Beratung des Entwurfs eines Strafgesetzbuchs, königl. preußischen Justizminister Herrn Dr. Leons hardt Ercellenz."

Der Vorsitzende teilte der Kommission mit, daß von dem Bundestanzler der Generalstaatsanwalt Dr. Schwarze für Verhinderungsfälle mit der Verstretung des Vorsitzenden beauftragt worden, und daß zu Schriftsührern die Herren Gerichtsassesson Dr. Ando und Kreisrichter Rüdorff ernannt seien. Zum Reserenten schlug der Vorsitzende den Geheimen Ober-Justizrat Dr. Friedberg vor, womit sich die Kommission einmütig einverstanden erklärte.

Bereits nach Verlauf von drei Monaten, am 30. Dezember 1869, hatte die Kommission ihre Beratungen geschlossen. Der aus dritter Lesung hervorgegangene revidirte Entwurf\*) wurde dem Bundeskanzler überreicht, welcher, da er zur Zeit von Berlin abwesend war und somit die Kommission nicht personslich schließen konnte, das nachstehende Schreiben an den Vorsitzenden richtete:

Bonn, 29. Dezember 1869.

"Eure Excellenz haben die Güte gehabt, mir mitzuteilen, daß die Kommiffion zur Beratung des Strafgesethuches für den Norddeutschen Bund in den nächsten Tagen die Aufgabe vollendet haben wird, deren Lösung ihr vom Bundegrat anvertraut war. Die verbündeten Regierungen verdanken dieses für das Ge= lingen des Gesethuches verheißungsvolle Ergebnis der unermüdlichen Singebung, welche fämtliche Herren Mitglieder der Kommission, in voller Erkenntnis der vielseitigen Bedeutung des ihnen anvertrauten Werfes der Vollendung desselben gewidmet haben. Es bedurfte der angestrengtesten Thätigkeit, um in einem Zeitraum von drei Monaten eine Arbeit jum Abschluß zu bringen, deren Um= fang ichon bei ihrem Beginn groß war und in ihrem Berlauf durch das in erfreulicher Beise von allen Seiten berbeiftrömende Material eine ungeahnte Ausdehnung gewann. Ich bin gewiß, im Sinne des Bundesrats zu handeln, indem ich den Herren Mitgliedern der Kommission den lebhaften Dank der verbündeten Regierungen für ihre aufopfernde Thätigkeit ausspreche, und ich darf insbesondere Eurer Erzelleng dafür Dank jagen, daß Sie, ungeachtet ber Unforderungen, welche Ihre amtliche Stellung an Sie richtet, den Kommiffion&= arbeiten Ihre ununterbrochene Teilnahme zu erhalten gewußt haben. Da es mir nicht vergönnt ift, von den Herren Mitgliedern der Kommission persönlich

<sup>\*)</sup> Mitteilungen über den Inhalt des revidirten Entwurfs befinden sich in der "National-Zeitung" Nr. 11 vom 8. Januar 1870 und Nr. 27 vom 18. Januar 1870.

Pofchinger, Gurft Bismard und ber Bundesrat. I.

Abschied zu nehmen, so ersuche Eure Excellenz ich ganz ergebenst, denselben von Borstehendem gefälligst Kenntnis gegen zu wollen.

Der Kanzler des Norddeutschen Bundes. Graf v. Bismark."

Errichtung eines Bundes=Oberhandelsgerichts. Bon feiten der tönigl. sächsischen Regierung wurde die Errichtung eines oberften Gerichts= hofes für Sandelsfachen beantragt. Die Begründung eines folden Tribunals wurde auch früher schon mehrfach angeregt. Man betrachtete diese Einrichtung ats den Schlugftein einer gemeinsam deutschen Bejetgebung über das Bandels- und das Wechselrecht. Nachdem die Verkündigung des allgemeinen deutschen Sandels= gesethuches und der allgemeinen deutschen Wechselordnung als Bundesgesetze in nahe Aussicht getreten war, besorgte man Uebelstände, wenn diese Besete von den oberften Berichtshöfen der Ginzelstaaten verschiedene Auslegungen erführen. Nach der Borlage follte der Gerichtshof in Leipzig, ats einem inmitten Deutschlands gelegenen wichtigen Sandels- und Bertehrsplate, seinen Git erhalten und aus einem Präsidenten, einem Bizepräsidenten und der erforderlichen Ungahl von Räten bestehen. Die Mitglieder desselben sollten auf Vorschlag des Bundesrats vom Bundespräsidium ernannt werden, als unmittelbare Bundesbeamte gelten und aus der Bundeskaffe ihr Gehalt beziehen. neue Gerichtshof follte für jeden Bundesstaat in Sandelssachen an die Stelle bes oberften Gerichtshofes treten, welcher für diefen Staat die aus der untern Instanz kommenden Sachen endgiltig zu entscheiden hatte. Urteile in dritter Inftang durch Spruchkollegien oder Juristenfakultäten follten bei Sandelssachen im Bereiche des Norddeutschen Bundes nicht mehr Platz greifen.\*)

Der Ansschuß des Bundesrats für Justizwesen hatte bei der Borberatung der Vorlage besonders die Fragen der Kompetenz und der Opportunität zu prüfen; die Majorität, bestehend aus Preußen, Königreich Sachsen, Coburgs-Gotha, Schwarzburg, entschied dieselben in einem der Vorlage günstigen Sinne. Die Motive, welche die Majorität in der Frage der Opportunität bestimmten, waren sotgende:

Die einheitliche Gestaltung des Wechsels und Handelsrechts war zwar ein Gewinn für Deutschland, aber die Gestung dieser einheitlichen Institutionen blieb eine unvollkommene, wie dies die Notwendigkeit der Vorlage wegen Einführung der deutschen Wechselordnung und des Handelsgesethuches als Bundessegeset (siehe oben S. 222) schlagend darthat. Hat dieser letztere Entwurf Gesetzstraft erlangt, so wird die Gemeinsamkeit des Wechsels und Handelsserechts innerhalb des Bundesgebiets unzweiselhaft in hohem Grade vervollsständigt, aber eine die ernstesse Beachtung verdienende Unvollkommenheit wird

<sup>\*)</sup> Stimmen der Presse über diesen Antrag in der "National-Zeitung" Nr. 119 vom 12. März 1869.

auch dann noch nicht beseitigt sein. Es wird immer die Gefahr bestehen bleiben, daß die angestrebte Gemeinsamteit des Rechtes verfümmert werde durch die Brazis, durch die Judikatur. Diese Gefahr nimmt selbst von Tag ju Tag bedeutlichere Dimenfionen an. Juriftische Abhandlungen zu Hunderten, Kommentare, Lehrbücher haben über die leitenden Grundsätze, wie über die einzelnen Bestimmungen der genannten einheitlichen Gesetzbücher die verschiedensten Unsichten entwickelt und damit einer Fülle von Streitfragen in Theorie und Praris die Entstehung gegeben. Dieje Streitfragen fanden benn auch in den oberften Berichtshöfen der einzelnen Staaten die verschiedenartigften Lösungen, welche oft Saupt= prinzipien oder Gegenstände von der höchsten praktischen Bedeutung trafen und es ift jest ichon beinache jo weit gefommen, dag die Ginheit des deutschen Wechsel= und Handelsrechts fast nur noch dem Scheine nach besteht. Diesem Hebel bengt der Entwurf wegen Ginführung der Wechselordnung, der Rürnberger Novelle und des Handelsgesethinches als Bundesgesete feinesmegs vor. Er verschärft im Gegenteil dasselbe, denn er wird ohne Zweisel neue, das ge= meinsame Recht betreffende Streitfragen erzeugen, und diese Fragen werden in den verschiedenen Staaten wiederum verschieden gelöft werden. Diese Lösung durch ein Gesetz ift auch nicht möglich, wenn anders in einem solchen Gesetze nicht der gefährliche Weg der Cafuistik betreten werden soll. Der einzige Ausweg bleibt die Errichtung eines oberften Gerichtshofes für Handelsfachen. Dierin ist die Frage der Opportunität beantwortet. Die Beseitigung des Uebels ift dringend geboten und man darf nicht warten, bis die Zivilprozefordnung in Rraft getreten ift.

Bon der Minorität des Ausschusses (Lübed) wurde hervorgehoben, daß es gewagt sei, den neuen Gerichtshof in die Lage zu bringen, die verschiedensten Prozeßrechte handhaben und über die richtige Anwendung der mannigsachsten Prozeßgesete entscheiden zu müssen. Man könne mit Errichtung dieses Gerichtsshofes sehr gut warten und vermeide dann, daß derselbe, kaum eingeset, mit Einführung der neuen Zivilprozeßordnung, einem obersten Gerichtshof für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Plat machen oder doch mindestens reorganisirt werden müsse. Sin solcher oberster Gerichtshof mit beschräntter Kompetenz drohe die Justizorganisationen in den kleinen Staaten zu schädigen, ja zu zer=rütten, abgesehen davon, daß leicht Rivalitäten zwischen ihm und den obersten Landesgerichtshöfen sich entwickeln können.

Bei der Beratung der Kompetenzfrage hatte man Nr. 2 und 13 im Artikel 4 der Bundesverfassung in Betracht zu ziehen; der Bundesgesetzgebung unterlag darnach die Zoll= und Handelsgesetzgebung; das Obligationen=, Straf=, Handels= und Wechselrecht und das gerichtliche Verfahren. Fiel nun die Gerichtsverfassung in den Bereich der Bundesgesetzgebung, so konnte auch die Errichtung eines obersten Gerichtshoses von diesem Bereiche nicht ausgeschlossen werden, wenn auch ein solche Institution in der Verfassung nicht ausdrücklich

vorgesehen war und ein solcher Gerichtshof auch auf die Justizhoheit der einzelnen Staaten einwirten sollte. Man wollte einen Gerichtshof mit beschränkter Kompetenz schaffen zur Erreichung eines in der Bundesverfassung klar und bestimmt ausgesprochenen Zwecks. Dies war maßgebend für die Majorität des Aussichusses. Man wies auch hin auf Artikel 75 der Verfassung, welcher bereits dem Oberappellationsgericht in Lübeck bei Hoch- oder Landesverrat die Funktionen eines Bundesgerichts beilegte; ferner auf das Bundesgeseh, das Konsulatswesen betreffend, durch welches preußische Gerichtshöse mit ähnlichen Funktionen betraut worden waren. Die Minorität hielt den Bund nicht für kompetent und den Gesegentwurf über die durch die Bundesverfassung vorgezeichneten Grenzen hinausgehend.

Tarauf hin stellte ein Mitglied (Lübed) den Antrag, sofort die Errichtung eines gemein samen obersten Gerichtshofes zu beschließen mit dem Zusaße, daß die Zuständigkeit desselben vorläufig auf Handelssachen beschränkt bleibe. Nachdem die Majorität des Ausschnsses bei der Diskussion der Kompetenzstrage ausdrücklich anerkannt hatte, daß die Errichtung eines gemeinsamen obersten Gerichtshoses, also die Uebertragung der Justizhoheit auf den Bund zur Kompetenz der Bundesgewalt gehöre, konnte die Ablehnung dieses lübeckschen, über den sächsischen hinausgehenden Antrages nur aus Opportunitätsgründen motivirt werden. Das ist in der That geschehen. Im Ausschuss war es also nicht gelungen, sür die vorhandenen scharfen Gegensäße einen Ausgleich zu sinden.

Im Plenum des Bundegrats entspann fich ein neuer Rampf. Die Be= vollmächtigten für Seifen, Medlenburg und Samburg erblidten in der Borlage ein hinausgehen über die Berfaffung und erklärten deshalb gur Unnahme ber= selben eine Mehrzahl von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen für erforderlich. Nachdem der § 1 des Gesetzentwurfs mit 37 Stimmen angenommen war, fand der Bevollmächtigte für Medlenburg feine Bermahrung in Betreff eines verfassungsmäßigen Beschlusses erledigt, motivirte aber sein dissentirendes Votum noch ausdrücklich dahin, daß die Gründung eines oberften Gerichtshofes für Sandelsjachen überhanpt der Stellung der höchsten Gerichte in den Ginzelstaaten Eintrag thue und einen Schritt gur völligen Absorbirung ber den Einzelstaaten zustehenden Selbständigkeit auf dem Gebiete der Rechtapflege in sich schließe. Der großherzoglich sächsische Bevollmächtigte ertannte in der Bor= lage einen wesentlichen Fortschritt zu Gunften der einheitlichen Rechtsprechung, bezeichnete jedoch die Magregel als verfrüht bei dem dermaligen Stande ber Bundesverhältniffe, namentlich vor Ginführung der neuen Zivilprozegordnung. Bon Bremen war beantragt, die Beichlufnahme über die Vorlage bis nach Musarbeitung der neuen Zivilprozegordnung auszuseten, eventuell die Angelegenheit zur Begutachtung an die Kommiffion für die Zivisprozegordnung zu verweisen. Ein Antrag Deffens ging gleichfalls dabin, die Ausführung der Maß=

regel bis zum Erlasse der gemeinsamen Zivisprozessordnung zu vertagen. Beide Anträge wurden mit großer Mehrheit abgelehnt. Dasselbe Schicksal hatte der Antrag Lübecks, die seerechtlichen Sachen von der Kompetenz des binnenständischen Oberhandelsgerichts auszunehmen und dieselben einem Bundesadmisralitätsgerichte (Oberseegericht) zu überweisen, das in einem der Seehandelsspläße zu errichten wäre. Der aus dem Schoße des Bundesrats an den Reichstag gelangte Gesentwurf war absolut identisch mit der vom Ausschusse für Justizwesen vorgeschlagenen Fassung des ursprünglich sächsischen Antrages.

Bei der Berhandlung im Bundesrat über die vom Reichstag in der Borlage wegen Errichtung eines oberften Sandelsgerichtshofes beschloffenen Abänderungen wurde noch einmal seitens der medlenburgischen Regierung gegen die von seiten der Majorität des Bundesrats der ganzen Angelegenheit gegebene geschäftliche Behandlung Verwahrung eingelegt. Der Bund, so wurde von neuem deduzirt, habe keine eigentliche Justighobeit; dieselbe sei den Ginzelstaaten verfaffungsmäßig gewahrt; ber Bund könne Gefete geben, aber die Recht= sprechung nach diesen Beschen bleibe ein Ausfluß der Suftighoheit der Gingel= staaten. Run aber werde durch die Errichtung des beabsichtigten neuen Gerichts= hofes mit einemmal eine Juftighoheit des Bundes geschaffen. Das fei etwas Neues, eine Erweiterung der Bundestompeteng, und es fei für die geschäftliche Behandlung der bezüglichen Borlage also feine andere Form zulässig, als die im Artikel 78 der Bundesverfaffung für eine Berfaffungsanderung vorgeschriebene: Beränderungen der Berfaffung erfolgen im Wege der Gesetzgebung, jedoch sei gu denselben im Bundesrat eine Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen erforderlich. Gin Protest gegen das Gesetz, durch welches der oberfte Bundesgerichtshof für Sandelssachen gegründet wurde, war diese Berwahrung nicht, sondern es hatte dieselbe im wesentlichen nur den Zweck, ein Prajudiz, welches, nach der Unficht Medlenburgs aus dem gegenwärtigen Falle, jum Rachteile der den Ginzelftaaten noch verbliebenen Selbständigfeit später ent= nommen werden könnte, abzuwenden.

Gegen den Gesetzentwurf über die Errichtung eines obersten Handelssgerichtshofes in der vom Reichstag beschlossenen Fassung stimmten außer den beiden Medlenburg auch noch Lübeck, Bremen und Hamburg. Gesetz vom 12. Juni 1869 (B.=G.=Bl. S. 201).

Der Gerichtshof konnte zwar vor dem Jahre 1870 nicht in Wirksamkeit treten, es stellte sich aber doch die Notwendigkeit heraus, schon jetzt für eine etatsmäßige Dotirung desselben zu sorgen. Einerseits galt es dabei die Geswinnung einer festen Grundlage für Verhandlungen mit Persönlichkeiten, welche für Uebernahme von Stellen an diesem Tribunal ausersehen wurden. Anderersseits waren mannigsache äußere Einrichtungen und Vorbereitungen zu treffen. Zu allen diesen Zwecken war es ersorderlich, den Vundeshaushalts-Etat für das

Jahr 1870 durch einen bezüglichen Nachtragsetat zu ergänzen und die nötigen Bewilligungen möglichst noch in der laufenden Reichstagssesssen und die nötigen Bewilligungen möglichst noch in der laufenden Reichstagssesssen herbeizuführen. Eine solche Vorlage brachte Bismarc beim Bundesrat im Juni 1869 ein. Nach den Aufstellungen belief sich der Gesamtbedars des obersten Handelsgerichtshoses auf 72500 Thaler. Diese Summe sollte durch Matrikularbeiträge beschafft werden, soweit sie nicht durch den Ertrag der Gerichtskosten ihre Deckung ershielt. (Geseh, betressend die Feststellung eines Nachtrags zum Hanshaltsetat des Norddeutschen Bundes für das Jahr 1870 vom 29. Juni 1869, B.-G.-Bl. S. 289). Auch bei der Abstimmung über diesen Etatsposten erneuerten die mecklenburgischen Regierungen ihren Protest gegen die Errichtung des Bundesse Oberhandelsgerichts.\*)

Die nächste Sorge war die Erwerbung eines Grundstücks für das Bundesoberhandelsgericht in Leipzig. Bei der Abstimmung über den von dem Bundeskanzler an den Bundesrat gebrachten Antrag gab der Bevollmächtigte für Mecklenburg = Streliß nochmals eine Erklärung ab, dahin gehend, "die großherzogliche Regierung müsse an der Neberzeugung festhalten, daß in einem Falle gleich dem vorliegenden, wo die Gerichtsbarkeit der Justizshoheit der Einzelstaaten entnommen werde, die Zustimmung der letzteren Borsbedingung sei, sie beziehe sich demzusfolge zurück auf ihre frühere Abstimmung und Berwahrung, sei jedoch in Bethätigung ihrer bundesfreundlichen Gesinnung und um gegen das von ihren Bundesgenossen beabsichtigte Werk ihrerseits keine Schwierigkeiten hervorzurusen, bereit, sich an dessen Ausführung zu beteiligen." Ter Bevollmächtigte stimmte daher dem Antrage bei.\*\*)

Bei Gelegenheit der Personalvorschläge für das Bundesoberhandelsgericht war es im Bundesrat nicht ohne alle landsmannschaftlichen Eifersüchteleien abgegangen. Der Bevollmächtigte von Sachsen-Weimar gab die Erflärung ab: "daß er gegen die vorgeschlagenen Namen fein Bedenken habe und den Ausschnßanträgen gern beigetreten sei; die großherzogliche Regierung halte es aber für dringend wünschenswert, daß im Bundesoberhandelsgericht auch die thüringische Staatengruppe durch einen mit deren Rechtsverhältnissen genau vertrauten Juristen vertreten sei, und erwarte die Berücksichtigung dieses Wunsches bei der nächsten

<sup>\*)</sup> In Betreff der Gebaltsfrage stellten die Bevollmächtigten der drei Hanseste den Untrag, die Besoldung der Räte des Gerichtshoses auf 3600 Thaler sestzusiegen; derselbe wurde aber abgelehnt, ebenso wie der eventuelle Antrag Lübecks: "Die Besugnis des Bundesrats zu reserviren, denjenigen nen anzustellenden Räten, welche bisher größere Einsnahmen als die im Etat ausgeworsene Besoldung bezogen haben, für ihre Lebenszeit solche Zulagen zu gewähren, durch welche der ihnen entstehende Ansfall in den bisherigen Einnahmen ausgeglichen wird, und zu diesem Ende einen Fonds von 6000 Thalern in den Stat auszunehnten."

<sup>\*\*)</sup> Näheres über den Anfauf des Grundstückes brachte die "Mational-Zeitung" Nr. 556 vom 27. November 1869.

Besetzung einer Stelle im Oberhandelsgericht." Die Bevollmächtigten der übrigen thüringischen Regierungen traten den Erklärungen des großherzoglich sächsischen Bertreters dei. Der Bevollmächtigte für Hamburg bemerkte, "daß seine Regierung besonderen Wert darauf legen müsse, bei der nächsten Bestydung vakanter Stellen eine Persönlichkeit in das Oberhandelsgericht berusen zu sehen, welche das Hamburger Handels – und Seerecht zu vertreten geeignet sei." Die Bevollmächtigten Oldenburgs und Hessenschen sprachen im Namen ihrer Regierungen ähnliche Wünsche wegen Berusung eines oldenburgischen und eines hessischen Juristen in das Oberhandelsgericht aus.

Die Wahl der Mitglieder fand in der Sitzung des Bundesrats vom 18. Dezember 1870 statt. Zu Präsidenten wurden der Geheime Obersusstizat Pape im Justizministerium und der Bizepräsident Drechsler zu Lübeck gewählt.\*)

Oberster Bundesgerichtshof für alle Rechtssachen. Als Schachsgug gegen den Antrag Sachsens auf Errichtung eines obersten Bundesgerichtshoses für Handelssachen wurde von dem Bevollmächtigten Hamburgs der Antrag gestellt, der Bundesrat wolle sich mit der Errichtung eines allen Bundesstaaten gemeinsamen obersten Gerichtshoses für alle Strafsachen und privatrechtlichen Streitigkeiten, mindestens aber für letztere einverstanden erklären und das Bundesspräsidium um Borlage eines bezüglichen Gesehentwurfs ersuchen.\*\*)

In der Begründung dieses Antrags wurde darauf hingewiesen, daß durch die Einsehung eines obersten Bundesgerichtshofes für Handelssachen den in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden obersten Gerichtshösen ein mehr oder minder wesentlicher Teil ihrer Kompetenz entzogen werden und daß diese Entziehung um so tieser einschneiden würde, je größer in einem Staat die Zahl der Handelssstreitigkeiten im Bergleich zu den übrigen Rechtssachen wäre. In den Hanselsstreitigkeiten im Bergleich zu den übrigen Rechtssachen wäre. In den Hanselsstreitigkeiten, in welchen dies Berhältnis wie zwei zu drei stand, müßten die mit der Einsehung eines solchen Bundesgerichtshoses verbundenen Nachteile um so mehr empfunden werden, namentlich aber würde sich überall eine Rechtssumsicherheit herausstellen, wenn nicht mehr derselbe Gerichtshof sür alle Ansgelegenheiten in letzter Instanz zuständig wäre. Um diesen llebelständen vorzubeugen, müsse von einer Trennung der als Handelssachen sich ergebeuden Streitigkeiten von den anderen Rechtssachen gänzlich abgesehen und ein oberster Gerichtshof für alle Sachen, sowohl des bürgerlichen wie des Kriminalrechts, mindestens aber für die des bürgerlichen Rechts, errichtet werden.

<sup>\*)</sup> Die Namen der übrigen Gewählten findet man in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 299 vom 22. Dezember 1869. Lgl. auch das B.-G.-Bl. 1870 S. 27 und 374.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. den Artifel der "National-Zeitung": Die Zufunst des böchsten Bundesgerichts, Ar. 371 vom 12. August 1869.

Im Ausschuß des Bundesrats für Justizwesen, welchem vorstehender Antrag überwiesen wurde, waren die Meinungen geteilt. Die Majorität bielt den Antrag nicht für geeignet, empfohlen zu werden, die Minorität dagegen empfahl ihn der Berücksichtigung. Sie stütte sich dabei auf ihr schon in dem Bericht über den Gesethentwurf wegen Errichtung eines oberften Gerichtshofes für Sandelssachen abgegebenes Gutachten, daß sie es für viel weniger bedent= lich erachten würde, die gesamte Jurisdittion der höchsten Landesgerichte in einem oberften Bundesgerichte zusammenzufassen, als durch Errichtung eines auf Sandelssachen sich beschränkenden Gerichtshofes das Sandelsrecht aus seiner natürlichen Berbindung mit dem Zivilrecht herauszureißen. Die Minorität empfahl auch jest noch, daß auf Erweiterung diefes oberften Sandelsgerichtes zu einer allen Bundesstaaten gemeinsamen hochsten Inftanz für alle Zivil= und Kriminatsachen Bedacht genommen werde. Die Majorität dagegen hielt den hamburgischen Borschlag für unausführbar, so lange nicht für den ganzen Bund ein einheitlich=materielles und prozeffinales Recht gewonnen fei, und der Bundesrat trat dieser letteren Auffaffung bei. \*)

Musdehnung der Bundesgesetzgebung auf das gesamte burger-Auf die Beschlüsse des Reichstags, die Kompetens Bundesgesetzung auf das gesamte bürgerliche Recht und die Gerichts= organisationen auszudehnen (Antrag Miquel=Laster) und einen einheitlichen Bolljährigkeitstermin für das ganze Gebiet des Norddeutschen Bundes festzusetzen (Antrag v. Hagte), ging der Bundesrat nicht ein. Der lübectische Bevollmächtigte erflärte gur Motivirung feiner Abstimmung für den Reichstags= beschluß: "Abgesehen davon, daß die Bundesgesetzgebung es in ihrer fortschreitenden Entwicklung gar nicht wird vermeiden tonnen, in die bürgerliche Gesetgebung einzugreifen, tommt in Betracht, daß durch den mit dem Reichs= tage vereinbarten Beichluß über die Errichtung eines Oberhandelsgerichts eine Lage geschaffen ift, welche es zur unabweislichen Notwendigkeit macht, auch andere Teile des burgerlichen Rechts, als das der Bundesgesetzgebung unterstehende Obligationenrecht, in den Kreis der Bundestompeteng zu ziehen. Schon bei den Verhandlungen über das Oberhandelsgericht ist hervorgehoben, daß dieser Gerichtshof die Quelle seiner Entscheidungen nur zu geringerem Teile aus dem Handelsgesethuche und Wechselrechte zu entnehmen vermag, zu größerem Teile aber auf das von dem Handelsrechte unlösbare Zivilrecht bingewiesen ift. Es wird demnach nicht zu lengnen sein, daß der Mangel ein= heitlicher Grundfage in Bezug auf das geltende burgerliche Recht die Judikatur des Oberhandelsgerichts erschweren und die Wirtsamkeit dieser Bundesinstitution

<sup>\*)</sup> Insolge bessen war es für die Hanselkäbte nötig geworden, sich darüber zu verständigen, welcher Einsluß der Errichtung des Oberhandelsgerichts auf die künftige Gestaltung ihrer dritten Instanz beizumessen sei. Ueber die betreffenden Verhandlungen vgl. die "National-Zeitung" Nr. 340 vom 24. Juli 1869.

erheblich beeinträchtigen muß. Wenn hierbei feineswegs vertannt werden soll, daß es im Zivilrechte einzelne Materien gibt, welche sich durch ihre Natur der einheitlichen Regelung entziehen, und wenn demnach der Bevollmächtigte in dem vom Reichstage beschlossenen Gesehentwurse die Streichung des Wortes "gesamte" nur empsehlen konnte, so glaubt er doch im übrigen diesen Entwursals die notwendige Konsequenz des Beschlusses über Errichtung eines Obershandelsgerichts auffassen zu müssen.

Die Ausdehnung der Reichstompetenz auf das gesamte bürgerliche Recht erfolgte erst durch das Gesetz vom 20. Dezember 1873 (R.=G.=Bl. S. 379).

Beschlagnahme von Arbeits= und Dienstlöhnen. Im Jahre 1868 hatte der Reichstag eine Resolution gesaßt auf Borlage eines Gesehentwurfs, betreffend das unbedingte Berbot jeder Beschlagnahme noch nicht verdienter Arbeits= und Dienstlöhne im Exekutions= und Arrestwege. Diese Resolution war von Bismarck der Kommission für Ansarbeitung des Entwurfs einer Prozesordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten des Bundes zur legislativen Formulirung überwiesen worden. Zu Ansang des Jahres 1869 legte Bismarck dem Bundesrat das aus den Beratungen dieser Kommission hervorgegangene Geseh vor,\*) mit dessen Inhalt sich der Bundesrat einverstanden erklärte. Geseh vom 21. Juni 1869 (B.=B.=Bl. ©. 242).

Haftpflicht. Der mit Brüfung dieser, aus der vorigen Session übernommenen Materie \*\*) beauftragte Bundegratgangichuß für Sustizwesen fonnte es sich nur zur Erwägung stellen, ob es sich, um den anerkannten Mängeln des bestehenden Rechts abzuhelfen, empsehlen würde, eine generelle Reform der Borichriften über den Erfat des bernrfachten Schadens zu veranlaffen, oder ob es zwedmäßiger sein wurde, das zu erlassende Gesetz auf diejenigen Unternehmungen zu beschränken, welche mit ungewöhnlicher Gefahr für Menschen= leben verbunden sind. Der Ausschuß sprach sich einstimmig für lettere Unsicht aus, da durch die generelle Reform der Grundfate über den Schadenersat die Lehre von der Berichuldung und der fid daran knüpfenden Deliktsobligationen, mithin ein wichtiger Abschnitt aus dem allgemeinen wie aus dem besonderen Teile des Obligationenrechts vorweggenommen werden, eine fo weit gestedte Aufgabe indeffen nur in Berbindung mit dem gangen Spftem des Obligationen= rechts zu lofen sein würde. Wenn daher der Ausschuß gurgeit die Aufgabe bes Bundes nur darin erfennen fonnte, im Wege eines Spezialgesetes Bcstimmungen zu treffen, um denjenigen, welche bei mit ungewöhnlicher Gefahr verbundenen Unternehmungen widerrechtlich an Leib und Leben beschädigt werden, bezw. ihren Hinterbliebenen einen Ersatz des erlittenen Schadens zu sichern, so

\*\*) Lal. oben S. 167.

<sup>\*) &</sup>quot;Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 48 vom 26. Februar 1869.

mußten hier vorzugeweise die Gifenbahnen, ber Bergbau und die Fabrifen in Betracht gezogen werden.\*)

Dem Antrage des Ausichusses gemäß beschloß der Bundesrat des Nordsbentschen Bundes in der Sitzung am 9. Tezember 1869, den Bundeskanzler zu ersuchen, nach Anleitung des von dem Ausichusse vorgelegten Berichts einen Geschentwurf über die Haftung der Unternehmer von Eisenbahnen, Bergwerken und Fabriken für die beim Betriebe dieser Unternehmungen verursachten Tötungen und Körperverletzungen ausarbeiten zu lassen und dem Bundesrat zur Genehmisgung vorzulegen.

Die vollständige Erledigung dieser Materie fällt in die folgende Seffion des Bundesrats (1870).

Die Kosten für die Strasvollzichung bei Verurteilung auf Grund des Misitärsftrasgesethuchs vom 3. April 1845 schrieb vor, daß, wenn gegen einen Soldaten auf Juchthausstrase erfannt, oder wenn die erfannte Bausgesangenschaft als Juchthausstrase zu vollstrecken ist, der rechtsträftig Verurteilte durch das betressende Generalkommando der Zivilbehörde zur Strasvollzichung überwiesen werden soll. Es war nicht zweiselhaft, daß unter dem Ausdruck "Zivilbehörde" hier die Behörde der Heinaut und nicht die Behörde des Garnisonsorts des Verurteilten zu verstehen sei. Tagegen war zwischen der Bundesse Misitärverwaltung und der Regierung von Reuß süngerer Linie eine Meinungse verschiedenheit darüber entstanden, ob die in Preußen übliche Praxis, nach welcher in derzleichen Fällen die Kosten der Strasvollstreckung von dem Zivilssonds zu tragen sind, auch dann zur Anwendung zur bringen sei, wenn der Berurteilte einem andern Bundesstaat angehört als demjenigen, in welchem die Berurteilung ersolgt.

In dieser Beranlassung beschloß der Bundesrat des Norddeutschen Bundes auf eine desfallsige Borlage des Bundesfanzlers\*\*) vom August 1869 dem An-

<sup>\*)</sup> Ter Bundesratsausichus stellte solgende Grundiage auf: Für allen Schaden, welcher beim Gisenbahnbetriebe entitelt, ist die Erjatystlicht der Gesellschaften in umfassender Weise zu bestimmen, salls nicht der Nachweis geführt wird, daß der Schaden durch eigene Schuld bes Beschädigten oder durch unabwendbaren Zufall veranlaßt worden. Beim Bergdaue könne die Haturkräfte eintreten, welche sich der jorgfältigsten Kontrolle entzieben, und weil es sich um den Schulz der Arbeiter nicht kloß gegen das Berichulden der Unternehmer sondern auch der eigenen Mitarbeiter handelt. Der Bergwerfsbesißer soll also nur für eigene Schuld und für die Berichuldung seiner Dissauten, nicht aber für die seiner Arbeiter haften, und der Beweiß der Berichuldung muß von dem Teile gesührt werden, welcher Schadenersaß beansprucht. Aehnliche Grundsäße sollen sür die Haftungsvilicht der Fabrifnuternehmer gelten, namentlich soll diese Pflicht angenommen werden, wenn die polizeislichen Vorschriften sür den Betrieb nicht eingehalten worden sind.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. bierüber auch die "National-Zeitung" Nr. 407 vom 2. September 1869.

trage der Ausschüsse sür das Landheer und die Festungen sowie für Justizwesen gemäß: 1. daß die Kosten einer auf Grund des § 184, Teil II. des Militärsstrafgesetzbuchs vom 3. April 1845 erfolgenden Strasvollstreckung von demsjenigen Staat zu tragen sind, welchem die Strasvollstreckung obliegt; 2. den Herrn Bundeskanzler zu ersuchen, dem königlich preußischen Herrn Justizminister unter Mitteilung der erwähnten Borlage des Bundeskanzlers und dieses Beschlusses zur Erwägung anheim zu geben, ob in der für den Norddeutschen Bund zu erlassenden Strasprozessordnung Bestimmung darüber zu tressen sei, welchem Staat, bezw. welcher Zivilbehörde, die Bollstreckung einer vom Militärsgerichte erkannten Zuchthansstrasse obliegt.

Rinderpest. Bei der Beratung des Gesetzes in Betreff der Maßregeln gegen die Rinderpest war der Bundeskanzler vom Reichstag ersucht worden, mit den süddeutschen Staaten über ein gemeinsames Vorgehen Verhandslungen einzuleiten. Da sich die süddeutschen Regierungen dazu bereit erklärt hatten, so stellte Bismard im November 1869 den Antrag, daß der Bundeserat sich mit dem Abschluß einer solchen Vereinbarung mit den süddeutschen Staaten einverstanden erkläre und zwar im Anschluß an die von den südsdeutschen Staaten abgeschlossen Mannheimer Konvention von 1867.

### 2. Bundesraf.

Bon seiten des Bevollmächtigten Medlenburg=Schwerins war an den Bundesrat ein Antrag gerichtet worden, welcher zur Erwägung stellte, ob es nicht thunlich erscheinen möchte, in allen wichtigen Fragen eine Frist von wenigstens 10 bis 14 Tagen zwischen dem Erscheinen eines Ausschußberichts und der Abstimmung im Bundesrat über die betreffenden Fragen zu wahren. Zur Motivirung des Antrages wurde darauf hingewiesen, daß bei aller Beschleunigung, die auch in der Geschäftsordnung des Bundesrats angeordnet war, es nicht immer möglich sei, rechtzeitig Instruttion zu erhalten, während es doch besonders wünschenswert erscheine, daß die Regierungen ihre Bevollsmächtigten auch über die in den Ausschußerichten entwickelten Gründe oder vorgeschlagenen Abänderungen sachgemäß instruiren könnten.

Es war in der letzten Zeit auffallend, den Bundesrat allen Steuervorslagen des Präsidiums mit wahrer Neberstürzung zustimmen zu sehen, während er bei Gesehentwürfen, welche irgendwie partifularistische Interessen berührten, sich sehr bedächtig verhielt und zum Beispiel die Borlage wegen des Unterstützungswohnsiges zu Falle brachte. Mit der verlängerten Frist für die Ginsholung von Instruktionen bei den Hösen sollte wohl besonders dieser partifularissische Widerstand gestärtt und eine Annäherung an die Praxis des seligen Bundestags angebahnt werden.

Bon einer Beschlußfaffung des Bundesrats über diesen Antrag hat nichts verlautet.

### 3. Bundespräfidium (Bundesbeamte).

Nebernahme des preußischen auswärtigen Ministeriums auf den Bundesetat. Um 22. Februar 1869 richtete Bismard in dieser Angelegenheit das nachstehende Schreiben\*) an den Bundesrat:

"Der Nordbeutsche Bund trägt vermöge seiner auf den Schut des Bundessgebiets und des innerhalb dessetben giltigen Rechts sowie auf die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Boltes gerichteten Zwede und vermöge seiner von jeder Kündigung unabhängigen Dauer den Charafter einer vötkerrechtlichen Persönslichteit. Durch die Beglaubigung der königlich preußischen Gesandten bei den außerdeutschen Höfen und Regierungen als Gesandte des Bundes, durch die Beglaubigung der bei dem preußischen Hofe accreditirten Gesandten außersdeutscher Staaten als Gesandte bei dem Bunde, durch zahlreiche völkerrechtliche Berträge ist die völkerrechtliche Persönlichkeit des Bundes in den allgemeinen internationalen Verkehr eingeführt.

"Je vielseitiger und mannigfaltiger die völkerrechtlichen Beziehungen sind, in welche der Bund während der kurzen Zeit seiner Begründung getreten ist, um so entschiedener gewinnt seine völkerrechtliche Seite immer mehr an Bedeutung. Die tägliche Ersahrung in den lausenden Geschäften zeigt, daß das Ausland diese Bedeutung auerkennt, sie beweist aber auch, daß die bestehende Organisation nicht ausreicht, um diese Bedeutung zur vollen Geltung zu bringen. In diesem Zwecke ist es nach der Aussicht des Präsidiums ersorderlich, daß die politischen Augelegenheiten des Bundes nicht serner von einer Behörde eines der Bundesstaaten, dem preußischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, sondern von einer dem Bunde angehörenden Behörde wahrgenommen werde, und daß die politische Vertretung des Bundes im Auslande nicht serner als ein Nebenamt durch preußische Beamte, sondern durch Bundesbeamte ersolge.

"In diesem Sinne hat der von dem Reichstag in seiner letten Session gestellte Antrag auf Einverleibung der Gesamtkosten für die auswärtige Verstretung des Bundes in den Bundeshaushalts-Etat für 1870 seine Verechtigung. Der unterzeichnete Bundestanzler beehrt sich daher, den Antrag zu stellen, daß der Bundesrat die Aufnahme des vorliegenden Etats für das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in den Bundeshaushalts-Etat für 1870 beschließen wolle.

"Daß dieser Antrag dem Gesandtschaftsrecht der einzelnen hohen Bundes= regierungen teinen Eintrag thut, glaubt der Unterzeichnete kaum bemerken zu dürsen.

v. Bismard."

Bei der Beratung des vom Präsidium vorgelegten Etats des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten war der Ausschuft für Rechnungswesen der

<sup>\*)</sup> In Kohls Bismarck-Regesten nicht erwähnt.

Ansicht, daß der Antrag in der Konsequenz des Artitels 11 der Verfassung liege, und daß das Gewicht der in der Vorlage angeführten Gründe anerkannt werden müsse. Vor dem Eingehen auf die Einzelheiten des Etats wurde indes bemerkt:

- 1. Das Gefandtichafterecht ber einzelnen Staaten fei als fortbestebend anerkannt. Manche Staaten würden, wenngleich die eigentlich politische Bertretung im Auslande auf den Bund übergehe, doch besonderer Gesandtschaften für eine Reihe von speziellen Geschäften, zu denen namentlich die Fürsorge für die im Auslande fich aufhaltenden Staatsangehörigen zu gahlen fei, nicht wohl entbehren fonnen. Es entstehe somit, wenn sie zu den Bundesausgaben für die Gesaudtschaften beitrügen und für sich noch besonderen Auswand für Ge= sandtichaften machten, für sie ein doppelter Aufwand, mahrend der Bund eine Ersparnis mache, weil, im Falle, daß jene besonderen Gesandtschaften fehlten, bei dem Umfange der denselben obliegenden Geschäfte der Aufwand für die Bundesgesandtichaften sich erhöhen werde. Es fam in Betracht, daß in Bruffel eine Gefandtichaft von Sachjen, in München ebenfalls eine Gefandtichaft von Sachjen, in Baris Gefandtichaften von Sachjen, Beffen und Medlenburg und in Wien Gesandtschaften von Sachjen, Heffen, Medlenburg und Braunschweig bestanden. Daß auf diesen Umstand Rücksicht zu nehmen sei, wurde anerkannt. Der Modus dafür ließ fich fo finden, daß man die Salfte der Besoldungen des an den vorher bezeichneten Orten fungirenden Gefandtichaftspersonals des Bundes als Aufwand für die Wahrnehmung der angedeuteten speziellen Geschäfte ansah, der durch die besonderen Gesandtschaften erspart werde, daß man Dieje Salfte nach dem Matrifularfuße repartirte, und den beteiligten Staaten den nach dieser Repartition auf fie fallenden Beitrag für die Matritularbeiträge ju gute rechnete. Der Aussichuß hielt diesen Ausweg nach mehrfachen Erwägungen für den einfachsten und paffenoften und glaubte denselben der Genehmigung bes Bundesrats empfehlen zu follen. — Nach diefer Berechnung würden, die Gefamtausgaben für die Bundesgefandtichaften in Bruffel, München, Paris und Wien auf 113 300 Thaler angenommen, Sachsen 4500 Thaler, heffen 340 Thaler, beide Medlenburg 900 Thaler, Brannschweig 180 Thaler weniger an die Bundestaffe zu zahlen haben, als ihnen nach dem Matrikularfuße zukäme; die vier Staaten zusammen also 5920 Thaler.
- 2. Ein zweiter Punft betraf die fünftig in eintretenden Fällen an das Gesandtschaftspersonal zu zahlenden Pensionen. Da dieses Personal in den Bundesdienst überging, so würden dergleichen Pensionen ohne besondere Abrede auf den Bund sallen. In dieser Beziehung wurde bemerkt, daß dabei einzelne Staaten benachteiligt erscheinen müßten, insofern sie alsdann zu den Bundespensionen beizutragen, außerdem aber den Auswand für die Pensionen des bei ihnen durch die Einziehung von Posten außer Funktion tretenden diplomatischen Personals zu bestreiten hätten. Es sei also billig, daß Preußen hierfür eine

Ausgleichung gewähre. Es wurde anerfannt, daß dieser Umstand Berücksichtigung verdiene. Hinsichtlich des Modus der Ausgleichung hielt der Ausschuß nach mehrsfachen Erwägungen folgendes Verfahren für das richtige. Es solle am 31. Desember 1869 bei dem in den Bundesdienst tretenden Gesandtschaftspersonal ermittelt werden, zu welchem Pensionsbetrage jeder einzelne, wenn an diesem Tage seine Pensionirung einträte, berechtigt sein würde. In jedem fünstigen Pensionirungsfalle werde der hiernach ermittelte Betrag von dem Gesamtbetrage der zu bewilligenden Pension abgesondert und von demjenigen Staat, in dessen Dienste sich der betreffende Beamte besunden hatte, übernommen oder der Bundesstasse bergütet.

3. Es tam ferner in Betracht, daß das Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten eine Reihe nicht eigentlich politischer Geschäfte besorgte; ein Teil derartiger Geschäfte werde zwar fünftig auch für den Bund zu besorgen sein, ein Teil werde fünftig aber für Preugen allein, sei es in Berhältniffen gum Bundesauslande oder zu Bundesftaaten, bejorgt werden. Undere Bundesftaaten befänden sich in ähnlicher Lage und würden auch nach der Uebernahme der auswärtigen Angelegenheiten auf den Bund noch eine besondere Behörde für die Bejorgung derartiger Geschäfte beibehalten muffen. Es erichien daber nötig, hier eine Ausgleichung zu finden. Dieselbe wurde nach der Auficht des Ausschuffes in folgendem Arrangement zu finden sein: der Bund übernimmt das preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten nur insoweit, als dasselbe fünftig wirtlich Bundesangelegenheiten zu besorgen hat. Zieht Preußen indes vor, das gesamte Ministerium auf den Bund zu übertragen, so ift der Bund gegen Vergütung eines Aversums zur Uebernahme bereit. spezifizirten Aufstellung würde der Bund nicht übernehmen an personlichen Ausgaben (3 Räte u. f. w.) 24650 Thaler, an fachlichen Ausgaben aller Art 5-8000 Thaler, also rund 30 000 Thaler. Dieje Posten würden in dem Etat hinter der Zusammenstellung der Ausgaben vor der Linie auszuwerfen, von der Gesantsumme abzusetzen und in den Bemerkungen die Notig zu machen fein, daß der Absatz den vor der Linie auszuwerfenden Poften zeffire, fofern von Preugen dafür eine Aversionalvergütung von 30000 Thalern, welche als= dann in der Einnahme nachzuweisen sei, übernommen werde.

Der Ausschuß beantragte sonach: der Bundesrat wolle zu dem Etat des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten nach den vorstehend bezeichneten Vorschlägen und abschließend auf die Summe von 832 730 Thalern und eventuell 862 730 Thalern die Genehmigung erteilen.

Der Ausschuffantrag, welcher darauf hinauslief, das bisher nur stillsichweigend geduldete Gesandtschaftsrecht der Kleinstaaten ausdrücklich zu legalissiren,\*) erwectte in der ganzen liberalen Presse einen Schrei der Entrustung.

<sup>\*)</sup> Bgl. darüber auch die "National-Zeitung" Nr. 112 vom 8. März 1869.

Es liegt auf der Hand, so schrieb die "National-Zeitung" Nr. 117 vom 11. März 1869, daß wenigstens der Reichstag keinesfalls auf solche Vorschläge eingehen wird. Es ist schon eine Inkonsequenz, wenn einzelnen Staaten eine weitere Spezialvertretung überhaupt gestattet wird. Würde dies regelwidrige Verhältnis durch das Bundesbudget sörmlich sanktionirt, so würde der ganzen Stellung des Bundes nach außen ihre Grundlage entzogen.\*)

Bismarck ließ sich aber durch diese Tiraden von einer staatsmännischen Behandlung der Frage nicht abhalten. Wie von offiziöser Seite gemeldet wurde, "hatte auch der Bundeskanzler den Antrag auf Ermäßigung der von Sachsen, Mecklenburg z. zu leistenden Beiträge als eine natürliche Konsequenz und als einen passenden Ansdruck des verfassungsmäßig seststehenden Gesandtschaftsrechtes der einzelnen Bundesstaaten anerkannt." Schließlich wurde dann der Etat des Bundesministeriums der auswärtigen Ansgelegenheiten mit der Maßgabe genehmigt, daß 1. densenigen Staaten, welche in München, Wien, Brissel oder Paris eigene diplomatische Vertretungen untershielten, bei Festsehung der Matrikularbeiträge die Halfe der auf sie fallenden Kosten für die Besoldung der Bundesgesandtschaften in jenen Residenzstädten zu gute gerechnet werden soll; 2) daß von dem Etat des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten sur Besorgung von Geschäften, welche nicht dem Bunde sondern der preußischen Regierung angehören, die Summe von rund 60 000

<sup>\*)</sup> In demfelben Sinne schrieb die "Magdeburger Zeitung": Was hinter diesem bartnäckig festgebaltenen Besandtichafterechte eigentlich steckt, weiß ja jedermann. Seine Ausübung ift nichts anderes als ein stummer Protest gegen die Eristen; des Norddeutschen Bundes. Gin ftummer Protest, der sich im diplomatischen Berkehr mit den fremden Ministern wohl nicht selten in Konspiration gegen den Fortbestand der Norddeutschen Buftande verwandelt. Diese Diplomaten der halb sonveran gewordenen Fürsten agiren vorfictiger als die Agenten ber gang bepoffebirten, aber es mare ber menichlichen Ratur und ihren Leidenschaften zuwider, wenn sie sich in ihrer Grundstimmung von einander unterichieden. Darum wird der Reichstag thun, was in jeinen Kraften steht, um fie, wenn er fie nicht sofort aus der Welt schaffen fann, wenigstens allmälich auszuhungern. Um dieselbe Zeit brachte die "Kölnische Zeitung" folgende Korrespondenz über die Art, wie der dortige Rest des diplomatischen Corps sich die Zeit vertrieb: Man wird nicht erwarten tonnen, daß die fremden Diplomaten in den deutschen Bundesstaaten das Unnüte dieser Bertretung einräumen und die Gingiehung dieser Posten für zwedmäßig erklären sollten. Die Langeweile, der Mangel an Gelegenheit zu einer angestrengten Thätigkeit, bietet Beranlaffung zu allerlei Intriguen und Agitationen. Wir haben in Hamburg einen französischen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister in der Berson des Herrn Rothan, einen frangofischen Legationsselretar Borch de la Touche und einen Rangler, der auch den Konfulatsposten versieht. Welche Politik hat nun der Herr Gesandte zu verfolgen? Gine antinationale, insofern fie darauf hinausläuft, Preußen als einen eroberungssuchtigen, von Frankreich zu beargwöhnenden Staat zu charakterisiren, als einen Staat, ber Süddeutschland annektiren, ja, Frankreich durch Erregung von Plänen nach dem Befite des Elfaß zu beunruhigen geneigt erscheint. Möge man hiernach erwägen, wohin die große Politik dieser fremden Birkel hinausführen muß.

Thalern abzusehen ift, salls nicht Preußen einen außerordentlichen Beitrag von 30 000 Thalern jährlich bewilligt; 3. daß für die Pensionirungsfälle des in den Bundesdienst übernommenen Gesandtschaftspersonals ein Pensionsbeitrag von seite dessienigen Staates gesichert wird, in dessen Dienst der betreffende Beamte bis zum 31. Tezember 1869 gestanden hat,\*) und 4. daß eine Position von 600 Thalern für Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Konsulatsverwaltung unter die allgemeinen Ausgeben für Hilfsarbeiter bei der Geheimen Kanzlei und der Kasse aufgenommen werde.

Die Umwandlung des preußischen Ministeriums in eine Bundesbehörde trat am 1. Januar 1870 ein.\*\*)

Bundesteamtengesetz. Durch einen Bericht seiner Ausschüffe wurde der Bundesrat im März 1869 mit dem im Jahre 1868 an den Amendements des Reichstags gescheiterten Gesetze über die Rechtsverhältnisse der Bundesse beamten\*\*\*) wieder besatzt. Das früher von dem Reichstag zurückgewiesene Bestreben, den Bundesbeamten die teilweise Bestreiung von den kommunalen Steuern und Lasten zu verschaffen, trat auch in diesem Entwurf wieder hervor. Es hieß in den Motiven, daß, so lange die Landesbeamten in Betreff der tommunalen Steuern bevorzugt seien, es auch die Bundesbeamten sein müßten;

<sup>\*)</sup> Zur Regelung dieses Lunktes wurde später ein eigenes Abkommen darüber zwischen Preußen und dem Bunde getroffen. Dasielbe erstreckt sich ebenso sehr auf das Gesandtschaftspersonal als auf die eigentlichen Beamten des bisberigen preußischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten im engeren Sinne.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. die "National-Zeitung" Nr. 6 vom 5. Januar 1870, Nr. 12 vom 8. Januar 1870, Nr. 29 vom 19. Januar 1870, Nr. 31 vom 20. Januar 1870. Mit Bezing bierauf meldete (12. Januar 1870) die "Provinzial-Korrejp.": Die völkerrechtliche Vertretung bes Nordbeutschen Bundes hat, wie bereits erwähnt, mit dem 1. Januar 1870 eine feste Regelung erfahren. Die Berwaltung ber auswärtigen Angelegenheiten in allen Beziehungen jum Bunbeganglande ift auf ben Nordbeutschen Bund übergegangen. Das Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten wird unter diesem seinem bisherigen Titel nur noch die Geschäfte zu besorgen haben, welche aus den Beziehungen des preußischen Staates zu den übrigen Bundesstaaten bervorgeben, ohne nach der Bundesverfassung einer ber Behörden des Bundes obzuliegen. Für ben gesamten übrigen Beschäftsbetrieb tritt das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten mit seinem bisberigen Personalbestande und unter ber Bezeichnung "Auswärtiges Umt bes Nordbentichen Bundes" unter die unmittelbare Leitung des Bundestanglers. Der bisherige Unterstaatsfefretar behält zum Bundestanzler die Beziehungen, in welchen er zum Minister der auswärtigen Ungelegenheiten geftanden bat, und führt den Titel: "Staatsjefretar bes Musmartigen Umts". Die Bertreter im Bundesauslande werden den Titel "Gefandtich aft (Botichaft, Beichäftetrager) des Nordbeutichen Bundes" und als Wappen ben preußischen Abler mit ber Umschrift: "Gesandtichaft bes Nordbentschen Bundes" führen, wie es bem Artifel 11 der Bundesversaffung entspricht, welcher die vollerrechtliche Bertretung bes Bundes der Krone Preußen überträgt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bal. oben E. 171.

würden die Bevorzugungen der Landesbeamten aufgehoben, jo jolle dasselbe hinfichtlich der Bundesbeamten geschehen.\*)

Dem Vernehmen nach war in der Vorlage des Prafidiums ein Zusat zu § 14 vorgeschlagen, dahin lautend, daß, wenn der Bundesbeamte der dienft= lichen Anordnung eines Vorgesetzten Folge geleistet habe, die Verantwortlichkeit den Anordnenden allein treffe. Der Bundesrat hat jedenfalls die Streichung dieser Bestimmung für aut gefunden.

Der Entwurf eines Bundesbeamtengesetzes gelangte zwar (22. März 1870) an den Reichstag (Reichst.=Druch. 1869 Nr. 59) tam aber baselbst nicht gur Durchberatung im Blenum.

Brei von Bismard vorgelegte Entwürfe a. eines Befetes, betreffend die Rautionen der Bundesbeamten (Schreiben bom Februar 1869, Gefet bom 2. Juni 1869, B.=G.=Bl. C. 161) und b. eine Berordnung, betreffend die Rautionen der Post= und Telegraphenbeamten (Schreiben vom Sommer 1869, Berordnung vom 29. Juni 1869, B.-G.-Bl. S. 285) fliegen auf feinen Einwand.

#### 4. Reichstag.

Ende Februar 1869 legte Bismard dem Bundesrat den Entwurf eines Reich swahlgesetes vor, woraus sich das Geset vom 31. Mai 1869 (Bundes= Gesethl. S. 145) entwickelte. In dem Ausschußberichte mar die Borlage als Albhilfe eines wirklich vorhandenen Bedürfnisses bezeichnet worden, da die ein= heitliche Repräsentation der Bevölkerung des Bundes auch ein einheitliches Wahl= gefet zur Grundlage haben muffe. In dem Gefetentwurf felbst hatte der Musschuß nur einige unerhebliche Modifikationen vorgeschlagen.

In Bezug auf den Reichstagsbeschluß über die Nichtverfolgbarkeit der Mitglieder der Landtage und Rammern (Untrag Laster) beschloß der Bundesrat in Gemäßheit des Ausschuffantrages, den Antrag zurzeit auf fich beruhen zu laffen.

#### 5. Boll- und Sandelswefen.

Abkommen mit der Schweiz wegen der Aftiengesellichaften. Bei Beratung des Handelsvertrages mit der Schweiz im Zollparlament teilte Präfident Delbrück mit, daß zwischen dem Norddeutschen Bunde und der Schweiz gleichzeitig ein Abkommen wegen der Aktiengesellschaften getroffen worden sei. Im Juni 1869 legte Bismard dem Bundesrat das hierauf bezügliche Protofoll\*\*)

16

<sup>\*)</sup> Begen die Wiederaufnahme dieser Bestimmung polemisirte insbesondere die "Elberfelder Zeitung".

<sup>\*\*)</sup> Dasselbe lautet: Bei der Unterzeichnung der llebereinkunft, welche am heutigen Tage zwischen dem Norddeutschen Bunde und der schweizerischen Gidgenoffenschaft wegen gegenseitigen Schukes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Runft Pojdinger, Gurft Bismard und ber BundeBrat. I.

gur Zustimmung vor. Dasselbe entsprach dem Art. 10 des zu Stuttgart am 27. Mai 1865 paraphirten Entwurfes eines Handels= und Rollvertrages mit der Schweiz, deffen Ausführung von den Regierungen von Breußen, Sannover und Heffen beanstandet wurde (die Einwände Hannovers bezogen sich gerade auf den Art. 10). Bei dem Abichluffe des Bertrages mit der Schweiz vom 13. Mai wurde die betreffende Bestimmung nicht aufgenommen, weil sich Bebenten erhoben gegen die Kompeteng des Zollparlaments in diefer Beziehung. Da indessen auf eine jolche Berabredung im Interesse der beteiligten Gesell= schaften Wert zu legen war, so einigte man sich über den im vorliegenden Protofolle eingeschlagenen Ausweg. Der im § 1 ausgesprochene Grundfat, wonach für die Unerkennung der rechtlichen Eriftenz einer folden Gesellschaft insbesondere ihre Fähigkeit, vor Gericht aufzutreten (jus standi in judicio), die am Domizil der Gesellschaft geltende Gesetgebung entscheiden joll, stand mit allgemein giltigen Rechtsnormen im Ginklang, wie dieser Grundsatz denn namentlich auch in Preußen bisher stets die Zustimmung der Gerichte gefunden hatte. In der Erwartung, daß die Gesetgebung auch der übrigen Bundes= staaten für die Durchführung der fraglichen Berabredung ein hindernis nicht darbieten werde, richtete Bismarc im Namen des Präsidiums den obigen Antrag an den Bundesrat. —

In das Jahr 1869 fällt das erste Stener-Pronunciamento Bismarcks. Er verlangt die Aufbringung des Staatsbedarfs möglichst mittelst indirekter Stenern; die direkten lasteten mit einer gewissen ectigen Brutalität auf den Pstlichtigen. Als passende Stenerobjekte nannte Bismarck die massenhaft versbranchten Genußmittel: Bier, Branntwein, Wein, Tabak, Thee, Kassee, sowie Petroleum; auch Stempels und Cnittungsstenern pasten in sein System. Sehen wir zu, wie Bismarck auf die Verwirklichung seines Stenerziels im Bundesrat losschritt.

abgeschlossen worden ist, haben die unterzeichneten Bevollmächtigten des Bundespräsidiums und der Eidgenossenschaft solgende Verabredungen getrossen: § 1. Die innerhalb des Rordsdeutschen Bundes, sowie die innerhalb der Schweiz errichteten Altiengesellschaften und anonymen Gesellschaften werden gegenseitig als zu Recht bestehend, insbesondere als zum Austreten vor Gericht besähigt, anerkannt, sosen die Errichtung nach den Gesehen des Landes, wo die Gesellschaft ihr Domizil bat, giltig ersolgt ist. Oh und inwieweit eine solche Gesellschaft in den Staaten (Kantonen) des andern Gebietes zum Gewerdss oder Geschäftsbetriebe zugelassen werden kann, ist ansichließlich nach den eigenen Gesehen der Staaten resp. Kantone zu bestimmen. § 2. Den zum Nordseutschen Bunde nicht gehörzigen Staaten des dentschen Zolls und Handelsvereins bleibt der Beitritt zu dieser lleberseinkunft vorbehalten. § 3. Gegenwärtiges Protokoll tritt zu gleicher Zeit und sür die nämliche Tauer in Kraft, wie die im Eingang erwähnte Uebereinkunft zwischen dem Nordsdeutschen Bunde und der schweizerischen Eidgenossenlichaft und soll in die Natissikation dieser llebereinkunft mit einbegriffen werden. So geschehen Berlin, den 13. Mai 1869. Henning. Herzog. B. Hammer, Oberst.

1. Branntweinsteuer. Bei Beratung des Gesetzentwurfs wegen Bessteuerung des Branntweins in dem zum Norddeutschen Bunde gehörigen Teile Hellenschaft der Reichstag auf Antrag des Abgeordneten Dr. Friedenthal beschlossen, den Bundeskanzler zu ersuchen, die Frage über die Einführbarkeit sowie die wirtschaftlichen und sinanziellen Vorzüge der Fabrikatsteuer vor der Maischsteuer in Erwägung zu ziehen und den legislativen Austrag dieser Frage durch alle geeigneten Mittel vorbereiten zu wollen. Insolge dessen beschloß der Bundesrat, die Staaten Preußen, Sachsen und Braunschweig um die Bezeichenung von Kommissaren zu ersuchen, welche unter Zuziehung von Gewerbertreibenden und Technikern die oben gestellte Frage zu prüsen und Vorschläge über den zu wählenden Steuermodus zu machen hätten.

Im Februar 1869 legte Bismark dem Bundesrat den Bericht der gedachten Kommission über das Ergebnis ihrer Beratungen vor.\*)

Diesem Berichte waren drei Anlagen beigefügt, nämlich der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Bestenerung des Branntweins in den zum Zollverein gehörigen Teilen des Norddeutschen Bundes, welcher von der Kommisson außsgearbeitet war, der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Erhebung der Branntweinfabrisatsteuer im Norddeutschen Bunde, welcher von dem Königl. sächsüschen Kommissor zur Annahme empsohlen war, und die zu dem letzteren Entwurf gehörigen Motive.

Die Majorität des Bundesratsausschusses entschied sich für das fakultative System \*\*) und nahm an dem Gesetzentwurf nur wenige redaktionelle Nenderungen

<sup>\*)</sup> Das Nähere über den Inhalt dieses Kommissionsberichts findet man in der "Nationals-Zeitung" Nr. 83 vom 19. Februar 1869.

<sup>\*\*)</sup> Dies System — jo argumentirte der Ausschuß — jei zwar nicht jo klar und einfach als der llebergang zur obligatorischen Fabrifatsteuer, aber es vermeide die Nachteile, welche mit einem mißlungenen Versuche verbunden seien. Die Erböhung der Steuer um 33 1/3 % sei unbedenklich, eine Verteuerung des Branntweins tein Uebel, die Erhöhung werde die Interessen der Landwirtschaft nicht beeinträchtigen. Ueberdies werde die Steuer für die inländische Konsumtion sehr leicht abgewälzt, während das Absatzebiet durch Eingangezoll und llebergangsabgabe geschütt, der Absat nach außen und die Konfurrenzsähigfeit auf fremden Märtten auch durch die Unsfuhrvergutung geichützt fei. Gine vorgeschlagene Branntweinverbrauchssteuer wurde mit dem im Norddeutschen Bunde durchgeführten Pringipe des völlig freien Vertehrs in offenen Gegensat treten und große Verwaltungsfosten erheischen. Die Unnahme, daß die Steuer den Produzenten zur Last fallen und nicht auf die Konsumenten abgewälzt werden fonne, sei irrig. Ersterer ichieße, wie der Backer, der Schlächter, ber Rübenzuckersabrikant, die Steuer nur vor, und längst mußten alle Brennereien geichloffen fein, wenn dies nicht der Fall ware, denn auf die Dauer fei feine Broduftion möglich, bei der nicht sämtliche Productionstoften nebst einem verhältnismäßigen Gewinn im Preise erstattet wurden. Die Produktion im Gebiete des Norddeutschen Bundes überschreite den Berbranch um den sechsten Teil, der Handel mit dem Auslande sei durch die Steuer wegen beren Rudwergutung nicht gehindert. Gestatteten die Ronjunkturen des Weltmarktes die Ausfuhr des Spiritus nicht, bleibe also über Bedarf davon im Lande, so

vor; der wesentliche Inhalt desselben ließ sich dahin zusammenfassen, daß die Stener um  $33^{1/3}$  "/o erhöht und die Fabrikatsteuer in der Art eingeführt wurde, daß jedem Brauer unter gewissen Bedingungen freigestellt wurde, die Besteuerung des Fabrikats zu wählen, die nach einer fallenden Stala so abgemessen war, daß der llebergang zu derselben nur allmälich erfolgte. Der Entwurf enthielt mehrere Erleichterungen der Kontrollvorschriften, aber auch neue aus der Neuheit der Sache hervorgegangene Strafbestimmungen.

Eine Abänderung ersuhr die Vorlage noch durch den Umstand, daß Preußen vorschlug, die nach § 5 des Entwurfs zu gewährende Ausfuhrvergütung für Branntwein von 1 Sgr. 3 Pfg. auf 1 Sgr. 4 Pf. zu erhöhen. Der Ausschußstür Zoll= und Steuerwesen, welchem dieser Antrag überwiesen wurde, gelangte nach eingehender Erwägung zu der Ueberzeugung, daß die vorgeschlagene Erhöhung der Export=Bonisitation gerechtsertigt sei.\*)

Die Branntweinsteuer wurde im Reichstag abgelehnt. Damit erledigte sich auch eine von dem Präsidium im April 1869 dem Bundesrat vorgesegte Instruktion zur Erhebung der Fabrikatsteuer.

Für die Annahme des Branntweinsteuergesetes in der vom Reichstag beschlossenen Fassung (Nr. 251 der Drucks., Resultat der zweiten Plenarberatung) stimmten nur die mecklenburgische und hessische Regierung, weil sie das Hauptsgewicht auf die Einführung der Fabrikatsteuer legten, welche allein den Fortsbestand der Kornbrennereien sichere.\*\*)

müßten die Preise sinken, dann schlössen die mit Nachteil arbeitenden Brennereien, das Angebot von Spiritus mindere sich und der natürliche Preis stelle sich wieder her. Nicht der Erböhung der Steuer sei übrigens die stete Verminderung der Brennereien zuzuschreiben, sondern dem verbesserten Betriebe in größeren Brennereien. Die kleineren Brennereien, in denen Weintreber und sonstige nicht mehlige Rohstosse verarbeitet würden, sowie diesenigen, welche flüssige Hefe sir den Lokalbedarf verarbeiten, würden bestehen, andere kleinere Brennereien könne das Geset schonen. Sei die Konzentration dieses Gewerbes eine unabwendbare Folge der Veränderung im Betriebe, so habe solche ihre bestimmte Grenze in der Kostbarkeit des Transports des Rohstosses, so habe solche ihre bestimmte Grenze in der Kostbarkeit des Transports des Rohstosses, das dies Gewerbe stets überall da gleichmäßig verbreitet sein werde, wo die Vedingungen eines vorteilhasten Betriebes: reichliche Gewinnung guter Kartosseln und billiges Feuerungsmaterial, vorhanden seinen. Die Erböhung der Einnahme sei nicht zu bezweiseln, die Verninderung des Verdrands durch die Steuererböhung von 3 Psg. für ein Tuart trinkbaren Branntweins zu 40 % Alkohol nicht wahrscheinlich.

<sup>\*)</sup> Ter Bericht des Ausschusses, der sich noch über zwei großberzoglich heisische Tisiberien erstreckte, sindet sich auszugsweise mitgeteilt in der "National-Zeitung" Nr. 169 vom 13. April 1869.

<sup>\*\*)</sup> Bei den Verhandlungen, welche im Jahre 1868 zwischen dem Norddeutschen Bund und heisen über die Besteuerung des Branntweins und Biers stattsanden, war von bestischer Seite darauf hingewiesen worden, daß in hessen die Steuer für denjenigen Branntwein erstattet werde, welcher in Alkaloiden-Jahriken zur Verwendung gelangt. Es knüpste sich daran der Bunich, daß eine Bestimmung herbeigeführt werde, um allgemein die Vergütung

2. Die Erhöhung der Braumalzstener. Die hierauf abzietende Vorlage Vismarcks an den Bundesrat bezweckte die Erhöhung der Brausteuer von 20 Silbergroschen für jeden Zentner Malz oder Getreideschrot auf 1 Thater. Das Gutachten des Bundesratsausschusses für Zolls und Steuerwesen ging im wesentlichen dahin, daß eine angemessene Erhöhung dieser Steuer als ein zwecksmäßiges Mittel zur Vermehrung der Bundeseinnahmen zu betrachten sei und in wirtschaftlicher Hinsicht weit weniger Bedenken darbiete als manche andere Steuer. Auch übersteige die vorgeschlagene Erhöhung um 50 Prozent keinesswegs ein billiges Maß, und die im landwirtschaftlichen Interesse gegen die Vranntweinsteuer erhobenen Einwendungen könnten auf die Malzsteuer nicht Anwendung sinden, da die Vierbrauerei nicht in der engen Verbindung mit der Landwirtschaft stehe wie die Vranntweinbrennerei und meist als ganz selbsftändiges Gewerbe betrieben werde.

Der betreffende Gesetzentwurf wurde dem Reichstag mit Schreiben vom 12. Mai 1869 (Reichstagsdructsachen Nr. 193) vorgelegt, von demselben aber abgelehnt.\*)

Ueber die weiteren Steuervorschläge Bismarcks wird weiter unten \*\*) bei dem Kapitel Bundesfinanzen zu sprechen sein.

Die Berkürzung der Kreditfrist für die zu entrichtende Branntweinsteuer. Bisher konnte in Preußen den Brennereibesitzern, die jährlich über 600 Thaler Steuer zahlten, ein Kredit vom 1. Oktober bis 30. September des nächsten Jahres, mithin auf volle zwölf Monate, bewilligt werden. Die preußische Regierung kam nun, und zwar auf Grund übereinsstimmender Gutachten der Provinzialsteuerbehörden, zu dem Schlusse, daß die Frist weit über das Bedürsnis ausgedehnt worden, und daß es angemessen sei, den Branntweinsteuerkredit auf einen dreimonatlichen Zeitraum zu beschränken.

ber Steuer für Branntwein bei der Verwendung für Ataloide (namentlich Chinin, Strychnin und Morphin) zu gestatten. Das Bundestanzter-Ant hatte bennächst ein Regulativ für diesen Zweck ausgearbeitet und dem Bundesrat mit dem Antrage vorgelegt, daß nach Maßgabe der darin enthaltenen Bestimmungen die Steuer sür den zur Gewinnung von Alfasoiden zu verwendenden Brauntwein zu vergüten beziehungsweise zu erlassen sein. — Sine Borlage Bismarcks an den Bundesrat, betreffend das Abkommen mit Luremburg wegen der Branntweinsteuer-Abssindung, gelangte nicht an den Meichstag. — Die bei Gelegenheit der Beschlußnahme über das Branntweinsteuergeset vom Reichstag an den Bundesrat gerichtete Aussorberung, weitere Untersuchungen wegen eines zweckentsprechenden Meßapparats anzuordnen, betrachtete der Bundesrat durch die besriedigenden Ergebnisse der mit dem Siemensschen Apparat angestellten Untersuchungen sür überbolt.

\*) Aus bem Sommer 1869 datirt ein Schreiben des Kanglers an den Bundesrat, betreffend die zur Bundestaffe zu berechnende Quote von der Braufteuer in Cherheffen.

\*\*) Bei dem Abschnitt Zoll- und Handelswesen sind nur diejenigen Steuern zu erörtern, welche in der Bundesversassung (Artifel 35) bereits vorgesehen waren; die übrigen Teile des Steuerbudgets (Wechselstempelsteuer, Börsensteuer, Duittungssteuer, Leuchtgassteuer, Steuer auf Reisende) sallen unter § 70 der Bundesversassung.

Eine solche Beschräntung konnte jedoch nicht nur in einem Bundesstaate einstreten, sondern entsprach dem Interesse sämtlicher Bundesstaaten. Demzemäß beantragte der Bundestanzler, daß die längste Frist für gestundete Maischsteuer vom 1. September 1869 ab auf drei Monate sestgesstellt werde, so daß die Abtragung der freditirten Stener nach Ablauf der bewilligten Kreditzfrist von Monat zu Monat nach Maßgabe der monatlichen Abschreibungen zu erfolgen habe.\*)

Da Bismarc diese Maßregel perhorreszirte,\*\*) so wird sie wohl von Delsbrück an den Bundesrat gebracht worden sein. Der Bundesrat beschloß die Reduzirung der Kreditsrist auf 3 Monate.\*\*\*)

Die Einstellung der Erhebung der Nebergangsabgabe für Tabat. Mit Rudficht barauf, dag vom Jahre 1869 ab die Beftenerung des Tabaks von den mit Tabak bebauten Grundstücken erhoben murde, mar eine Verständigung zwischen dem Norddentschen Bunde und den süddentschen Zollvereinsstaaten über den Zeitpunkt notwendig, von welchem ab die Erhebung der llebergangsabgabe von Tabat und Tabatsfabritaten aufhören solle. waren als Termine der 1. Juli und der 1. Oftober in Frage gefommen. Bismarck beantragte im April 1869 bei dem Bundesrat, den süddentschen Staaten den 1. Juli als den Zeitpunft für die Einstellung dieser Abgabe in Borichlag zu bringen, namentlich im hinblid auf die Schwierigkeiten, welche bei Jeftsetzung des Termins auf den 1. Ottober für die Berkehrsverhältnisse zwischen den norddeutschen Staaten und dem Großherzogtum Beffen sich er= geben würden, weit schon mit dem 1. Juli eine Menderung in diesen Berhältnissen eintrat. Huch würde ein weiteres Fortbestehen der Uebergangsabgabe die Fortbauer der liebergangsämter an der preußisch-hessischen Grenze, wenigstens jum größeren Teil, über den 1. Juli hinaus für die Erhebung und Kontrolli= rung einer voraussichtlich unbedeutenden Einnahme erforderlich machen. teile für die Einnahmen des Zollvereins waren durch die Festschung des 1. Juli als Termin für den Wegfall der Uebergangsabgaben nicht zu beforgen, weil anzunehmen war, daß der Handelastand in Voraussicht der Verkehräfreiheit mit Tabak schon jett seine Bezüge von Tabak aus Süddeutschland jo viel als möglich einschränken und bis zu dem Zeitpunkt des Aufhörens der llebergangs= abgabe aufschieben werde.

Der Bundegrat beschloß nach dem Präsidialantrage, die Erhebung der

<sup>\*)</sup> Bgl. über die Bedeutung dieses Antrages die "National-Zeitung" Nr. 312 vom 8. Juli 1869.

<sup>\*\*)</sup> Zu vgl. mein Wert: "Aftenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismard", Bb. I S. 134 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. hierzu die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 213 vom 12. September 1869.

Uebergangsabgabe für Tabaf am 1. Juli einzustellen und den süddeutschen Regierungen hievon Mitteilung zu machen.\*)

Ohne greifbares Resultat verliesen zwei hieher gehörige Initiativanträge von Braunschweig und Anhalt. Ersteres bezeichnete die gegenwärtigen Ein=richtungen in Betreff der Zölle und Zudersteuer als nicht mehr passend für die Verhältnisse des Bundes. Da im Bundesbudget die Bruttoseinnahmen der Zölle erscheinen, während die Erhebungstosten auf die Budgets der einzelnen Staaten sallen, so entstehe dadurch eine Unbilligkeit, weil die Zollerhebungen seineswegs verhältnismäßig gleich, sondern vielmehr völlig versichieden seinen, und die festgesesten Bauschsummen könnten nicht als gerechte Ausgleichung betrachtet werden. Die Ungleichheit sei am einsachsten durch Gewährung eines Prozentsates (5 Prozent) von der Bruttoeinnahme auszugleichen. Sebenso könne zur Ausgleichung für die Erhebungskosten der Rübenzuckersteuer 1 Prozent der Bruttoeinnahme gewährt werden.

Von einer Beschlußfassung über diesen Antrag hat unter dem Norddeutschen Bunde nichts verlautet.

Der Antrag Anhalts, betreffend die Herauszahlung der Rübenssteuern an die Bundeskasse gab im Bundesrat zu scharfen Meinungsswerschiedenheiten Anlaß. Insbesondere hatten Oldenburg und Braunschweig ihr Botum gegen den Ausschußworschlag, welcher auf Berwersung des Antrages Anhalts ging und schließlich auch die Majorität erhielt, sehr lebhast motivirt.\*\*)

## 6. Sifenbahnwefen.

Einpfennigtarif. Zur Berwirflichung des Artikels 45 der Bundesse verfassung hatte Bismard über die Ausdehnung, welche der Ginpfennigtarif auf den Gisenbahnen des Bundesgebiets gewonnen, Erhebungen eintreten lassen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber die Entscheidung des Bundesrats, in welchen Fällen die auf private Rechnung eintretenden Erlasse der Salzsteuer auf private Rechnung des Bundes zu erfolgen hat, anstatt auf die der betreffenden einzelnen Bundesstaaten, vgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 182 vom 7. August 1869.

<sup>\*\*)</sup> Ilbenburg sah in dem Boricklage eine ungleichmäßige Belastung und insbesondere eine erhebliche Prägravation Oldenburgs, was ziffernmäßig nachgewiesen wurde. Der Bevollmächtigte Braunschweigs machte geltend, daß daß ganze Arrangement, sosern es monatliche Einzahlung der Steuern sordere, mit der Bersassung streite, also ohne vorherige Aenderung derselben nicht per majora beschlossen werden könne, und daß der Beschluß nur den Charafter einer provisorischen Verwaltungsmaßregel habe, daß endlich auch eine rechtsliche Entscheidung nicht versagt werden dürse.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Erhebungen muffen sich auf weitere Luntte erstreckt haben, wenigstens bemerkte die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 32 vom 7. Februar 1869: In Aussührung der Artikel 4 und 45 der Bundesversassung, betreffend die Eisenbahnverwaltungen und die angeordnete Aufsicht und Kontrolle über dieselben, hat neuerdings das Handelsministerium auf Beranlassung des Kanzlers des Norddeutschen Bundes sämtliche preußische Eisenbahnverwaltungen aufgesordert, schleunigst die ihnen erteilten Konzessionen, die an

Auf sein Ersuchen hatten die beteiligten Regierungen ein Verzeichnis derzeuigen Frachtartitel mitgeteilt, welche auf den einzelnen Bahnen zu dem Satz von 1 Psennig pro Zentner befördert wurden. Auf Grund dieses statistischen Materials wurde eine Uebersicht aufgestellt und im April 1869 dem Bundeszrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Verhandlungen mit den süddeutschen Staaten über die Reziprozität bei Militär-Eisenbahntransporten. In der Sizung des Bundesrats vom 7. Dezember 1868 erklärte sich der Bundesrat damit einverstanden, daß das Präsidium mit den süddeutschen Regierungen über die wechselseitigen Militärtransporte auf den Staatsbahnen und den unter Staatsverwaltung stehenden Privatbahnen auf der Grundlage des vom Bundesrat angenommenen Reglements in Verbindung trete. In Ausführung dieses Beschlusses teilte der Vertreter des Bundestanzlers, Delbrück, das vorerwähnte Reglement mit einigen nicht erheblichen Modisitationen den Regierungen von Bayern, Württemberg und Vaden mit dem Ersuchen mit, sich zumächst darüber auszusprechen, ob sie im Allgemeinen geneigt sind, auf der Basis dieses Reglements in Verhandlungen über die Reziprozität bei Militär-Eisenbahntransporten einzutreten.\*)

### 7. Poft- und Telegraphenwelen.

Von prinzipieller Bedeutung war der von Bismarck im März 1869 dem Bundesrat vorgelegte Gesegentwurf, betreffend die Portofreiheiten im Gebiet des Rorddeutschen Bundes. Mit Ausnahme des Vertreters für Hessen\*\*) erklärten sich alle Mitglieder des Ausschusses im Prinzip mit dem

bieselben gefnüpften Bedingungen, die ihnen verliebenen Privilegien, die zwischen ihnen und der Staatsregierung geschlossenen Verträge, ihre Statuten und sämtliche Abänderungen respektive Nachträge derselben inklussive der etwa geschlossenen Eisenbahnkausse, Fusionssoder Betriebssüberlassungsverträge aus der ganzen Zeit des Bestebens zusammenzustellen. Es soll serner eine Nachweisung sämtlicher Tarise, welche aus den Bahnen bei Beginn des Jahred 1868 in Gelkung gewesen sind, nebst allen seitdem vorgekommenen Anordnungen angesertigt und diese Nachweisung durch speziellen und eingehenden Ausschlass über die Konstruktion der Tarise und die einzelnen Tarisklassen zu Grunde liegenden Einheitssähe sowie über die Art und Weise der Verteilung der Frachten aus den direkten Verkehren unter die besteiligten Eisenbahnen erläutert werden. Als wünschenswert ist serner von dem Bundesstanzler die Kenntnis der den Eisenbahnverwaltungen in Bezug auf Tariswesen auserlegten Veschränkungen und Verpstichtungen hinsichtlich der Erhöhung, Ermäßigung, Einsüberung, Vublikation u. s. w. der Tarise, beziehungsweise der Grenzen, innerhalb deren den Eisenbahnverwaltungen eine freie Bewegung gestattet ist, bezeichnet worden. Auch andere Regierungen des Norddeutschen Vundes sind um jene Angaben ersucht worden.

\*) Ueber die günftige Lage der betreffenden Berhandlungen mit den süddeutschen Regierungen vol. die "National-Zeitung" Rr. 461 vom 3. Oftober 1869.

\*\*) Der Bevollmächtigte für Hessen machte die Ansicht geltend, daß die projektirte Ausbehung der Portosreiheiten keinen Borteil bringen, aber erhebliche Nachteile und Mißktände im Gesolge haben werde. Für die Post werde eine beträchtliche Arbeitsvermehrung Entwurse einverstanden. Sie hielten das bisher bestandene Portosreiheitswesen für eine veraltete, für die jetzigen Verhältnisse nicht mehr passende Einrichtung. Dieses Portosreiheitswesen sei mit der Umwandlung der territorialen Postsgebiete in eine einheitliche Vundesverschrsanstalt schlechthin unverträglich, und es sei gut, gründliche Abhilse zu schaffen, wobei der Zuwachs an Arbeit nicht in Vetracht kommen könne, und ebenso wenig die für die Vehörden entstehende Vesästigung, welche nicht hoch anzuschlagen sei angesichts der im § 9 zugelassenen Aversionirung des Portos, der Contosührung, der Ansertigung besonderer Veshördenfreimarten. Auch die Vesästungen in Vetress der Privatvereine könne man nicht teilen; die Vereine würden sich sehr bald daran gewöhnen und keinen Nachteil davon empfinden, wie die in England gemachte Ersahrung zeige. Die der Postverwaltung erwachsende Mehreinnahme werde es ihr erlauben, sich in

eintreten, jumal wenn alle über 15 Lot wiegenden Altenfendungen als Fahrpolifendungen gu behandeln maren; ebenjo entstehe fur die Beborben eine unermunichte Beläftigung, eine zeitranbende und fostspielige Erichwerung des Geschäftsganges, eine beträchtliche Bermehrung ber Raffenbestände. Den Korporationen, den Stiftungen jei bisber Bortofreiheit gewährt worden weil die Thätigkeit dieser Unftalten die Zwecke des Staates oder sonstige gemeinnütige Zwecke fördere. Die Entziehung der Portofreiheit liege also nicht im öffentlichen Intereffe, werde auch vielfach Mikstimmung in den beteiligten Kreifen hervorrufen, man werde eine Barte darin suchen, daß, nachdem für die Privatforrespondeng zur Erleichterung bes Geschäftsverfehrs das Porto ermäßigt worden ift, nun zur Dedung des Ausfalls, die Korrespondenz im öffentlichen Interesse und für wohlthätige Zwecke besteuert werden solle. Die Postverwaltung werde durch die Entschädigungsansprüche in eine Reihe unangenehmer und schwieriger Rechtsstreitigkeiten verwickelt werden. Und allen diesen Nachteilen stehe fein Borteil, feine nennenswerte Einnahme gegenüber. Es laufe alles gulett gemiffermaßen auf einen Matrifularbeitrag hinans, der nicht nach dem Berhältnis der Bevölkerung sondern nach dem Verhältnis der bisher portofreien, in Zukunft aber portopflichtigen diemflichen Korrespondenz erhoben werde. Für Preußen werde sich diese Mehrausgabe auf über 1 Million Thaler belaufen. Hierzu komme noch die Schwierigkeit, daß bis Ende 1875 die Postüberschuffe nicht ungeteilt zur Bundestaffe fließen, sondern nach gewissen Prozenten an die einzelnen Bundesstaaten berausbezahlt, respettive denielben auf ihre Matritularbeiträge angerechnet werden. Auch das in den Motiven zum Entwurse vorgeschlagene Ausfunftsmittel einer Abänderung der Prozenttabelle erreiche den Zweck einer richtigen Ausgleichung nicht, denn es laffe fich nicht erwarten, daß die Postüberschüffe infolge ber nachmaligen Steigerung des Verkehrs die Höhe wieder erreichen würden, welche sie von Die Wirkung der Aenderung wurde sein, daß diejenigen 1861-65 gehabt haben. Bundesstaaten, die 1861 feine ober geringe Postüberschüsse hatten, den anderen Staaten eine Entschädigung dafür leiften müßten, daß infolge der eingetretenen Portoermäßigung die nach Artifel 52 der Bundesversaffung zu verteilenden Postüberschüffe hinter dem Betrage der 1861/65 erzielten Poftüberichuffe zurückleiben. Bu folder Entichädigung liege aber gewiß fein rechtlicher Brund vor. Endlich aber beruhten auch die Portofreiheiten in Staatsbienstjachen auf vertragsmäßiger Grundlage und tonnen nicht ohne weiteres beseitigt werden, zum Beispiel in Beffen. Der beisische Bevollmächtigte beantragte in erster Linie die Ablehnung des Entwurfs, eventuell die Anfnahme einer Bestimmung, wonach die etwaige Mehreinnahme als ein der Prozentualverteilung nicht unterliegender Betrag ungeteilt zur Bundestaffe fließe.

Betreff von Errichtung neuer Postanstalten sowie der Verbesserung der Poste einrichtungen etwas freier zu bewegen. Die Kompetenz der Bundesgesetzgebung sei nach Artifel 4 Nr. 10 außer Zweisel und werde durch die vom hessischen Bevollmächtigen angesührten Verträge nicht tangirt.

Was die Behandlung der Mehreinnahmen anbetrifft, so gelangte die Majorität des Ausschnisses zu der Ansicht, daß die infolge des vorliegenden Gesehes zu erwartende reine Mehreinnahme der Postverwaltung alsbald und nicht erst vom 1. Januar 1876 ab ungeteilt an die Bundeshauptkasse abzusführen sei.

Der Geschentwurf sand im Bundesrat vielsachen Widerspruch; gegen die Amahme desselben stimmte eine Minderheit von nicht weniger als 11 Stimmen. Der Vertreter von Mecklenburg = Streliß soll namentlich sein negatives Votum in sehr eingehender und bestimmter Weise motivirt und die Ansfassung entwicklich haben, daß die Einzelstaaten nach Artikel 49 der Bundesverfassung nur die aus dem status quo sich ergebenden Einnahmen des Post und Telegraphen= betriebes dem Bunde zu überlassen verpflichtet seien.

Auch in der Fassung, die der Reichstag dem Gesetze gab, stieß dasselbe im Bundesrat auf eine starte Opposition. Es erklärten sich 13 Stimmen gegen die amendirte Fassung des § 6, durch welche die Verpflichtung zur Entschädigung ausgeschlossen wurde, wenn das Recht der Portofreiheit auf fürstlicher Verleihung beruhte. Der weimarische Bevollmächtigte motivirte das dissentirende Votum durch eine Erläuterung, welche hauptsächlich darauf hinaussing, man dürse vom Standpuntte des Gesetzgebers aus den Grundsatz nicht aufgeben, daß Singularrechte, deren Geldwert sich ermitteln lasse, gleichviel auf welchem Wege sie entstanden, nicht ohne Entschädigung zu beseitigen sind.

Die Vorlage wurde gleichwohl schließlich angenommen. Gesetz vom 5. Juni 1869 (B.=G.Bl. S. 141).\*)

Nachdem durch das Bundesgeset vom 5. Juni 1869 über die Portofreisheiten im Gebiete des Norddeutschen Bundes, einschließlich der zum Bunde gehörigen Teile des Großherzogtums Hessen, Bestimmungen getroffen waren,

<sup>\*)</sup> Die vereinigten Ausschüffe für Gisenbahnen, Post und Telegraphen und für Rechnungswesen, welche vom Bundesrat beaustragt waren, über die Behandlung der aus der Beschränfung der bisherigen Portofreiheiten zu erwartenden Mehreinnahmen auf Grund eines von Heisen, Sachsen-Weimar und Obendurg gestellten Antrages bestimmte Vorschläge zu machen, berichteten darüber, wie es mit solchen Maßnahmen zu halten und nach welchem Maßstabe die Verteilung derselben unter die einzelnen Staaten vorzunehmen wäre. Die Vorschläge der Ausschüffe gingen im wesentlichen dahin, nach Ermittelung des Bertages an Porto und Gebühren, welche im Jahre 1869 eingenommen sein würden, wenn die Portofreiheiten nicht mehr beständen, denjenigen Betrag an Porto und Gebühren, der nach dieser Ermittelung in jedem einzelnen Staate auf die jetzt portofreien Sendungen siele, als Verhältnis für die auf jeden einzelnen Staat sallenden Prozentanteile an der Mehreinnahme zu betrachten.

wurde es als notwendig anerkannt, übereinstimmend auch das Portowesen in den nicht jum Bunde gehörigen Gebietsteilen des Großherzogtums heffen auf dem Wege einer Bereinbarung zu regeln. Es fanden deshalb zwijchen der Postverwaltung des Norddeutschen Bundes und der heffischen Regierung Verhandlungen statt, die jum Abschluß eines Vertrages\*) vom 7. Dezember 1869 führten, und diejer Vertrag wurde demnächst vom Bundestanzler dem Bundesrat jur Kenntnis vorgelegt. Derfelbe führte die Grundsätze des Gesetzes vom 5. Juni 1869 auch in dem nicht zum Bunde gehörigen Teile des Großherzogtums Heffen ein und bestimmte, daß für die Aufhebung der Portofreiheiten in diesem Gebiete seitens der Bostverwaltung des Nordeutschen Bundes jährliche Entschädigungen geleistet werden sollten. Bei Berechnung der Sohe derselben war derjenige Umfang der Portofreiheiten ju Grunde gelegt worden, welchen dieselben jur Zeit des Bertragsabichluffes hatten. Die Dauer des Bertrages war dabin stipulirt, daß dieser erlischt, falls das Bundesgeset über die Portofreiheiten aufgehoben oder abgeandert werden sollte.\*\*)

Auch in dieser Session vervollständigte sich das Netz der von dem Nords beutschen Bunde mit fremden Staaten abgeschlossenen Postverträge. Sie betrafen Schweden (Schreiben Bismarcks an den Bundesrat vom Februar

Auf Grund vorstehender von dem Bundeskanzler Ende 1869 gemachten Mitteilung beschloß der Bundesrat dem Antrage der Ausschüffe für Eisenbahnen, Post und Telegraphen sowie six Rechnungswesen gemäß in der Sitzung vom 13. Tezember 1869, daß die Einnahme von disher portofreien, fünstig portopslichtigen Postspendungen vom Jahre 1870 ab bis Ende 1875, vorbehaltlich der Genehmigung des Reichstags, nach den in der bezeichneten Prozentlabelle ausgestellten Prozentanteilen zu verteilen sei.

<sup>\*)</sup> Näheres über biesen Bertrag enthält die "Norddentsche Allgemeine Zeitung" Nr. 304 vom 29. Dezember 1869.

<sup>\*\*)</sup> Infolge des Beschlusses des Bundesrats des Norddeutschen Bundes vom 26. April 1869 hatte die Postverwaltung an zehn Tagen des Monats Juni und an zehn Tagen des Monats September desfelben Jahres Ermittelungen über ben Umfang ber in jedem einzelnen Bundesstaate zur Aufgabe gelangenden, bisher porto= frei, fünftig portopflichtig ju befördernden Gendungen, mit Husnahme ber portofreien Justigfachen in Breußen, welche bereits früher veranschlagt worden, verans laßt. Die Befamtaufrechnung der auf diese Sendungen fallenden Porto- und sonstigen Bebührenbetrage hatte, unter hingurechnung von 930435 Thaler für portofreie Juftigsachen in Breußen, einen Bruttobetrag von 2574284 Ihaler ergeben. hierin war auch ein Betrag von 36197 Thaler an Porto- und Gebührenbeträgen aus benjenigen Gebietsteilen bes Großberzogtums Seffen, welche nicht bem Norddeutschen Bunde angehörten, eingeschlossen. Auf Grund dieser Ermittelungen wurden die Prozentiate, nach welchen die einzelnen Bundesftaaten an dem Gesamtquantum von 2574 284 Ihaler partizipirten, ausgerechnet und in einer Tabelle zusammengestellt. Für das Königreich Preußen ergab sich nach berfelben ein Prozentbetrag von 91,5431, für das Konigreich Sachjen ein jolcher von 2,6609, für die übrigen Bundesstaaten ein solcher von 0,7520 und 0,0198.

1869, Vertrag vom 23./24. Tebruar 1869, B. G. Bl. S. 73), den Kirchensstaat (Schreiben Bismarcks an den Bundesrat vom April 1869, Vertrag vom 22. April 1869, V. B. G. Bl. S. 169) und die Vereinigten Fürstentümer Motdau und Walachei [Rumänien] (Schreiben Bismarcks an den Bundesrat vom Februar 1869, Nebereinkunft vom \$\frac{24. Juli}{5. August}\$ 1868, veröffentlicht als Anlage zu Nr. 37 des Amtsblatts der norddeutschen Postverwaltung vom Jahre 1869).

Der Präsidialentwurf eines Gesetzes, betreffend die Anfertigung von Telegraphenfreimarten, erlangte die Genehmigung des Bundesrats. Gesieh vom 16. Mai 1869 (B.=G.Bl. S. 377).

Die Vorlage Vismarcks vom Juni 1869, betreffend die den Straßen = banverwaltungen im Interesse der Bundestetegraphie aufzu=erlegenden Verpflichtungen wurde von dem Bundesrat ganz nach den gestellten Unträgen genehmigt. Es schlossen sestimmungen in jeder Veziehung enge denjenigen analogen Vestimmungen an, welche von dem Bundesrat auf den Antrag des Präsidiums in Vetress der den Eisenbahn-verwaltungen im Interesse der Vundestelegraphie aufzuerlegenden Verpflichtungen getrossen worden waren.

Die Resolution des Reichstags wegen Vorlegung eines Gesetzes, welches die Befreiungen von Telegraphengebühren nach den Grundsagen des Gesetzes, betreffend die Portofreiheiten, regein sollte, war vom Bundesrat dem Bundestanzler zur Erwägung überwiesen worden.

Nach dem Abschluß der in dieser Richtung angeordneten Vorarbeiten behufs Zusammenstellung des Materials wurden dem Bundesrat Ende Dezember 1869 weitere Mitteilungen in Aussicht gestellt.

## 8. Marine und Schiffahrt.

Beschitigung der Flußzölle. Nach § 54 der Versassung des Nordsbeutschen Bundes durften auf allen natürlichen Wasserstraßen nur für die Benutung besonderer Anstalten, die zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind, Abgaben erhoben werden, und es durften diese Abgaben die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herstellung der Anstalten und Anlagen ersorderlichen Kosten nicht übersteigen. Hiernach war die Erhebung von Flußzöllen innerhalb des Norddeutschen Bundes also unstatthaft. Gleichwohl sträubte man sich vielsach, der betreffenden Bestimmung des Artifels 54 der Bundesversassung nachzusommen; so wurden, nach einer an den Bundesrat gelangten Petition aus Caulsdorf, die Flößereiabgaben auf der oberen Saale nach wie vor ganz in der alten Weise erhoben. Nach einer andern Petition, mit welcher sich auch der Reichstag zu beschäftigen hatte, war dasselbe auch auf der Werra bei Minden der Fall. Dem Bundesrat, welcher sich mit der betreffenden Angelegenheit bereits

wiederholt befaßt hatte, lagen die bezüglichen Betitionen in seiner Sigung vom 3. Juli 1869 abermals vor.

Nach eingehender Prüfung der Rechts= und Kompetenzfrage hatte der Ausschuß als Gesichtspunkte für die Regulirung der Abgaben, sei es auf dem Wege kommissarischer Verhandlungen, sei es auf dem Wege der Bundesgesetzgebung, folgende Grundsätze festgestellt:

1. Es ift der Wegfall aller von den Staaten erhobenen eigentlichen Baffer= zölle und Wafferwegegelder zu erstreben. Es ist zu beachten, ob die bestehenden Abgaben den Charafter von Binnenzöllen haben und den im Artifel 23 des Bertrages vom 7. Juli 1867 bestimmten Maximalbetrag überschreiten. — 2) Cbenfo ift die Aufhebung aller Abgaben an Kommunen und Privaten, welche als Wafferzölle und nicht als Gebühren für die Benutung von Unftalten oder für geleiftete Dienfte zu betrachten find, herbei zu führen. Sollten babei Entschädigungsbestimmungen in Frage tommen, so wurden dieselben nicht vom Bunde übernommen werden fönnen. — 3) Dagegen fönnen Abgaben für wirklich geleistete Dienste oder im Interesse der Flößerei angelegte und unterhaltene Anstalten oder folche, welche Entschädigungen für Störungen eines Gewerbebetriebes ent= halten, beibehalten werben. Sie find indes auf ein folches Maß zu bestimmen, daß ihr Ertrag eine billige Entschädigung für die geleisteten Dienste und die Roften der Unterhaltung und gewöhnlichen Serftellung und erlittenen Störungen nicht übersteigt, und nach gleichmäßigen Grundsätzen zu reguliren. — Abgaben zum Erfat blog möglicher Beschädigungen, welche die Flögerei herbeiführen tann, oder jum Erfat der Stromunterhaltungen überhaupt find hierunter nicht begriffen.

Nach diesen Gesichtspunkten sollten vom Präsidium zur Regulirung der auf jedem der beiden Flüsse erhobenen Flößereiabgaben acht zu ernennende Kommissare mit den Vertretern der beteiligten Regierungen, nach Besinden auch mit den beteiligten Gemeinden und Privatpersonen, unterhandeln, die Verhältznisse an Ort und Stelle untersuchen und sessischen, die Beseitigung resp. Regulirung der in Betracht kommenden Abgaben erstreben und hierüber Vorschläge machen. Im Falle die Verhandlungen nicht zu einem annehmbaren Resultate führen, würde der Bundesrat auf den Vericht der Kommissare zu erwägen haben, ob und in welcher Weise die Regulirung der in Frage gekommenen Verhältnisse im Wege der Bundesgesetzgebung herbeizuführen sein möchte.

Prüfungsangelegenheit für Seeschiffer und Seestenerleute. Die Vorschriften des § 31 der Gewerbeordnung bildeten die Ausführung der Bestimmung des Artifels 54 der Bundesversassung, wonach der Bund die Bestingungen sestzustellen hatte, von welchen die Erlaubnis zu Führung eines Seesschiffes abhängig ist. Im Juni 1869 legte Bismarc dem Bundesrat die in § 31 der Gewerbeordnung vorbehaltenen Vorschriften, betreffend die Prüfung der Seeschiffer und Seesteuerleute, vor, nachdem über dieselben eine überaus gründliche Beratung von Sachverständigen stattgefunden hatte. Bei einer ersten

Beratung dieser Vorschriften kam es im Bundesrat zu keiner Einigung und es wurde die Beschlußfassung auf den Antrag der Hansestädte vertagt. Die Gründe dieser Bertagung beruhten nicht allein auf dem Widerspruch der hanseatischen Bevollmächtigten, sondern zumeist auf den zahlreichen, jener Opposition zur Seite stehenden Eingaben aus allen Teilen der norddeutschen Küstenstaaten, welche übereinstimmend gegen die zu umfangreiche theoretische Prüsung gerichtet waren und der Besürchtung Raum gaben, jene letztere könnte der Lust zum seemännischen Beruf in erheblicher und schädlicher Weise Abbruch thun. Man war geneigt, im Sinne dieser Petitionen den Entwurf abzuändern und dabei den Vorschlägen der Hansesstädte mehr als bisher Rechnung zu tragen.

Um 25. September 1869 wurde das neue Prüfungsverfahren von dem Bundesrat in einer 5 volle Stunden währenden Sitzung sestgestellt. Bekannts machung vom 25. September 1869 (B.S. &. 660). Dabei war die Arbeit noch immer ein Stückwert, denn der Bundesrat hatte sich den Erlaß der Vorschriften über das Prüfungsversahren und die Zusammensetzung der Kommission ausdrücklich vorbehalten.

In den wichtigeren Streitpunkten war Preußens Ansicht gegen die der Hansestädte und Oldenburgs durchweg obenauf geblieben, obgleich von Olden= burg Geh. Rat Buchholt und von Bremen Senator Gildemeister eigens diejes Gegenstandes megen nach Bertin getommen waren, anftatt fich durch den braun= schweigisch = oldenburgischen und den hanseatischen Geschäftsträger vertreten zu Die Wortführer der Nordseeinteressen (Proving Hannover eingeschlossen) fochten namentlich dafür, daß der Kursus halbjährlich sei statt jährlich, damit der Seemann, wenn er von weiter Fahrt heimtehrt, um seine theoretische Bildung zu vervollständigen, nicht unter Umftänden viele Monate lang mußig am Lande zu liegen braucht. Sie fagten auch den Brüfungszwang als einen strikt zu interpretirenden auf, und wollten deswegen Flächen= und Körper= berechnung, Kubitwurzelausziehen u. dgl. gestrichen haben. Ihre Majorisirung durch Preußen, ohne Rücksicht auf die Stimmung in den seemännischen Kreisen Hannovers und Schleswig-Holsteins, ließ es in den nautischen Kreisen doppelt bedauern, daß der Reichstag die Mitfeststellung dieses tief ins Leben eingreifenden Prüfungsverfahrens nicht in Unspruch genommen und durchgesetzt hatte. \*)

<sup>\*)</sup> Wie der "Zeitung für Norddeutschland" berichtet wurde, hatte der Bundeskanzler von dem Falle des Schiffes "Lesmona", deren Mannschaft sich weigerte, das Schiff gegen die Angriffe chinesischer Seeränder zu verteidigen, Veranlassung genommen, auf die Frage einzugehen, wie der Wiederkehr ähnlicher, der deutschen Abederei und Flagge nachteiligen Vorsübengen sei. Da als Hantgrund, aus welchem deutsche Seeleute meist nicht sechten wollen, die Unsicherheit wegen ihres und ihrer Hinterbleibenden künftigen Loses im Falle der Verstümmelung oder des völligen Unterganges anzusehen war, so hatte Graf Bismarck Erkundigungen einziehen lassen, wie es in anderen Ländern, namentlich in Engsland und Amerika, nach dieser Richtung hin stehe, und das Ergebnis derselben in einer besonderen Tentschrift den Regierungen der Seestaaten zugestellt.

Receivers of wreck in Großbritannien, Feststellung der Thatfachen bei der Strandung deutscher Schiffe. Bisher bestand in England auf Grund der merchant shipping act vom Jahre 1854 die Einrichtung, daß wenn ein Schiff in der Nähe der britischen Rufte verunglückte, ein Beamter, der receiver of wreck, die Berhaltniffe des Schiffes und die Umftande, unter welchen das Unglud stattgefunden, prufte und darüber ein Protofoll aufnahm. Für nicht englische Schiffe galt bies aber nur, wenn bie Strandung innerhalb dreier Seemeilen von der Rufte geschah. Die englische Regierung hatte durch ihren Berliner Botichafter dem Bundestanzler den Bunich ausgesprochen, daß in Zutunft diese Befugnis des englischen Beamten ausgedehnt werde auch auf die Schiffe, welche in weiterer Entfernung von der Rufte ftranden, da es doch unter allen Umftänden notwendig fei, daß jolche Erhebungen mög= lichft schnell nach dem Unglück eintreten. In gleicher Beije hatte die englische Regierung auch den anderen Regierungen diesen Wunsch ausgesprochen. Bundeskanzler teilte im großen und gangen die dargelegte Unsicht, erkannte die Bründe für die Ausdehnung der Befugnis an und hatte deshalb den Bundes= seeftaaten (Medlenburg, Oldenburg, Samburg, Lübed und Bremen) Mitteilung bavon gemacht mit dem Bemerken, daß eine solche erweiterte Feststellung aller= bings munschenswert sei, daß aber vorauszuseben mare, die britische Regierung beabsichtige nicht, einen Staatsvertrag, der eine Kompetenzerweiterung ihrer Beamten feststellt, mit dem Norddeutschen Bunde zu schließen, sondern, daß es ihr nur darauf ankomme, sich gegen etwaige Reklamationen sicher zu stellen. Medlenburg, Oldenburg, Samburg und Lübed äußerten fich gu= ftimmend; Bremen aber riet ab, einmal, weil Fälle dentbar wären, wo ein joldes Gingreifen der fremden Behörden den Intereffen der deutschen Schiffer und Rheder nicht entsprechen würde, und dann weil es zweifelhaft sei, ob auf dem Bege der Gesetgebung eine gange Bevolkerungeklaffe für gewiffe Falle der Autorität eines fremden Staates unterworfen werden könne. Bremen ichlug deshalb vor, daß die Sache im Bundegrat gur Beratung tomme. Dem ent= sprechend legte der Bundestanzter (3. B. Delbrück) am 17. Juni 1869 dieser hoben Körperschaft den Borichlag der britischen Regierung zur Beschlußnahme vor.

In der Situng vom 3. Juli 1869 ermächtigte der Bundesrat das Präsistum, der großbritannischen Regierung gegenüber das gewünschte Einversständnis damit auszusprechen, daß die auf Grund der merchant shipping act sungirenden receivers of wreck oder Friedensrichter besugt seien, die eidlichen Vernehmungen zur Feststellung der Ursachen von Strandungen und sonstigen Seeunfällen auch bezüglich derzenigen deutschen Schiffe zu bewirfen, welche außerhalb des dreimeiligen Küstenrayons in den die britischen Inseln umgebenden Meeren verunglücken, dabei aber die Voraussetzung auszusprechen, daß solches nur insoweit zu geschehen habe, als die fraglichen Schiffe oder Pers

sonen ihrer Bemannung unmittelbar nach dem Unglücksfalle in einen britischen Hafen einlausen oder an der britischen Küste anlegen und daß daraus den Beteiligten seine Kosten erwachsen. Bon diesen beiden Borausssehungen hatte sich nun nach eingezogener Anfunst nur die erste als zutressend erwiesen. Dasgegen traf die andere Borausssehung nicht zu, denn die receivers of wreck erhielten für ihre Funktionen Gebühren im Betrage von höchstens 2 Pfd. Sterl. und liquidirten außerdem die ihnen erwachsenen baren Auslagen zur Erstattung. Für die Deckung dieser Gebühren und Auslagen haftete ausschließlich der Wert des geborgenen Guts. Mit Rücksicht auf die hieraus sich ergebende teilweise Aenderung der dem Bundesratsbeschlusse zu Grunde liegenden Borausssehungen hatte sich der Bundeskanzler nicht für ermächtigt gehalten, die Berpflichtung der außerhalb des dreimeiligen Küstenrayons in britischen Gewässern verunglückenden deutschen Schiffe zur Jahlung jener Kosten der großbritannischen Regierung gegenüber anzuerkennen, und darum den Bundesrat um weitere Beschlußnahme ersucht.

Die Angelegenheit fam erst in der Bundesratssitzung vom 6. Dezember 1869 zur definitiven Erledigung.\*)

## 9. Konsulatswesen.

Im Juni 1869 legte der Kanzler dem Bundesrat eine Tenfschrift vor, welche die Frage wegen Bevollmächtigung der Bundesfonsuln zur eheslichen Vereinigung und zur Beurkundung des Personenstandes von Bundesangehörigen behandelte. Unter Hindens auf den Umstand, daß namentlich in Mittels und Südamerika die katholische Geistlichkeit Trauungen protestantischer Paare fast immer von deren Uebertritt zur katholischen Kirche abhängig macht, war es von mehreren Bundeskonsuln in überseeischen Ländern als sehr wünschenswert bezeichnet worden, ihnen das Recht zu verleihen: Ehen von evangelischen Lundesangehörigen giltig abzuschließen. Preußen hatte bereits durch das Geset vom 3. April 1854 seinen Konsuln eine solche Besugnis erteilt. Mit dem Eintreten des Bundesverhältnisses kam dieselbe außer Uebung. Beim Erlaß des Bundes-Konsulargesetzes vom 8. November 1867 war die Unssicht maßgebend, daß diese Frage von Bundes wegen erst dann geregelt werden tönne, wenn in sämtlichen Bundessstaaten gemeinsame Normen für die Giltigseit

<sup>\*)</sup> Hier wurde der Bundeskanzler ermächtigt, der englischen Regierung die Erklärung der Justimmung des Norddeutschen Bundes dazu abzugeben, daß die auf Grund der merchant shipping act vom Jahre 1854 sungirenden receivers of wreck oder Friedensrichter die Ermächtigung erbalten, die eidlichen Vernehmungen der Mannschaft auch bezügslich derjenigen deutschen Schisse zu bewirken, welche in den die britischen Juseln umgebenden Meeren außerhalb des dreimeiligen Küstenrayons verungläcken. —

Das Ersorbern bes Neichstags, über bas Unternehmen der Herstellung eines Nords Ditsee-Ranals Mitteilung zu machen, wurde vom Bundesrat dem Reichsfanzler zur Prüfung überwiesen.

von Chen beständen. In neuerer Zeit hatte nun die preußische Regierung an den Bundestangler den Antrag gerichtet, in Bezug auf preußische Staats= angehörige die Bundeskonfuln im Sinne des Gesetzes von 1854 mit Vollmacht zu versehen. Dem entsprechend war zunächst den Generalkonjuln für Chile, Benezuela und Japan sowie den Konsuln in St. Michael de Salvador, St. Joié, Guatemala und Manila die Befugnis erteilt: in ihren Bezirken Chen von preußischen Staatsangehörigen zum vollgiltigen Abschluß zu bringen. Bon anderen Bundesstaaten waren berartige Unträge noch nicht eingegangen. Darauf ersuchte nun der Bundesrat die Bundesregierungen um Mengerung darüber, ob Bedenken entgegenstehen, die erwähnte Befugnis durch ein Bundesgesetz einheit= lich zu regeln und zwar nach Anleitung des preußischen Gesetzes vom 3. April 1854. In überwiegender Zahl hatten die Bundesregierungen sich mit der Regelung der Angelegenheit im Wege der Bundesgesetzgebung und mit den Grundfaten des gedachten preußischen Gesetzes einverstanden erklart. zipielle Bedenken waren nur von den Regierungen Medlenburg-Strelit und Reuß älterer Linic geänsert worden. Nach einer Brüfung des speziellen Inhalts des preußischen Gesethes mar nun aus den Beratungen der bereinigten Ausschüffe für Sandel und Verkehr und für Justizwesen der eingangs erwähnte Gesegntwurf, betreffend die Cheschließung und die Beurfundung des Berjonen= ftandes evangelischer Bundesangehörigen in außereuropäischen Ländern, hervor= gegangen, dem der Bundegrat seine Zustimmung nicht versagte. Gesetz, betreffend die Cheschließung und Beurfundung des Personenstandes durch die Bundes= fonfuln, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesethl. S. 599).

Außerdem wurde der Bundesrat von dem Bundestanzler noch besaßt mit dem Konsularvertrage zwischen dem Norddeutschen Bunde und Italien vom 21. Dezember 1868 (Schreiben vom Februar 1869, Bundesse Gesethl. 1869 S. 113), mit einer Konsularkonvention mit Spanien (Ersuchen um Ermächtigung zum Eintreten in Unterhandlungen darüber, Einverständnis des Bundesrats),\*) mit der Füssigmachung der Mittel für die Errichtung eines Generalkonsulates in Mexiko schon für das Jahr 1869 (Schreiben des Kanzlers vom 22. Februar 1869\*\*), Einverständnis des Bundesrats) und jener für die Errichtung eines Generalkonsulates für Peru mit dem Size in Lima im Jahre 1870 (Schreiben vom Ctober 1869), endlich mit dem Antrag auf Ankauf eines Grundstücks für das Konssulat in Belgrad (Schreiben vom Mai 1869).

In Betreff der Bundestonsulate wurde sonst noch mitgeteilt, daß seit dem von dem Ausschusse für Handel und Verkehr in der Sitzung des Bundesrats des Norddentschen Bundes vom 19. Tezember 1868 vorgelegten

<sup>\*)</sup> Räheres hierüber f. in ber "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 249 vom 24. Oftober 1869.

<sup>\*\*)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

Pojdinger, Gurft Bismard und ter Bundesrat. I.

Berichte fernerweit an 121 Plagen Bundestonfulate errichtet worden seien, welche sich auf die nachstehend bezeichneten Länder verteilten: Brafilien (3), Chile (1), China (1), Columbien (1), Dänemark (2), dänische Besitzungen (1), Dominifanische Republik (2), Frankreich (3), Großbritannien und Irland (47), britische Besitzungen (9), Hapti (1), Italien (2), Japan (4), Megifo (15), Niederlande (3), Niederländische Besitzungen (1), Desterreich (1), Peru (2), Portugicijiche Besitzungen (1), Rugland (1), Spanien (2), Türkei (10), Benezuela (4) und Vereinigte Staaten von Nord-Amerika (4). Dem Antrage des Ausschusses für Handel und Verkehr gemäß\*) beschloß der Bundesrat in der Sitzung vom 6. Dezember 1869, anzuerkennen, daß an den vorstehend bezeich= neten Pläten die Vertretung der Einzelinteressen aller Bundesstaaten durch die daselbst errichteten Bundeskonsulate gesichert sei, und die beteiligten Regierungen zu ersuchen, Anordnung zu treffen, daß die Laudeskonsulate an diesen Bläten, foweit solche noch bestehen, aufhören, sobald die Bundestousulate in Wirtsam= teit getreten find, und daß von den ersteren die laufenden Aften der Archive baldigst an die letteren abgeliefert werden.

#### 10. Bundeskriegswesen.

Bismard legte dem Bundesrat vor: einen Gesetzentwurf, betreffend die Bestrafung der Entziehung vom Kriegsdienste (Februar 1869, materiell durch das Strafgesetzuch von 1870, § 112 erledigt), den am 25. Mai 1869 zwischen dem Norddeutschen Bund und dem Großsherzogtum Baden geschlossenen Bertrag wegen Ginführung der militärischen Freizügigseit\*) (BundessGesetzl. S. 675) und einen Antrag, betreffend die ärztliche Untersuchung der in Rußland sebenden militärpflichtigen Norddeutschen (Februar 1869).\*\*\*)

Die Regelung der Pensionsverhältnisse der Invaliden der Unterklassen der vormaligen schleswigsholsteinschen Armee war vom Reichstag (5. Juli 1868) angeregt worden. In dem darüber erstatteten Bericht der vereinigten Ausschäfisse des Bundesrats für das Landheer und die Festungen und das Rechnungswesen war ausgesprochen, daß rechtliche Ansprüche allerdings nicht erhoben werden könnten, aber billige Rücssichten sowie die nationale Berpflichtung dafür sprächen, daß die Pensionsverhältnisse nach dem Antrage und den darin niedergesegten Wünschen geregelt würden. Um die Sache mögslichst zu beschleunigen, hatten die Ausschäftige gleich einen Gesetzentwurf ausselichst

<sup>\*)</sup> Bgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 231 vom 3. Oftober 1869.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. oben S. 185.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Namen der Aerzte, welche in Rußland die Erlaubnis erhielten, deutsche Militärpflichtige auf ihre körperliche Tanglichkeit zu untersuchen, sind später im Centralblatt für das Deutsche Neich publizirt worden. (Erste Bekanntmachung 6. Januar 1876, Centralblatt S. 4).

gearbeitet und ihrem Berichte beigelegt. Der Ausschußantrag ging dahin, der Bundesrat wolle den Gesetzentwurf in Betreff lebenslänglicher Pensionen genehmigen und ihn empsehtend dem Reichstag zustellen. Nachdem der Bundesrat sein Einverständnis damit ausgesprochen hatte, entwickelte sich hieraus das Geseh, betreffend die Bewilligung von lebenslänglichen Pensionen und Unterstützungen an Militärpersonen der Unterklassen der vormaligen schleswigsholsteinschen Armee sowie an deren Witwen und Waisen. Bom 3. März 1870 (Bundesse Gesehbl. S. 39).

Ein Antrag Sachsens an den Bundesrat bezweckte die Prüfung zweifels hafter Fragen in Bezug auf die Zivilversorgung der Militäranwärter.\*)

### 11. Zundesfinanzen.

Ein Teil der Vorlagen, aus denen sich das Steuerbonquet des Finanzministers v. d. Hehdt zusammensetzte, betraf Gegenstände, deren Besteuerung die Bundesversassung bereits vorgesehen hatte. (Bgl. oben S. 243). Unabhängig davon beantragte Bismarck beim Bundesrat die Einsührung einer Wechselstempelsteuer, und die Besteuerung der Börsengeschäfte, Onittungen, des Leuchtgases und der Eisenbahnreisenden.

'1. Die von Bismarck noch im März 1869 dem Bundesrat zur Beschlußsfassung vorgelegte Wechselstempelstener bezweckte, an die Stelle der bis dahin in den einzelnen Staaten des Bundes bestehenden Wechselbesteuerung zu treten, und die mehrsache Besteuerung der Wechsel bei ihrem Umlauf in den Bundesstaaten zu beseitigen.

In Bezug auf die Prafidialvorlage war von feiten Bremens folgender Untrag eingegangen: "Der Bundesrat wolle dem von dem Prafidium ein= gebrachten Gesehentwurf, betreffend die Wechselstempelsteuer im Norddeutschen Bunde, seine Genehmigung nicht erteilen, dagegen aber an das Präsidium das Ersuchen richten, einen diesen Gegenstand betreffenden Gesehentwurf auf Grund= lage folgender Pringipien vorzulegen: 1. innerhalb des Bundesgebietes darf eine Stempelabgabe von Wechseln nur in demjenigen Staate, in welchem der Wechsel zur Zahlung gelangt, erhoben werden; 2. die Abgabe darf nicht mehr als 1/2 pro Mille der Wechselsumme betragen; jedoch ist es gestattet, die stempel= pflichtigen Wechsel in Abstufungen von je 25 Thalern dergestalt zu besteuern, bağ für alle zu berfelben Stufe gehörenden Wechsel der gleiche Steuersat mit 1/2 pro Mille der Maximaljumme der betreffenden Gruppe eintritt; 3. die in § 5 der Präsidialvorlage von der Steuer eximirten Wechsel und Anweisungen find stempelfrei." In den beigefügten Motiven war ausgeführt, daß wirtichaftlich der Antrag denselben Erfolg haben würde wie die Präsidialvorlage. Dagegen müßte für die einzelnen Bundesmitglieder die Erhebung der Abgabe

<sup>\*)</sup> Bgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 282 vom 2. Dezember 1869,

eine sehr verschiedene Wirkung änßern. Hir einige Staaten werde der Vorteil ein geringer, für andere die Einbuße aber eine sehr erhebliche sein. Für Vremen berechnete sich der Ausfall auf ungefähr 9 Sgr. pro Kopf der Bevölkerung — minus der natürlich sehr unerheblichen Quote, mit welcher Bremen an der Gesanteinnahme des Bundes partizipiren möchte.

Der Bericht der vereinigten Ausschüsse für Boll und Steuerwesen und für Justizwejen beleuchtete die Zweifel und Bedenken, welche gegen die Gin= führung einer für Rechnung des Bundes zu erhebenden Wechselstempelstener\*) gettend gemacht worden waren. Bremen gegenüber wurde hervorgehoben, daß, wenn durch die Abgabe der Gesamtverfehr im Bunde besteuert werden soll, eine Besteuerung für private Rechnung überhaupt nicht weiter passe. Untrag Bremens wurde abgelehnt. Was das Präzipuum angeht, welches Hamburg, Bremen und Lübed zugebilligt werden sollte und das bei Samburg 10 % vom Gesamtergebnisse betragen sollte, jo fanden die Ausschüsse diesen Vorschlag unannehmbar, Präzipua seien überhaupt nicht erwünscht und sie gehörten weder in das Bundesverhältnis, noch pagten fie zur Natur einer Bundessteuer, gang abgesehen davon, daß man den Magstab für jolche Prägipua nicht finden könne. Gleichwohl war man in den Ausschüssen nicht abgeneigt, die harten und nachteiligen Folgen, welche die Ginführung der Bundes= stempelabgabe für Samburg und Bremen hatte, einigermaßen zu misbern, und die Ausschüffe einigten sich dahin, dem § 27 des Entwurfs nachstehende Fassung zu geben: "Jedem Bundesstaate wird von der jährlichen Ginnahme für die in seinem Gebiete debitirten Wechselstempelmarten und gestempelten Blankets bis jum Schluffe des Jahres 1870 der Betrag von 36 Prozent, in den nächstfolgenden fünf Jahren ein jährlich um 6 Prozent verminderter Prozentsat und vom fiebenten Jahre ab danernd ber Betraa von 2 Progent ans der Bundesfaffe gemahrt." \*\*) Gefet, be-

<sup>\*)</sup> Tie "Hamb. Börsenh." bemerkte klagend zur Wechselstempelstemer: An und für sich wird man im Interesse bes kausmännischen Verkehrs wohl nichts dagegen einwenden können, vielmehr es sreudig begrüßen müssen, daß ein gleichmäßiger, einbeitlicher und einmaliger Wechselstempel für die Zirkulation eines Wechsels im ganzen Bundessgebiete gilt, aber speziell für unsere hamburgischen Finanzen hat die Erbebung der Wechselstempelstemer zur Bundesstener doch ihr sehr Bedenkliches. Es würde dadurch unserem Budget eine sehr bedeutende, zuverlässige und stets wachsende Einnahme entzogen und in die Bundeskasse geworsen, welcher Hamburg auf diese Art einen neuen, im Verhältnis zu seiner Einwohnerzabl ganz unverhältnismäßig großen Beitrag, ein zweites Aversum leisten müßte.

<sup>\*\*)</sup> Was die einzelnen Abänderungen des Entwurfs betraf, so billigten die Ausschüsse die vorgeschlagene Beireiung von der Steuer sür die vom Inlande auf das Ausland gezogenen Wechsel (§ 5 Ar. 2), wie sie sich per majora überhaupt sür die Beseitigung sänttlicher im Entwurse gemachten Ausnahmen entschieden. Die Ausschüsse erhöhten den niedrigsten Sah sür Wechsel von 50 Ihaler und weniger von 3/4 Sgr. auf 1 Sgr. und präzisirten den § 2 dabin, daß jedes angesangene Hundert sür voll gerechnet werden solle.

treffend die Wechselstempelsteuer im Norddeutschen Bund (Bundes = Gesetht. S. 193).\*)

2. Die Börsensteuer, vorgelegt von Bismark dem Bundesrat im April 1869. Die Majorität des Ausschusses erklärte sich mit den Motiven des Entswurses einverstanden. Sie hielt also dasür, daß jämtliche von der neuen Steuer zu treffenden Handelss und Börsengeschäfte ohne Unbilligkeit einer Abgabe untersworsen werden können, daß dieses am besten durch eine vom Bunde gleichsmäßig zu treffende Anordnung geschehe und daß der Ertrag der Steuer auch dem Bundesssährs zukommen müsse.

Eine Minorität war anderer Meinung. Die beabsichtigte Bestimmung treffe die Staaten sehr verschieden. Besonders die Hansestadte würden in erheblichem Maße an der Aufbringung der Stener beteiligt sein, während in manchen binnenländischen Staaten und Gebietsteilen nur ein ganz unbedeutender Teil derselben ausstommen werde. Für Hamburg, wo man eine Besteuerung der Schlußnoten habe, entstehe abermals ein durch nichts aufgewogener Ausfall an Sinnahmen, der freilich an sich von feiner erheblichen Bedeutung sei, indes doch prinzipiell viel gegen sich habe, indem es nicht gerecht sei, einzelnen Staaten bestimmte Sinnahmen, auf welche dieselben gerechnet hätten, zu entziehen und dem Bunde anzueignen, austatt die Bedürfnisse des Bundes im Wege der Matrifularumlagen zu beschaffen, welcher sedem einzelnen Staate die Besugnis läßt, in der seinen Berhältnissen am meisten entsprechenden Weise das Ersordersliche aufzubringen.

Von einer andern Seite wurde bemerkt: die Steuer treffe in der Hauptsfache nicht den allgemeinen Verkehr, sondern das Platzeschäft; ein irgend beachtenswerter innerer und sachlicher Grund für Einheit und Gemeinschaftlichsfeit dieser Besteuerung liege überall nicht vor. Man treffe mit dieser Besteuerung den Handelsstand und vorzugsweise den Handelsstand einzelner größeren Handelsstädte. Diese wären gerade auf Besteuerungen dieser Art angewiesen, um Ansstalten und Einrichtungen, welche dem Handel und indirett auch dem Handel

Die einzelnen Paragraphen erhielten durch die Ausschüsse zumeist eine genauere Fassung; sie hielten aber die im § 16 des Entwurfs angedrohte Strase für zu gelinde. Gerade wegen der schwierigen Kontrolle sei der Mißbrauch strenger zu bestrasen und sie erhöhten den sünsunzzigsachen Betrag der hinterzogenen Abgabe als Strase auf den sünszigsachen Betrag. Die Bestimmung des Termins, an welchem das Gesetz in Krast treten soll, war dem Bundespräsidium überlassen, das aber nicht ohne Einvernehmen mit dem Bundessrate handeln möge.

<sup>\*)</sup> Zur Durchführung besselben waren mehrsache Anordnungen ersorberlich, welche teils ber Bundesrat, teils der Bundeskanzler zu treffen hatte. Die Entwürse wurden im Bundesstanzler-Amt ausgearbeitet und, soweit sie zur Kompetenz des Bundesrats gehörten, diesem vom Bundeskanzler im November 1869 zur Beschlußsassung vorgelegt. Bekanntmachung zur Aussührung des Gesetzs, betreffend die Wechselstempelstener im Nordbeutschen Bund. Vom 13. Dezember 1869 (Bundes-Gesehl. S. 691).

des ganzen Hinterlandes nützten, unterhalten zu können. Entziehe man ihnen derartige Einnahmequellen, so könnten sie die wichtigsten Zwecke ihrer staatlichen Aufgabe nicht mehr erfüllen und sähen ihre Budgets auf eine nicht gerechte und nicht billige Weise derangirt. Der vorliegende Entwurf sei in dieser Beziehung ganz wie der Entwurf des Wechselstempelgesetze zu beurteilen. Man habe mit beiden eine Richtung eingeschlagen, die zu einer schweren Benachteiligung einzelner Staaten führe, eine Richtung, die man wieder verlassen müsse, weil sie Unzgerechtigkeiten veranlasse und für einzelne Staaten das Bundesverhältnis drückend mache.

Gegen obige Deduktion murde angeführt, daß nur die Bestenerung der Schlufinoten das Geschäft größerer Plate treffe, obgleich auch hier zu beachten sei, daß die einzelnen Geschäfte im Zusammenhange mit der volkswirtschaftlichen Thätigfeit des hinterlandes anfgefaßt werden fonnten. Die übrigen durch das Bejetz getroffenen Geichäfte famen in anderen Staaten und Gebieten ebensowohl vor, und in verhältnismäßig nicht geringerem Umfange als an jenen großen Außerdem würden durch die Besteuerung nicht die Staaten. Sandelspläken. fondern die einzelnen Sandeltreibenden getroffen, diese aber gang gleichmäßig. Die Folge für die Budgets der Staaten fei von keinem Belange, und es fei Wert darauf zu legen, daß die sehr ungleich wirfende Last der Matrifular= umlagen durch Eröffnung neuer Einnahmequellen für den Bund gemildert werde. Die Geschäfte, welche man heranziehen wolle, vermittelten jo große Vermögens= umfätze und gewährten so erhebliche Gewinne, daß die beabsichtigte geringe Belaftung berfelben gerechtfertigt fei. Gerade bei diefen mit Sandel und Ber= tehr wesentlich zusammenhängenden Geschäften fonne die Besteuerung nur vom Bunde und nicht von den Ginzelstaaten geschehen, indem die Gesetzgebungen der Einzelstaaten immer verschieden und Doppelbesteuerungen nicht ausgeschlossen fein mürben.

Bei der schließlichen Abstimmung über das ganze Gesetz ergaben sich in den Ausschüssen 4 Stimmen für und 2 Stimmen gegen das Gesetz.\*)

Im Plenum des Bundesrats wurde von seiten Hamburgs und Hessens gegen die Steuer lebhaft protestirt und dadurch wenigstens eine Umgestaltung bes vierten Abschnitts über die Besteuerung inländischer Aftien herbeigeführt.

<sup>\*)</sup> Bei der Spezialdebatte wurden die einzelnen Paragraphen mit wenigen, meist nur beklaratorischen Abänderungen des Tertes angenommen. Nur die Vorschriften über die Besteuerung umlaussschieger Wertpapiere des Inlandes stießen auf größeren Widersstand. Ueber die Ratsamteit dieser Steuer war in den Ausschüssen Stimmengleiche beit vorhanden. Von der Opposition wurde auf das Neue, Ungewohnte und Unbequeme dieser Steuer Gewicht gelegt, auch der Umstand hervorgehoben, daß dieselbe sich mehr als Vermögenssteuer gestalte, als daß sie bloß den Umlauf der Papiere tresse, von der andern Seite darauf, daß die Steuer an sich gering sei, daß sie im ganzen nur die Wohlhabenden tresse, daß sie in anderen Ländern bereits bestehe, endlich aber, daß sie, ungeachtet ihrer Geringsügsgeit, einen beachtenswerten Ertrag gewähren kann.

Nach Annahme verschiedener sonstigen Abanderungsvorschläge\*) wurde die Borlage angenommen. Die viele darauf verwandte Mühe war aber umssonst, da der Reichstag demnächst die ganze Steuer verwarf.

3. Der Cyflus der Steuerprojette murde vermehrt durch eine Quittungs= fteuer nach englischem Mufter (Schreiben Bismards an ben Bundesrat vom Mai 1869). Die Ausschüffe des Bundesrats des Norddeutschen Bundes für Boll- und Steuerwesen und für Juftizwesen beschäftigten sich in Betreff Dieser Borlage bei ihren Beratungen nicht mit der finanziellen, sondern bloß mit der Bie bereits angedentet, ift die Besteuerung der Quit= steuerpolitischen Frage. tungen eine englische Ginrichtung, die aus dem Jahre 1783 batirt und sich früher nach der Böhe der Summe richtete, bis man im Jahre 1853 ben uniformen Cat von 1 Benny für Quittungen, die über zwei Bfund Sterling lauten, adoptirte. Die Ausschüffe maren ber Anficht, daß fich die Quittungen gum Objette einer Bundessteuer wohl eignen, und sie erklärten sich per majora mit der Jutention des Entwurfs im gangen einverstanden, obgleich Bebenten, welche auf Ausfälle für die Landestaffen einzelner Bundesftaaten, jum Beifpiel Sachsens, wo der Quittungsstempel bereits bestand und höher war als die vorgeschlagene Bundessteuer, nicht unterschätzt murden. Dagegen einigten sich die Ausschüffe, daß, wie in England die Stempelpflicht erft bei Quittungen über 2 £, in Nordamerika erst bei 20 Tollar eintritt, im Bundesgebiete erst Quittungen über Beträge von 10 Thaler und mehr eine Abgabe von 1 Silber= groschen zahlen sollen.

Im Plenum des Bundesrats (10. Juni 1869) fand die Quittungssteuer keine günstige Aufnahme. Derselbe beschloß, den Gesetzentwurf an die vorberatenden Ausschüffe zurückzwerweisen, weil die im Reichstage erfolgte Ablehnung der Börsensteuer die in jenem Gesetzentwurf mehrsach enthaltene Bezugnahme auf diesen unthunlich gemacht hatte. Die Ausschüffe schlugen demnächst in Stelle des ursprünglichen § 12 der Borlage folgende drei neue Paragraphen vor:

<sup>\*)</sup> In § 17 wurde eine Klausel eingeschaltet, wonach die "jährliche Abgabe von 1/3 vom Tausend des Werts jeder in Umlauf befindlichen Altie, Schuldverschreibung und so weiter" nur von den nach dem 30. Juni 1869 ausgegebenen Altien und so weiter erhoben werden soll. In § 18 (Verpflichtung der Gesellschaft u. s. w. zur Sinzablung des auf ihre Altien u. s. w. salenden Abgabenbetrags an die Steuerstelle) wurde der Satz "vorbehaltlich der Wiedereinziehung durch Anrechnung des anteiligen Betrages auf die sur das betreffende Jahr zu zahlenden Dividenden und Zinsen gestrichen. Es sollte dadurch der unangenehmen Parallele dieser Abgabe mit der in anderen Staaten eingesührten "Couponsteuer" vorgebeugt werden, indem den Gesellschaften überlassen wurde, in welcher Weise sie die Abgabe ausbringen wollten. Endlich erhielt § 21, welcher die Erhebung besonderer Stempelabgaben sür die Umschreibung der in § 18 bezeichneten Essehung besonderer Stempelabgaben ausschlichen, solgenden erweiternden Zusat: "Inzgleichen unterliegen die nach den Vorschriften in §§ 1—14 der Bundesstempelabgade unterworsenen Gegenstände, soweit nicht besonders auf die Landeszgesetz verwiesen ist (§§ 2 und 6), in den einzelnen Staaten des Bundes keiner weiteren Stempelabgade."

§ 12. Die Verwendung der Stempelmarken muß ersolgen, ehe das stempelpflichtige Schriftstück von dem Aussteller aus den Händen gegeben wird. § 13. Die Nichterfüllung der Verpflichtung zur Entrichtung der in dem § 1 angeordneten Abgabe wird mit einer Geldbuße von 10 Thaler für jedes stempelpflichtige Schriftstück bestraft. § 14. In Vetress der Verjährung des Strasversahrens, der Kontrollirung der Steuer, der Stempelmaterialien und der Bestrasung der Fälschung oder des Mißbrauchs kommen die Vorschriften in den §§ 17—20, im ersten Saße des § 21 und in den §§ 22 und 23 des Vundesgesess vom 10. Juni 1869, betressend die Wechselsstempelsteuer, auch hinsichtlich der gleichartigen Gegenstände dieses Gesebes zur Auwendung.

Schließtich war auch hier die ganze Mühe umfonst; denn der Gesetzentwurf gesangte in dieser Session überhaupt nicht mehr an den Reichstag.

4. Ein weiteres Blatt im Steuerbouquet bildete die von Bismark (April 1869) dem Bundesrat vorgeschlagene Besteuerung des Leuchtgases.\*) Der Aussichns für Zolls und Steuerwesen bestürwortete die Steuer, jedoch mit besonderer Rücksicht auf die auch in der Vorlage betonte Verbindung der Gassteuer mit der Petroleumsteuer, da, wenn das Petroleum besteuert werde, es als billig erscheine, auch das Gas, dessen Verbrauch durch die bemittelten Klassen stattsindet, zu besteuern. Unter der Voraussehung also, daß beide Steuern gleichzeitig in Wirssamseit treten, hatte der Ausschuß sich sür die Zusstümmung zu der Besteuerung des Leuchtgases erstärt.

Sehr bemerkt wurde das von dem Bertreter Seffens abgegebene Botum. Der Geheimrat Hofmann fand in diesem Gesekentwurfe, wie in der Vorlage über Besteuerung der Borsengeschäfte u. f. w., eine Aenderung der Bestimmungen der Bundesverfaffung in Bezug auf das Besteuerungsrecht und gab gegen beides feine Stimme ab. In Betreff der Gasfteuer motivirte der bezeichnete Bevollmächtigte seine negative Abstimmung noch durch eine nähere Erflärung. Es war darin bemertt, die heffische Regierung gebe von der Anficht aus, daß die Einführung einer neuen Bundesfteuer nur dann gerechtfertigt ericheine, wenn triftige Gründe vorliegen, die betreffende Besteuerung nicht den Einzelstaaten zu überlassen. Solche Gründe seien aber in diesem Falle nicht vorhanden. Das Leuchtgas bilde nicht einen Gegenstand des Bertehrs, sondern nur des örtlichen Berbrauchs. Durch die Besteuerung des Gases in den Einzelstaaten würden weder Verkehrshemmnisse herbeigeführt, noch sonst den anderen Bundesstaaten Nachteile zugefügt. Gbensowenig unterliege die Ausführung der Besteuerung in einem Einzelstaate irgend einer Schwierigkeit. Es könne daher füglich jedem Bundesstaate anheimgestellt bleiben, ob er die fragliche Bestenerung einführen wolle oder nicht.

<sup>\*)</sup> Bgl. mein Wert "Fürst Bismard als Bolkswirt" Bb. I S. 44 und 59 Note † und die "Attenstüde zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck" Bb. I S. 119 Note 2) u. 310.

Der Entwurf gelangte gleichfalls nicht mehr an den Reichstag; sein Schids fal war dort vorauszuschen.

5. Zum Schlusse wurde dem Bundesrat von Bismarck (Mai 1869) noch ein Gesehentwurf über die Besteuerung der Gisenbahnreisenden\*) vorgelegt. Derselbe enthielt folgende Hauptbestimmungen: Bom 1. Januar 1870 ab sollen diejenigen Personen, welche sich zum Reisen der Gisenbahn bedienen, einer Stener unterworfen werden, deren Ertrag der Raffe des Norddeutschen Dieselbe foll in der Regel für jedes gelöfte Fahrbillet Bundes zufließen foll. einzeln nach Maßgabe der zu entrichtenden Fahrpreise berechnet und durch Vermittlung der Eisenbahnverwaltungen erhoben werden, welche zu dem Zweck auf den von ihnen auszugebenden Fahrbilletts den Steuerbetrag neben dem Fahrpreise zu vermerken und vorzudrucken haben. Auch das von den Reisenden mitgeführte Gepad, für welches die Frachtgebühr entrichtet wird, foll einer gleichen Steuer unterliegen. Gbenjo werden Ertraguge nach der Gesamtsumme ihres an die Eisenbahn zu bezahlenden Kostenpreises besteuert. Frei von der Steuer bleiben die zu ermäßigten Preisen fahrenden Militärpersonen, fowie diejenigen Reisenden, welche überhaupt fein Jahrgeld zu entrichten haben. Für die Erhebung der Steuer erhalten die Gisenbahnverwaltungen eine Entschädigung von 3 Prozent des Steuerertrags. Dieser selbst ift nach verschiedenenen Abftufungen auf durchschnittlich 10 Prozent des Fahrgeldes normirt. Motiven zu dem Gesetzentwurf war hervorgehoben, wie ansehnliche Einnahmen eine folde Steuer in England und Frankreich liefere. Im Jahre 1866 brachte dieselbe in Frankreich gegen 32 Millionen Franken und in England 463 000 £. Die Erträge der für den Norddeutschen Bund vorgeschlagenen Reisendensteuer waren nach Maggabe der in Betrieb stehenden Gisenbahnlinien und ihrer bis= herigen Frequenz in den Motiven auf 31/2, Millionen Thaler jährlich abgeschätzt, wovon nach Abzug der Erhebungskosten ungefähr 3350000 Thaler in die Bundestaffe fliegen würden.

Auch diese Vorlage gelangte nicht mehr an den Reichstag. Es verlautet nicht einmal von einer Beschlußfassung des Bundesrats darüber. Es war ein totgeborenes Kind.

Mit der Regelung des Haushalts-Ctats beschäftigten sich Schreiben des Kanzlers:

vom März 1869, betreffend die definitive Verteilung der Mili= tärausgaben für das zweite Semester 1867 auf die Bundes= staaten,

vom April 1869, betreffend reftifizirten Bundeshaushalt für 1868, Geset vom 9. Juni 1869, (Bundes-Gesethl. C. 165),

<sup>\*)</sup> Bgl. über bieses Finangprojekt mein Wert: "Akteustude zur Wirtschaftspolitik bes Fürsten Bismarch" Bb. I S. 129 Note.

vom Juni 1869, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushalts-Etat für das Jahr 1869, Geset vom 18. März 1869 (Bundes-Gesethl. S. 51) und betreffend die anderweitige Feststellung ber Matrifularbeiträge für 1869,

endlich vom März 1869, betreffend die Feststellung des Haußhalts des Norddeutschen Bundes für das Jahr 1870 (Ausgabenanschlag 75 958 495 Thaler) Gesetz vom 13. Juni 1869 (Bundes-Gesetz). E. 211).

Eine Bräfidialvorlage, betreffend die Dedungsmittel für die Bundes= generalfasse für 1870, stand im allgemeinen in Uebereinstimmung mit den in derfelben Angelegenheit gefaßten Beichlüffen für das Jahr 1869. ficht auf die neuesten vom Bundestangler-Umt vorgelegten erläuternden Berechnungen und auf die Angaben, welche über den Anfang der Boll- und Steuerfredite in den ihr Bundeskontingent felbst verwaltenden Staaten gemacht wurden, gab die Mehrheit des Bundesrats ihre Entscheidung im wesentlichen dahin ab: 1. daß von denjenigen Staaten, welche ihr Bundesfontingent selbst verwalten, die zu leistenden Militärausgaben zunächst auf die in ihre Rasse vereinnahmten Boll- und Steuererträge angewiesen und in Unrechnung gebracht werden; 2. daß jeder derjenigen Bundesstaaten, welche ihr Kontingent nicht selbst ver= walten, aber die Berwaltung und Erhebung der Zölle u. j. w. selbst mahr= nehmen, monatlich so viel an die Corpazahlungaftellen einzahlen sollen, als jein verfassungs = oder fonventionsmäßiger Anteil an den Militarausgaben des Monats beträgt, und daß dieje Zahlungen aufhören, jobald ber Betrag erreicht ift, welchen der betreffende Staat im gangen an Böllen und Berbrauchs= steuern sowie an Matrifularbeitragen für Militärausgaben zur Bundestaffe zu gablen bat; 3. daß Samburg und Bremen den etatsmäßigen Betrag ihrer Alversa in monatlich gleichen Raten postnumerando an die Zahlungsstelle des Urmeecorps abliefern sollen, welchem ihr Kontingent angehört. Die vorbezeichneten Beschlüsse wurden mit allen Stimmen gegen die Oldenburgs, Braunichweigs und Anhalts gefaßt.

Endlich sind hier noch zu erwähnen die von Bismard mit Schreiben vom Mai beziehungsweise März 1869 dem Bundesrat unterbreiteten Entwürse

- a) einer Instruction für den Rechnungshof des Rorddentschen Bundes, deren Wortlaut er am 28. Mai 1869 auch dem Reichstag mitteilte,\*)
- b) eines Gesetzes wegen Abanderung des Gesetzes vom 9. November 1867, betreffend den außerordentlichen Geldbedarf des Norddeutschen Bundes jum Zwede der Erweiterung der Bundesfriegsmarine und der

<sup>\*)</sup> Reichstags-Drudiachen Mr. 250.

Hundes-Gesethl. S. 137).\*)

# 12. Diverfe Angelegenheiten.

Auf Grund eines im Jahre 1868 gefaßten Beschlusses des Bundesrats waren die Regierungen von Preußen, Medlenburg, Oldenburg und Hamburg ersucht worden, sich über die Maßregeln zu änßern, welche im Interesse der Austernzucht von ihnen schon getrossen worden oder beabsichtigt würden.\*\*) Die von diesen Regierungen eingegangenen Berichte wurden in einer Dentschrift übersichtlich zusammengestellt und im April 1869 von dem Bundestanzler dem Bundesrat zur weiteren Entscheidung überwiesen.

Durch einen am 31. März 1868 gefaßten Beschluß hatte ber Bundegrat feine Teilnahme für die Bollendung des Brimmichen "Dentichen Borterbuchs" ausgesprochen, und infolge dessen waren von seiten der einzelnen Bundesregierungen nähere Erklärungen über die Unterftützung abgegeben worden, welche sie dem Werke zu gewähren beabsichtigten. Aus einer vom Bundes= fangler = Amt aufgestellten lebersicht ergab sich, daß Walded, unter hinweis auf den zur Ausführung gekommenen Acceffionsvertrag, eine Beteiligung gang ablehnte und Schaumburg-Lippe eine bestimmte Antwort noch nicht erteilt hatte, während Lippe und Reuß jüngerer Linie nur unter beschränkenden Vorbehalten eine Zuwendung in Aussicht stellten und auch die meisten übrigen Staaten ihre Teilnahme an gewiffe Bedingungen fnüpften. Bon seiten Preußens war ein Beitrag von jährlich 800 Thaler für die Jahre 1869-73 unter der Bebingung zugesagt, daß von den übrigen Bundesregierungen zusammen die Summe von 700 Thaler für den gleichen Zeitraum bewilligt werde. Diefer Bedingung war insoweit genügt, als die zugesagten Jahresbeiträge übrigen Regierungen sich bis auf eine Sohe von 1200 Thaler beliefen. deffen waren die vorbehaltenen Modalitäten dieser Zuwendungen so verschieden= artig, daß der Bundestangler, um ein Zusammenwirken für das nationale Unternehmen möglich zu machen, im März 1869 den Antrag an den Bundes= rat richtete, daß sämtliche Bundesregierungen sich zur Gewährung der in Husficht gestellten Beiträge für den gleichen Zeitraum der Jahre 1869-73 bereit erklären und damit alle übrigen Bedingungen in Wegfall bringen möchten.

Die sächsische Regierung hatte einen Antrag der tönigl. Gesellschaft der

<sup>\*)</sup> Die auf Grund bes Gesetzes vom 19. Juni 1868 eingesetze Bundesschulbenfommission erstattete dem Bundesrat im Mai 1869 ihren ersten Bericht über die Verwaltung des Bundesschulbenwesens im Jahre 1868. Bgl. "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 119 vom 26. Mai 1869.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben S. 190: Ein Schreiben Bismarcks an die Ressortminister vom 19. Februar 1869, betreffend die Förderung der Austernzucht, findet sich abgedruckt in den "Aktenstücken zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck" Bd. I S. 127.

Wissenschaften zu Leipzig, mathematisch-physitalische Alasse, zu dem ihrigen gemacht und beim Bundesrat eingebracht, dahingehend: für die Beobachtung des am 8. Tezember 1874 bevorstehenden Vorübergangs der Venus vor der Sonnenscheibe seitens des Norddeutschen Bundes die geeigneten Mittel zur Ausrüstung einer wissenschaftlichen Expedition zu gewähren. Auf diesen Antrag beschloß der Bundesrat in seiner Sitzung vom 25. Juni 1869, die Bundesregierungen zu ersuchen, nach etwaiger vorgängiger Vernehmung der dazu berusenen wissenschaftlichen Organe, dem Bundesrat einige Gesehrte zu bezeichnen, welche mit gemeinschaftlicher Ausarbeitung eines Programms und Kostenanschlages für die eventuelle Beobachtung des Venusdurchganges von 1874 zu beaustragen sein würden.

Oldenburg stellte den Antrag auf Errichtung eines zur Veröffentlichung von allgemein interessanten Mitteilungen und Erlassen bestimmten Organs neben dem Bundes-Gesethlatte. Die Anregung fand auf den Antrag des Ausschusses für das Justizwesen die Zustimmung des Bundesrats.\*) Es dauerte aber noch vier Jahre (1873) bis ein derartiges Organ, das Gentralblatt für das Dentsche Reich ins Leben gerusen wurde.

Zu eingehenden Verhandlungen gab im Bundesrat der neuersiche Beschluß des Reichstags in Sachen der mecklen burgischen Verfassung Anlaß.\*\*) Derselbe war in der Sitzung des Bundesrats vom 24. Mai dem Justizausschuß überwiesen worden.\*\*\*) Der mecklenburgische Vevollmächtigte sprach dabei den Bunsch aus, daß dieser Ausschuß bakdmöglichst in die Veratung eintreten möge; seine Regierungen sähen zwar den status quo ihres Rechts als unsgefährdet und unzweiselhaft an, sie könnten es aber mit der Stellung einer Bundesregierung nicht vereinbar erachten, sozusagen unter den Schatten des Artiscks 76 gestellt zu sein, zumal eine dringende Stenerresorm mit den daburch hervorgerusenen Eindrücken vielleicht konner werden könne. Graf Vismard und Herv v. Savigny, welch setzterer die Redattion der Verfassung geleitet hatte, äußerten in Privatunterredungen mit Herrn v. Bülow, sie hielten den Rechtsstandpunkt der mecklenburgischen Regierungen für unbestreitbar.

<sup>\*)</sup> Bgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 296 vom 20. Dezember 1870.

<sup>\*\*)</sup> Diesmal hatten sich die Petenten auf den Artikel 76 der Bundesversassung besogen, nach welchem der Bundesrat verpflichtet war, derartige Konslikte im Wege der Bundesgesetzgebung zu lösen; ihre Bitte ging dabin:

<sup>&</sup>quot;Der Neichstag wolle den Bundesrat veranlassen, die Kompetenz des Freienwalder Schiedsgerichts zur Fällung des Urteilsspruchs einer Brüfung zu unterziehen und demnächst die dem Ergebnis eutsprechenden Einleitungen zu treffen."

Der Untrag der Rommission lautete in diesem Sinne und der Reichstag trat, trot ber von Bismard erhobenen Erinnerungen, diesem Untrage bei.

<sup>\*\*\*)</sup> Lgl. zum Folgenden: Ludwig von Hirschseld "Friedrich Franz II, Großberzog von Mecklenburg-Schwerin", Bd. II S. 225.

Der Justizausschuß erstattete seinen Bericht schon nach wenigen Tagen, am 31. Mai. Der Referent, Geheimer Ober-Justizrat Pape, resümirte denselben in folgenden Puntten:

- 1. Die medlenburgische Angelegenheit ist identisch mit der 1868 erledigten lippischen Versassungsfrage.
- 2. Eine Berfassungsstreitigkeit liege nicht vor. Artikel 76 könne auf aktuellen Verfassungsbruch von unten oder oben Anwendung sinden, nicht aber auf weit zurückliegende Anfechtungen einer bestehenden Verfassung.
- 3. Die medlenburgische Versassung sei notorisch seit 1850 in voller Wirfssamkeit und Giltigkeit. Dies verstehe sich eigentlich bei einer lange bestanden habenden Versassung von selbst, hier aber ganz besonders, da die Regierungen 1866 dem Bunde unmöglich in der Absicht beigetreten sein könnten, ihre besstehenden Versassuntände zu erschüttern, sie vielmehr solche durch Vorbehalt des ständischen Zustimmungsrechtes ausdrücklich zur Anertennung gebracht hätten. Die ganze Bundesversassung wäre invalidirt, wenn das Gegenteil der Fall wäre, der gesamte Rechtszustand des Landes erschüttert, wenn alle seit fast 19 Jahren vorgenommenen Akte der Gesetzgebung zurückgenommen werden sollten.
- 4. Es seien demnach in Erwägung, daß die bestehende medlenburgische Berfassung das giltige Recht des Landes bei dessen Gintritt in den Bund ge-wesen, die Petenten abschlägig zu bescheiden.

Diefer lette Untrag wurde einstimmig jum Beschluß erhoben.

Der den Petenten zugegangene Bescheid des Bundegrats lautet:

Berlin, 5. Juli 1869.

Nachdem der Neichktag des Norddeutschen Bundes insolge der von Ew. Wohlgeboren und anderen mecklendurgischen Staatsangehörigen an denselben gerichteten Petitionen, in welchen über die im September 1850 ergangene Entscheidung des Freienwalder Schiedsgerichts in der mecklendurg-schwerinschen Berfassungssache Beschwerde geführt wird, beschlossen hat: die Petitionen dem Bundesrat nach Artikel 76 Altinea 2 der Bundesverfassung zur Prüsung zu iberweisen, ist vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 31. Mai d. J. beschlossen worden: in Erwägung, daß die insolge des schiedsgerichtlichen Urteits vom 11. September 1850 wieder hergestellte landständische Berfassung zur Zeit der Einrichtung des Norddeutschen Bundes in anerkannter Wirtsamkeit bestand und deshalb das in dieser Verfassung sich gründende Necht als das giltige Verfassungsrecht im Sinne des Einganges der Bundesversassung angeschen werden muß, die Beschwerde zurückzuweisen und die Petenten hiervon in Kenntnis zu setzen.

Das Bundestanzler-Umt. Delbrück. Shenso wurde eine andere, von Mitgliedern des früheren Nationals vereins in Medlenburg erhobene Beschwerde wegen gehemmter Rechts= pflege durch solgenden Bescheid abgelehnt:

Berlin, 5. Juli 1869.

Die an den Bundegrat des Norddeutschen Bundes gerichtete Gingabe vom 4. Mai d. J., in welcher Sie über die großherzoglich medlenburg= schwerinsche Regierung wegen angeblich gehemmter Rechtspflege Beschwerde führen, ift dem Bundesrat vorgelegt worden. Derfelbe hat darauf in seiner Signing vom 16. vorigen Monats beschloffen: in Erwägung, Artifel 77 der Bundesverfassung nach seinem ausdrücklichen Wortverstande sich nur auf fünftige Fälle ber Inftizverweigerung bezieht, auf folche Fälle mithin nicht erstreckt werden kann, welche der Zeit vor der Errichtung des Norddeutschen Bundes angehören; daß nach Inhalt der Beschwerdeschrift Die Thatsachen, aus welchen eine nach Artifel 77 zu beurteilende Juftigberweigerung gefolgert wird, vor der Errichtung des Norddeutschen Bundes sich zugetragen haben sollen; daß in der Beschwerdeschrift auch nicht behauptet wird, es sei nach dem entscheidenden Zeitpunfte in Unsehnng der Verfolgung der aus der angeblichen früheren Rechtsfrantung berzuleitenden Rechte die landesgesetlich zu gewährende Rechtspflege verweigert oder gehemmt worden, die Beschwerde als nicht gerechtfertigt zurückzuweisen. Ew. Wohlgeboren werden hiervon unter Rücksendung der Unlagen ergebenft in Kenntnis gesett.

> Das Bundestanzler=Umt. Delbrück.\*)

Mehrere an den Bundegrat gerichtete Gingaben verwandten fich für die Gewährung einer Unterstützung aus Bundesmitteln für das in Hamburg unter dem Ramen "Rorddeutiche Seewarte" bestehende nautisch=meteorologische Institut. Die Ausschüffe für Rechnungswesen und für Sandel und Berkehr, welche mit Begutachtung biefer Gesuche beauftragt waren, wiesen in ihrem Bericht auf die Erfolge hin, welche andere ähnliche Institute, namentlich die Observatorien zu London, Washington und Utrecht, aufzuzeigen hatten. preußische Generalkonful in Hamburg sowie der Professor Dove hatten sich mit dem Institut bekannt gemacht und sich über die Leistungen desselben sehr günstig Infolge bessen fanden der Marine= und der Handelsminister ausgesprochen. fich veranlaßt, die von Hamburg ausgegangenen Anträge dem Bundestanzler zu empfehlen und eine vorläufige Unterstützung derselben zu befürworten. Dieser Muffassung waren auch die Ausschüsse des Bundesrats beigetreten, indem sie es zwar nicht für angemeffen erachteten, dieses Institut schon jest zu einer Staats= oder Bundesanstalt zu machen, aber für eine Unterftützung desjelben aus Bundes= mitteln sich erklärten, welche nach den Anträgen der Ausschüffe auf jährlich

<sup>\*)</sup> Die beiden vorstehenden Erlasse find in Kohls Bismard-Regesten überseben.

3000 Thaler zu bemessen, aus dem Dispositionssonds des Bundeskanzlers zu entnehmen und der Hamburger Deputation für Haudel und Schiffahrt zu über-weisen sein würde, mit der Maßgabe, daß am Schluß des Jahres 1869 über den Fortgang und die Leistungen der Seewarte Bericht zu erstatten wäre.\*)

Die Errichtung der deutschen Seewarte in hamburg erfolgte erst durch Gesetz vom 9. Januar 1875 (Reichs-Gesetzl. S. 11). \*\*)

In den Jahren 1868 und 1869 ging genan am Schlisse der Bundesratssarbeiten die Summe von 100 Thalern als Selbstbesteuerung eines Süddentschen aus Stuttgart ein unter warmer Amertennung des Norddentschen Bundes, dessen Wohlthaten der Einsender nicht umsonst genießen mochte. Die Geldgabe wurde der Marinestiftung "Frauengabe Elberseld" überwiesen.

#### Mückblick.

Wenn wir die Ergebnisse der Session auch diesmal zum Schlusse kurz an uns vorübergeben lassen, so zeigt sich uns folgendes Gesamtbild:

Die Borlagen, welche Bismark dem Bundesrat unterbreitete, befundeten durchweg die Entschlossenheit des Kanzlers, in der selbständigen Organisation des Bundes ebenso wie in den Arbeiten der Gesetzgebung unentwegt weiter zu schreiten. Ein wichtiger Schritt im Ansbau der Bundeseinrichtungen bestand in seinem Borschlag wegen Nebergangs des preußischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten auf den Bund. Der Antrag wurde in den weiteren Stadien der Beratung von den Kleinstaaten allerdings dazu benutzt, um ihr bisher nur stillschweigend geduldetes Gesandtschaftsrecht ausdrücklich zu legalisieren.

Lebhafte Kontroversen entwickelten sich über den von Bismarck dem Bundestat vorgelegten Gesetzentwurf über den Unterstützungswohnsitz. Es hätte allerdings in der Macht des Präsidenten gelegen, die Vorlage im Plenum des Bundesrats, wenn auch mit sehr geringer Majorität durchzusetzen, vorausgesetzt, daß vorerst die Forderung Mecklenburgs, die Abstimmung nach Artikel 78 der Versassunehmen, weil die Vorlage eine Abänderung der Bestimmungen in Artikel 3 der Versassung enthalte, durch einen Majoritätsbeschluß beseitigt

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1870 regte Hamburg im Bundesrat die Berdoppelung der pro 1871 bewilligten Summe von 3000 Thalern an. Bergl. die "Nationalzeitung" Nr. 225 vom 17. Mai 1870.

<sup>\*\*)</sup> Nachdem der Bundesrat, einem Antrage Bismarcks entsprechend, seine Zustimmung dazu erteilt hatte, daß der Nordbeutsche Bund dem Prototolle über das von der Pforte erlassene Geset vom 14. Juni 1867 wegen Erwerbs von Grund eigentum durch Fremde in der Türkei unter bestimmten Modalitäten beitrete, ist das über diesen Beistritt ausgesertigte Protofoll von dem Geschäftsträger des Nordbeutschen Bundes zu Konstantinopel und dem türkischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten am 7. Juni 1869 vollzogen worden.

worden wäre. Graf Bismard blieb aber seiner befannten Maxime treu, von dem Uebergewicht der preußischen Stimmen nur dann Gebrauch zu machen, wenn die Frage von großer nationaler Bedeutung war. Im vorliegenden Falle beschränkte sich der Bundeskanzler, mit Rücksicht auf den Widerstand der großen Mehrzahl der Regierungen, auf den Antrag, eine nene Borlage ausarbeiten zu lassen, wetche dem dringendsten Bedürsnisse abhelse durch gesetzliche Bestimmungen über die Berpflichtung zur Armenpflege der Angehörigen eines andern Bundesstaates, also durch eine Umbitdung des Gothaer Vertrages in Form eines Bundesgesetzs, nachdem der Bundesrat die Regelung dieser Frage einsstimmig als notwendig anerkannt hatte.

Bei der Gewerbeordnung standen sich zwei Aussichten gegenüber; die eine teitte die Aussicht der Präsidialregierung über die Bedürfnisfrage, die andere meinte dagegen, es lasse sich dem Bedürfnis durch Spezialgesetzgebung genügen. Lettere Aussicht blieb in der Minorität.

Ter im Jahre 1868 an den Amendements des Reichstags gescheiterte Geschentwurf über die Bundesverhältnisse der Bundesbeamten wurde im März 1869 im Schoße des Bundesrats zur Wiedervorlage in der folgenden Session (1870) umgearbeitet. Die Liberalen hatten gehosst, daß der Bundesrat sich den früheren Beschlüssen des Reichstags unterordnen werde. Man fann sich den Unwillen densen, der sich in der Presse Luft machte, als verlautete, daß der Bundesrat die Vorschriften über die Vesteinngen der Bundesbeamten von der Kommunalbestenerung nicht aufgegeben hatte. Der Reichstag rächte sich, indem er den bezüglichen Geschentwurf unter den Tisch warf.

In dem Bestreben, den Bund in Bezug auf seine notwendigen und regels mäßigen Ansgaben und selbständigen Einnahmen auszugestalten, folgte der Bundesrat zwar Bismard; so ganz glatt gingen aber die einzelnen Borschläge daselbst nicht durch. Schon bei Entscheidung der Frage über die rationellste Besteuerungsart des Branntweins zeigte sich Uneinigkeit. Königreich Sachsen sprach sich für die Fabritatsteuer aus, wogegen die Majorität des Ausschusses nicht die unbedingte und obtigatorische Einführung der Fabrikatsteuer empfahl, sondern den Uebergang zu dersetben unter Modalitäten, welche eine allmäliche und stusenweise Aenderung des bis dahin gestenden Systems in Aussicht stellten.

Gegen die Einführung einer für Rechnung des Bundes zu erhebenden Wechseiftempelsteuer wurden besonders von seiten Hamburgs und Bremens Bestenten gestend gemacht, weil dadurch dem Budget dieser Staaten eine sehr besteutende, zuverlässige und stetz wachsende Einnahme entzogen und in die Bundestasse geworsen wurde. Wenn der Bund, so klagte man daselbst, uns nicht nur schwer drückende Ausgaben aufbürden, sondern auch unsere hauptsächlichsten Einnahmequellen uns entziehen will, dann wird ein geordneter Staatshaushalt für uns unwöglich, dann wird unsere sinanzielle Lage unhaltbar. Schließlich einigte man sich dahin, die Einnahme in die Bundeskasse stießen zu sassen, den

Einzelstaaten aber anfänglich eine gewisse Quote zur Ausgleichung während bes Uebergangsstadiums zu überlassen.

Gegen die Börsensteuer wurde eingewendet, dieselbe involvire eine schwere Benachteiligung einzelner Staaten (besonders der Hansestädte im Gegensatzumanchen binnenländischen Staaten), und man habe damit eine Richtung einsgeschlagen, die man wieder verlassen müsse, weil sie Ungerechtigkeiten veranlasse und für einzelne Staaten das Bundesverhältnis drückend mache. Handurg und Hessen, welche die Opposition anführten, erreichten nur so viel, daß der von der Besteuerung inländischer Attien handelude Abschnitt umgestaltet und die unsangenehme Parallele dieser Abgabe mit der in anderen Staaten eingesührten Couponsteuer etwas beseitigt wurde.

Heffen erblidte auch in der vorgeschlagenen Gassteuer (ebenso wie in der Börsensteuer) eine Aenderung der Bestimmungen der Bundesverfassung in Bezug auf das Besteuerungsrecht und reklamirte dieselbe für die Einzelstaaten.

Gegen die Quittungssteuer wurden Bedenken erhoben, welche auf Ausställen für die Landeskassen einzelner Bundesstaaten, zum Beispiel Sachsens, wo der Quittungsstempel bereits bestand, und sogar höher war als die vorzgeschlagene Bundessteuer, beruhte. Auch im Plenum des Bundesrats fand das Projekt keine sehr günstige Anfnahme. Dasselbe gelangte ebensowenig an den Reichstag als die Gassteuer und der Borschlag wegen Besteuerung der Eisenbahnreisenden.

Auf eine ziemlich lebhafte Opposition stießen im Bundesrat die Präsidials vorlagen, betreffend die Aushebung der vielen partifularen Portosreiheiten, und betreffend die Prüfung der Seeschiffer und Seestenerlente. Die hanseatischen Bevollmächtigten fanden die Interessen des großen Seeverkehrs im Gegensaß zu denen der Ostseechiffahrt in dem dem Bundesrat zugegangenen Reglementssentwurf nicht hinlänglich gewahrt. Petitionen auß Ostsriesland nahmen in dieser Hinsidt ganz denselben Standpunkt ein. "Daß Preußen," so bemerkte die "Nationalzeitung" (29. August 1869), "als Staat aber seine militärischspolitische Ueberlegenheit gebrauchen sollte, um die Berlin zufällig etwas ferner liegenden, dem preußischen Beamtentum etwas neueren und fremderen Interessen der Nordsee-Rhederei denen der Ostsee-Rhederei rüchsichs unterzwordnen, mag man doch nicht eher glauben, als dis man es etwa erlebt." Gleichwohl drang in den wichtigeren Streitpunkten Preußens Aussicht gegen die der Hansestatund Olbenburgs durch.

Gegen den vom Königreich Sachsen ausgehenden Antrag auf Errichtung eines obersten Gerichtshoses in Handelssachen wehrte sich besonders Mecklenburg mit Händen und Füßen. Bon den sonstigen Anträgen der Bundesstaaten ist nicht viel zu sagen. Mecklenburg-Schwerin verlangte Garantien gegen eine Neberstürzung der Abstimmungen im Bundesrat, Oldenburg regte die Ausgabe eines Bundes-Centralblattes an, Anhalt stellte einen von Oldenburg-Braunschweig

lebhaft befämpften, schließlich auch im Bundesrat unterlegenen Antrag wegen Herausgahlung der Rübensteuer an die Bundeskasse.

Von Anregungen des Reichstags sielen im Schoße des Bundesrats auf fruchtbaren Boden die Anträge, betreffend die Aushebung der Flußzölle auf der Saale und Werra, die Beseitigung der Toppelbesteuerung, die Regelung der Pensionsverhältnisse der Invaliden der Unterklassen der vormaligen schleswigsholsteinschen Armee und die Gleichberechtigung der Konsessionen. Der zum Mitgliede des Bundes-Oberhandelsgerichtshofs in Vorschlag gebrachte Prosessor Dr. jur. Goldschmidt in Heidelberg war Inde, und es sollte somit durch seine Ernennung das Bundesgesetz vom 3. Juli 1869 zuerst praktisch zur Gelstung kommen.

Durch seinen Beschluß, betreffend eine gesetzliche Regelung der Ausgabe von Staatskassenschen der norddeutschen Bundesstaaten, regte der Reichstag indirekt eine Regelung des gesamten Münzwesens durch den Bundesrat an, Außerdem gab der Reichstag im Bundesrat den Anstoß zu den Gesetzentwürsen über die Beschränkung des Eigentums durch die Bestimmungen wegen der Festungsrahons (Bundesratsvorlage von 1870) und über den Erwerb und Berlust der Bundes nnd Staatsangehörigkeit.

Ablehnend verhielt sich der Bundegrat gegenüber den Beschlüssen des Reichstags in Bezug auf die Verfassungsverhältnisse in Medlenburg, über die Nichtverfolgbarfeit der Mitglieder der Landtage und Kammern (Antrag Lasfer) und den Beschluß, betreffend die Schaffung von Bundesministerien (Antrag Twesten=Münster). Der Reichstag beantwortete das mangelnde Entgegenkommen des Bundesrats beziehungsweise Bismarcks in dieser Frage mit einer Ablehnung des ihm vorgelegten Stenerbouquets. Es fehlte damals nicht an Stimmen, welche dem Bundesrat lebhaft ins Gewissen redeten. "Das norddeutsche Parlament in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung," jo ungefähr war der Be= dankengang der liberalen Mehrheitspolitifer, "greift mit seinen Unsprüchen nicht weit; es halt fich so bescheiden, daß man im Lande die Zustimmung des Bundesrats zu dem Antrage Tweften=Münfter als das Minimum bezeichnen wird, ohne deffen Erfüllung Steuern und Anleihen nicht bewilligt werden Will, wie es den Auschein hat, die Bundesgewalt beides durchsetzen, ohne sich ihrerseits zu irgend etwas zu verpflichten, so ristirt sie, ihren Willen nicht durchgesetzt zu sehen. Es trifft durchaus zu, daß der Bundestanzler in Finang= und anderen wichtigen konstitutionellen Fragen nicht mehr die Majorität des Reichstags auf seiner Seite hat. Das Maß der Forderungen des Reichstags hat sich nicht erweitert, nur die Bereitwilligkeit des Bundesrats, sich mit dem Parlament zu verftändigen, ift geringer geworden. Co stehen wir vor einem Migverhältnis, das, wenn es nicht früh genug gehoben wird, mit der Zeit zu einem Konflift sich erweitert." Die folgende Seffion des Bundesrats (1870) beweist, daß hier mit zu schwarzen Farben gemalt wurde.

Im Laufe der Seffion nahm Bismard zweimal im Reichstag Unlaß, sich über seine Stellung zum Bundesrat auszusprechen. Zuerft, als es sich um die Frage handelte, in welchen Fällen der Kanzler wohl mittelft der preußischen Stimme einen Druck auf den Bundesrat ausüben durfe. "Ich halte mich," bemerkt Bismard in der Sitzung des Reichstags vom 16. Märg 1869, "nur dann berechtigt, im Bundesrate das volle Gewicht der preußischen Stimme mit denjenigen, die wir damit vereinigen können, in die Wagschale zu werfen und mich an die Bedentung, an die Zahl der diffentirenden Regierungen nicht zu fehren, wo es fich um große nationale Interessen handelt. Wenn wir die Bundespolitik so auffaffen, daß wir im Bundesrat eben einfach abstimmen, zusammenzählen und, wo zweiundzwanzig Stimmen find, fagen: Der hat recht, wo nur einundzwanzig find, der hat unrecht (und versuchen, für Breugen zu seinen siebenzehn Stimmen die nötigen dazu zu gewinnen), dann ware das Geschäft für mich fehr vereinfacht und viel angenehmer. Aber fo behandeln wir die Sachen nicht. Jede Regierung hat das Gefühl, daß die Möglichkeit der Abstinumung im hintergrunde steht, und richtet das Dag ihres Widerstandes darnach ein. Nun liegt aber zwischen souveranen verbündeten Regierungen die Cache anders als zwischen einzelnen Mitgliedern eines Abgeordnetenhauses; man braucht die Baffe der Majorität mit mehr Schonung, und ich glaube, man thut im Intereffe ber Bundespolitik wohl daran. Wir suchen die Regierungen, die mit uns nicht gleicher Meinung sind, junächst zu überzeugen und suchen ihre llebereinstimmung zu gewinnen; namentlich wenn gewichtige Stimmen widersprechen, verhandeln wir mit ihnen, machen Kompromiffe und Konzefsionen, jo lange wir glauben, sie machen zu können; erst wenn wir glauben, das nicht mehr zu können, fagen wir, dann muß die Sache zur Abstimmung fommen, und es fommt unter Umftänden auch vor, daß recht ftarke Minoritäten überstimmt werden, und daß Prengen vollen Gebrauch von den siebenzehn Stimmen, die ihm unter den dreiundvierzig zu Gebote stehen, macht, ohne sich an die entgegenstehenden Ansichten, die zu überzeugen nicht möglich war, zu kehren."

Staatsrechtlich interessant waren auch Bismarcks Aussichrungen in der Reichstagssitzung vom 16. April 1869 über die Unannehmbarkeit des Antrages auf Schaffung von Bundesministerien. Die Stelle derselben vertreten nach Bismarcks Ansicht die Ausschisse des Bundesrats — also nicht der Reichstanzler. "Unser Finanzminister ist der Finanzausschuß des Bundesrats; nach Anseitung dieses Aussichusses übt der Bundesrat die Kontrolle über die sinanzielle Gebarung und übt sie, wie ich glaube, mit voller Sicherheit. In gleicher Weise wird die kriegsministerielle Thätigkeit durch den Militärausschuß des Bundesrats geübt, an dessen Spipe sich der preußische Kriegsminister besindet, und der seine bundeskriegsministeriellen Bersügungen, abgesehen von den preußischen, nicht in der Eigenschaft des Kriegsministers, sondern in der Eigenschaft des Vorsigenden und an die Bundesgenossen abgehen

läßt. So haben wir unsern Rechnungsausschuß, unsern Handelsausschuß. Alle diese Organe, die dadurch hergestellt worden sind, daß den Regierungen eine ihrer Sonveränität und ihren vertragsmäßigen Rechten entsprechende Stellung und Mitwirfung im Bundesrat angewiesen ist, würden nach dem Antrage auf Errichtung verantwortlicher Bundesministerien überflüssig werden."

### Die vierte Session des Bundesrats.

(20. Januar bis 20. Dezember 1870.)

#### I. Abschnitt.

#### Veränderungen im Bestande des Bundesrats.

Die vierte und letzte Sejsion des Norddeutschen Bundes wurde von Bis= marc auf den 20. Januar einberufen\*) und währte alsdann genau etf Monate, also bis zum 20. Dezember 1870.

Es fanden 42 Sitzungen statt,\*\*) darunter solche unter dem Vorsitze Bis= marcks am 27. Januar, 4., 11. Februar, 5.,\*\*\*) 14.†) und 31. März, 22. und 28. Mai, 16. Juli.

Die "Spenersche Zeitung" schrieb: "Ein Leipziger Korrespondent teilt der "Magdeburger Zeitung" vom 20. Januar 1870 mit, daß der königl. sächsische Staatsminister v. Friesen sich nicht zu den Sitzungen des Bundesrats nach Berlin begeben, sondern an seiner Stelle einen Regierungsrat gesandt habe, weil angeblich der Minister von der Stellvertretung im Vorsitz sich enthoben glaube. Wir bemerken zunächst, daß der Bundesrat seine Sitzungen in diesem Jahr noch gar nicht eröffnet hat, und erachten die Annahme, daß der Freiherr v. Friesen an der bevorstehenden Session überhanpt nicht teilnehmen wird, für eine irrtümliche. Sollte derselbe indessen den Beratungen beizuwohnen vershindert sein, so können wir das in jener Korrespondenz angegebene Motiv

<sup>\*)</sup> Bon Bismard gegengezeichnete Verordnung vom 19. Januar 1870, Bundes-Geslethl. S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Berichte über die in dieser Session abgehaltenen Sitzungen des Bundesrats finden sich in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung", Jahrgang 1870, Nr. 25, 26, 31, 36, 37, 39, 40, 45, 50, 51, 56, 59, 63, 68, 69, 74, 78, 79, 87, 102, 109, 113, 117, 119, 124, 129, 134, 136, 146, 273, 275, 282 und 291.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß Bismard an diesem Tage einer Sitzung des Bundesrats prafidirte, ist in Kobls Bismard-Regesten überseben.

<sup>†)</sup> Bei Horst Kohl ist auch bieses Datum übersehen; dafür läßt berselbe irrtumlicherweise Bismarck am 15. März einer Sitzung bes Bundesrats präsidiren.

jedenfalls nur für eine wunderliche Erfindung eines zeremonienneisterlichen Korrespondenten halten. In dem bisherigen Ujus der Stellvertretung im Borsitz bes Bundesrats wird, so oft der königl. sächsische Minister anwesend ist, schwerlich eine Abweichung von dem bis jest gebräuchlichen Verfahren stattsinden."

Die Mitglieder des Bundesrats unterlagen in diesem Jahr einem lebshafteren Wechsel.\*) Es wurden ernannt für Prenßen an Stelle des aussgeschiedenen Generalpostdirektors v. Philipsborn und des Geheimen Ober-Finanzerats Wollny: der Justizminister Dr. Leonhardt, der Wirkliche Geheime Ober-Megierungsrat und Ministerialdirektor Moser, der Ministerialdirektor, Ober-Bau-direktor Weishaupt, der Geheime Ober-Regierungsrat v. Nathusius und der Generalpostdirektor Stephan;

für Cachsen an Stelle des Ministerialdireftors Dr. Weinlig der Geheime Regierungsrat Schmalz und an Stelle des Generalmajors v. Brandenstein der Major Freiherr v. Holleben;

für Medlenburg = Edwerin der Legationsrat v. Dergen;

für Cachjen=Weimar an Stelle des verstorbenen Staatsministers Dr. v. Wagdorf der Geseime Staatsrat Dr. Stichling;

für Oldenburg an Stelle des Staatsrats v. Buchholz der Staats= minifter v. Roeffing;

für Anhalt an Stelle des Regierungsrats Dr. Sintenis der Staats= minister v. Larisch;

für Reuß älterer Linie an Stelle des Regierungspräsidenten Dr. Herrmann Regierungsrat Kunze und an bessen Stelle später der Regierungs= präsident Meusel.

Der Geheime Ober=Regierungsrat Ed führte auch in dieser Session das Brotofoll.\*\*)

<sup>\*)</sup> Lgl. zum Folgenden die Bekanntmachungen Bismarcks vom 6., 12. und 29. Januar 1870 (Bundes-Gesehl. S. 26 und 32 f.), vom 2. März 1870 (Bundes-Gesehl. S. 46), die Bekanntmachungen Delbrücks vom 29. April 1870 (Bundes-Gesehl. S. 117), vom 16. Mai 1870 (Bundes-Gesehl. S. 192), die Bekanntmachungen Bismarcks vom 18. Juli 1870 (Bundes-Gesehl. S. 488) und Ecks vom 14. November 1870 (Bundes-Gesehl. S. 618).

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Ernennung der Mitglieder der Ausschüssse des Bundesrats vgl. die "Norddeutiche Allgemeine Zeitung" Nr. 34 vom 10. Februar 1870. Als Kuriosität regisstrire ich das 1870 ersolgte Erscheinen einer Schrist im Selbstverlage des Versassers, Dr. Hermann Bischos, Tottor der Rechte und Prosession in Graz, betitelt: "Tentschrist, detr. das fürstliche und gräfliche Gesamthaus Schöndurg und dessen Anrecht auf Einräumung von Sit und Stimme im Bundesrat des Norddeutschen Bundes." Im gauzen nahm das Schöndurgsche Haus in Sachsen eine ähnliche Stellung ein wie das gräflich Stolebergsche in Preußen, insbesondere hatte es auch wie dieses eine Reihe von Rezessen abgesichlossen, durch welche es die Sberhoheit der Krone Sachsen (wie das Stolbergsche Haus die der Krone Preußen) ausdrücklich anerkannt hatte. Die Anerkennung wirklich landesshobeitlicher Rechte hatte es während der ganzen Zeit des Bestehens des Teutschen Bundes aber nicht erreichen können.

Auf der Tagesordnung der sechsten Situng des Kongresses norddeutscher Landwirte zu Berlin (19. Februar 1870) war folgender Antrag der Herren Sombart und Schumacher gestellt: "Der Ausschuß des Kongresses wird beaufstragt, an den Kanzler des Norddeutschen Bundes die Bitte zu richten, dahin zu wirken, daß in Gemäßheit des Artisels 8 der norddeutschen Bundesversassung der dauernde Ausschuß für Handel und Bertehr im Bundes zurt durch einen Bertreter des Ackerbaugewerbes verstärft werde."

Nachdem Bismard von diesem Antrag während seiner Teilnahme an der Beratung des Kongresses am 18. Februar gehört hatte, erbat er sich alsbald das Wort und bemerkte:

"Wenn ich morgen der Diskuffion Ihres dringlichen Antrags nicht beiwohne, so wollen Sie mir dies weder als Mangel an Interesse noch als Widerstand, den Sie von mir gegen Ihren Antrag zu erwarten haben, außlegen, vielmehr nur dem Umftand meine Abwesenheit zuschreiben, daß ich über solche Sachen organisatorischer Natur nicht berechtigt und berufen bin, mich auszusprechen, ehe ich nicht gewiß bin, welches die Ausicht der übrigen dabei mitwirkenden Faktoren ift. Dazu habe ich zu rechnen in allererster Linie meinen Allergnädigsten Herrn, den König, ohne deffen Instruttionen ich nicht verfahren fann, beffen Sympathie für Ihre Sache aber eine fichere ift. Gerner habe ich auf meine preußischen Kollegen und weiter auf den Bundegrat Rücksicht gu nehmen, sowie darauf, wie die Finangfragen, die aus etwaiger Bermehrung unserer Organe hervorgehen, vom Reichstag beurteilt werden. Ich möchte mm weder nach irgend einer Seite hin vorgreifen und mich mit Recht beichnlbigen laffen, daß ich ohne Berftändigung mit denen, die berechtigt find, mitzureden, mich ausgesprochen habe, noch, glaube ich, würde es angemessen sein, daß ich stillschweigend Ihrer Debatte beiwohnte, ohne mich zu äußern. Ich bitte, mich also zu entschuldigen, wenn ich mich der Teilnahme an der morgenden Sigung enthalte, und dies nicht als Mangel an Teilnahme auszulegen."

Un demselben Tage richtete Graf Bismard an den Vorsigenden des dritten Kongresses norddeutscher Landwirte, den Reichstags=abgeordneten v. Benda, folgendes eigenhändige Schreiben:

Berlin, 18. Februar 1870.

#### Ew. Hochwohlgeboren

haben die Güte gehabt, mir zuzusagen, daß Sie in der morgen stattsindenden Sitzung des landwirtschaftlichen Kongresses meine persönliche Stellung zu dem heute gestellten dringlichen Antrage auf Vertretung der landwirtschaftlichen Intrage auf Vertretung der landwirtschaftlichen Interessen im Bundesrat erläutern würden. Nachdem dies am Schluß der heutigen Sitzung von meiner Seite insoweit geschehen ist, wie ich im Augenblick dazu im stande war, werden Sie aus der Art, wie ich mich ausssprach, bereits den Schluß gezogen haben, daß nach meiner persöns

lichen Auffassung der Auspruch auf Bertretung der Landwirtschaft im Bundes= rat und namentlich in dem des Zollvereins ein begründeter ist.

Ich erlaube mir, hinzuzufügen, daß ich meine Bemühungen, diesem Unsfpruche die amtliche Anerkennung und Erfüllung zu gewinnen, bereits begonnen habe, und bitte Sie, dem landwirtschaftlichen Kongresse hiervon Mitteilung zu machen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung bin ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenster v. Bismark.

Dem Verlangen des landwirtschaftlichen Kongresses wurde sehr rasch Folge gegeben. Schon in der Sizung des Bundesrats vom 5. März machte Graf Bismard die Mitteilung, daß der Vorsizende des Landesökonomie-Kollegiums, Geheimer Regierungsrat Dr. v. Nathusius, zum preußischen Vevollmächtigten für den Bundesrat ernannt worden sei. Da für sämtliche 17 Stimmen Preußens im Bundesrat Vertreter bestellt waren, so hatte durch die Abberusung des Geheimen Ober-Finanzrats Wollny ein Platz für diese landwirtschaftliche Vertretung geöffnet werden müssen.

Ueber die Persönlichkeit der neuen Mitglieder des Bundesrats und ihr Berhältnis zu Bismard ist Nachstehendes zu bemerken:

#### 1. Preußen.

Juftigminifter Dr. Leonhardt\*)

(geboren 6. Juni 1815, gestorben 7. Mai 1880).

Mit der Wahl Leonhardts an Lippes Stelle konnte Bismard wohl zusfrieden sein; er schuf ihm die deutsche Instizeinheit, den "Ecstein der nationalen Sinheit". Den Details der Leonhardtschen Justizresorm gegenüber hat sich Bismard ähnlich verhalten wie den wirtschaftlichen Angelegenheiten gegenüber zu Delbrücks Zeiten, das heißt, er kümmerte sich nicht um die Einzelheiten und glaubte seiner Berantwortung vollkommen zu entsprechen, wenn er dafür gessorgt hatte, daß ein tüchtiger Fachminister vorhanden war. Nur in den Differenzpunkten, die seinerzeit den Kampf zwischen Parlament und Bundesrat entslammten und die wichtigen Prinzipien der Strasprozesordnung betrasen, wurde auch Bismarck zu einer Stellungnahme gedrängt.\*\*) Er hielt an den Forderungen des Bundesrats auf die Gesahr hin sest, das nationale Werk, das ihm am meisten am Herzen lag, scheitern zu sehen. Das übrige hatte er passiren lassen und am wenigsten die Zivilprozesordnung sich vorher darauf

<sup>\*)</sup> Das Nähere über seinen Entwicklungsgang findet man in der "Allgemeinen Biographie" Bb. XVIII S. 301, Netrolog in "Unsere Zeit" Leipzig 1880 Bb. II S. 137, Nachruf im Justizministerialblatt für die preußische Gesetzgebung und Rechtspslege Nr. 22 vom 28. Mai 1880, "Unsere Minister seit 1862" S. 71—79.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. mein Werf: "Fürst Bismard und die Parlamentarier", Bd. II S. 209 f.

angesehen, ob sie auch seinem praktischen und preußischen Sinne entspräche. Und sollte Bismarck wirklich damals in dem Bannkreise der Leonhardtschen Reform bis in ihre Einzelheiten gestanden haben, so hat er später bezeugt, daß ihn die seit der Einführung gesammelten Erfahrungen in manchen Punkten eines andern belehrt haben.\*)

Leonhardt war Minister vom 5. Dezember 1867 bis 30. Ottober 1879; seine Thätigkeit entfällt also zum größten Teil in die Zeit nach Errichtung des Deutschen Reichs, und wird uns somit Gelegenheit geboten werden, später noch einmal auf ihn zurückzufommen.

#### Ministerialdirektor Moser\*\*)

(geboren 14. Januar 1817, gestorben 26. Februar 1874)

bekleidete die Stelle eines Ministerialdirektors im Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, als Nachsolger Delbrücks, unter dem Moser bis dahin gearbeitet hatte. Er stand der IV. Abteilung dieses Ministeriums (für Handel und Gewerbe) vor. Solange das Bundeskanzler-Amt noch nicht bestand, nahm diese Abteilung eine bedeutsame Stellung ein. Nachdem Handel und Gewerbe in der Hauptsache Bundessache geworden waren, ging die Bedeutung dieser Abteilung natürlich zurück. Was auf diesem Gebiete Bedeutsames zu entscheiden war, gelangte bei Bismarck durch Delbrück zum Vortrag. Zu perssönlicher Berührung Bismarcks mit Moser sehlte also die Gelegenheit.

#### Ministerialdirektor Weishaupt (geboren 8. April 1817).

Da der Handelsminister Graf Ihenplitz sich in das Technische seines Resorts nie völlig hineingearbeitet hatte, so liebte ex Bismarck, in Eisenbahnfragen direkt mit dessen Untergebenem, dem Ministerialdirektor Weishaupt, zu verhandeln. Bismarck korrespondirte mit demselben in Sachen der Frachtermäßigungen auf den pommerschen Eisenbahnen und in Betress einer wirksaueren Handhabung der Bundesgewalt in Eisenbahnsachen,\*\*\*) und verhandelte mit Weishaupt auch über die Bestimmungen, welche bezüglich des Eisenbahnwesens in die Reichsverfassung aufgenommen werden sollten. Bismarck ließ Weishaupt wiederholt zu sich kommen. Einmal besprach er mit ihm den Wunsch einer direkten Berbindung zwischen Bayern und Preußen mit Umgehung von Sachsen. 1866 und 1870

<sup>\*) &</sup>quot;Unsere Minister seit 1862", G. 76.

<sup>\*\*)</sup> Heinrich Albert Eduard Moser wurde 1856 Regierungsrat, 1858 Gebeimer Regierungsrat, 1862 Geheimer Ober-Regierungsrat, am 13. Oftober 1867 Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrat und 1873 als Präsident der deutschen Kommission zur Weltausstellung nach Wien entsandt.

<sup>\*\*\*)</sup> Lgl. die von mir heransgegebenen "Aftenstücke jur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismard", Bb. I S. 150.

bis 1871 war Weishaupt Mitglied der Exekutivkommission und als solcher in Nikolsburg und Versailles. In Nikolsburg ergaben sich keine persönlichen Berrührungen, wohl aber in Versailles; im November 1870 war Weishaupt das selbsit zu Tische dei Vismarck mit Telbrück und dem Chef der Telegraphenabteilung, nach 1870 nur noch bei Einladungen des gesamten Bundesrats.

#### Geheimrat v. Nathufins\*)

(geboren 9. Dezember 1809, gestorben 29. Juni 1879)

trat erst in verhältnismäßig hohem Alter (61. Lebensjahre) in die Beamten= carrière ein. Vorher hatte er sich wissenschaftlichen Forschungen auf dem Gebiete der Naturwiffenschaft und praktischer landwirtschaftlicher Thätigkeit gewidmet.\*\*) Alls Mitglied des Bereinigten Landtags stand Nathusius, welcher von Friedrich Wilhelm IV. geadelt worden war, gegen die dort sich regenden konstitutionellen Unläufe in einem entschiedenen Gegensatz. Ginen deutlichen Unsdruck fand diese Stellung barin, daß er eins der sieben Mitglieder war, welche gegen die von liberaler Seite aus beantragte Dantadreffe an Seine Majestät für Einberufung des Bereinigten Landtags ftimmten. 1848 zeigte fich dabei, daß er gum Handeln entschloffener war als zum Reden. Ein gang enger Kreis bon Männern, zu welchen Nathufius gehörte, traf ichnell Vorbereitungen, um alle fönigstreuen Elemente, namentlich der Landbevölkerung, zum Schuke des Königs gegen den Berliner Bobel aufzurufen. Die Schwierigkeit war der Drud des Aufrufs, aber sie wurde überwunden. Juzwischen war aber in Berlin an maßgebender Stelle eine Richtung eingeschlagen, welche die Ausführung des Planes unmög= lich machte. Daß Nathusius der Ginberufung ju der Sitzung des Bereinigten Landtage, welche das Urmahlgesetz genehmigen sollte, nicht folgte, war Konsequenz seines Standpunktes; die ganze parlamentarijche Entwicklung unserer öffentlichen Zustände blieb ihm eine durchaus unsympathische, von welcher er sich innerlich abmendete.

Nach 1848 wandte sich Nathusins mit ganzer Kraft wieder den praktischen landwirtschaftlichen Bestrebungen zu; seine viehzüchterische Thätigkeit war für

<sup>\*)</sup> Zu vergl. "Hermann v. Nathusius. Rückerinnerungen aus seinem Leben" von W. v. Nathusius-Königsborn. Berlin 1879. Nachrus des Borstandes des Klubs der Landwirte in den "Nachrichten aus dem Klub der Landwirte" zu Berlin. 1879 Nr. 24. (12. Juli 1879.) Unssatz über Nathasius' Bedeutung als Natursorscher und Landwirt in der "Magdeburger Zeitung" Nr. 373 von 1879.

<sup>\*\*)</sup> Hermann Engelhard Nathnsins, geboren am 9. Dezember 1809, Sohn bes durch seine späteren Fabrik- und Gartenanlagen vielgenannten Kausmanns Gottlob Nathussins zu Magdeburg, besuchte das Kollegium Karolinum in Braunschweig, sodann zwei Jahre lang die Universität Berlin und übernahm 1830, nachdem er in dem Magdeburger Handels- und Fabrikgeschäft seines Baters noch eine Nebersicht über kaufmännische Buch- und Geschäftsssührung gewonnen hatte, känslich das räterliche Gut Hundisburg.

die deutsche Landwirtschaft geradezu epochemachend; von entscheidender Bedeutung war seine Aftion bei Begründung des landwirtschaftlichen Instituts der Unisversität Halle. Im Jahre 1862 wurde Nathusius zum Mitglied des Landessöfonomie-Kollegiums ernannt, dem er seit 1869 zu präsidiren hatte. Zugleich trat er mit den Funktionen eines vortragenden Rates in das landwirtschaftliche Ministerium (Geheimer Regierungsrat 30. Tezember 1868). Im Bundesrat nahmen die Ausschußsitzungen, sowie schon früher seine Tezernate im Ministerium sein lebhastes Interesse in Anspruch.

Die Beziehungen zu Bismarck waren die besten. Die Ernennung zum Bevollmächtigten zum Bundesrat teilt der Kanzler demselben mittelst des folgens den Briefes mit:

Berlin, ben 2. Märg 1870.

An den königl. preußischen Geheimen Cber = Regierungsrat Herrn Dr. v. Nathufins.

Es gereicht mir zur lebhaften Befriedigung, Guer Hochwohlgeboren ergebenst zu benachrichtigen, daß des Königs Majestät, von dem Bundes geseitet, die in dem Bundesrat des Korddeutschen Bundes und dem Bundesrat des deutschen Jollvereins von den prenßischen Mitgliedern vertretenen Fachkenutnisse durch einen bewährten sandwirtschaftlichen Fachmann zu ergänzen, Allergnädigst geruht haben, Sie zum Mitglied beider Bundesräte bis auf weiteres zu ernennen.

Den Herrn Minister für landwirtschaftliche Angelegenheiten habe ich von dieser Ernennung in Kenntnis gesetzt.

Der Kanzler des Norddeutschen Bundes. v. Bismark.

## Generalpostdirettor Stephan (geboren 7. Januar 1831).

In Betreff des Entwicklungsganges des Staatssetretärs Dr. v. Stephan\*) darf auf die über denselben erschienenen Monographien verwiesen werden. Mit seinem großen Chef wird Stephan zuerst am 7. Januar 1867 in dienstliche Berührung getreten sein, an welchem Tage er im Staatsministerium vor dem damaligen Chef der preußischen Post, Handelsminister Grasen Isenpliz, und dem Ministerspräsidenten Grasen Bismark die Angelegenheit wegen Ablösung des Thurnsund Taxisschen Postwesens in der Sizung des Staatsministeriums vortrug.

Im April 1870 reichte ber Generalpostdirektor v. Philipsborn seinen Abschied ein; am 26. besselben Monats erfolgte auf ben Vorschlag bes Grafen

<sup>\*)</sup> Bgl. "Ein Stüd nationaler Arbeit im beutschen Verkehrswesen" v. E. Hoffmann in ber "Deutschen Rundschau", Bb. XXXIII. (1882) S. 31. Dr. A. Kohut, "Moderne Geistessberoen", Berlin 1886. "Im Zeichen des Verkehrs", Berlin, Jul. Springer, 1895. J. Ronge im Maihest der "Deutschen Rundschau" 1895, S. 303—310: "Ein Viertelsjahrhundert Generalpostmeister."

Bismarcf die Ernennung seines Nachfolgers, des Geheimen Ober-Postrats Hein= rich Stephan, diesem selbst gang unerwartet.

Der Bericht des Grasen Bismarck an den König, worin die Ernennung Stephans zum Generalpostdirektor des Norddeutschen Bundes beantragt wurde, schloß mit den Worten: "Mit einer nicht gewöhnlichen Bisdung, die er (Stephan) sich während seiner Laufbahn im Postdienste selbst angeeignet hat, und mit einer vollständigen Kenntnis der einzelnen Zweige der Postverwaltung verbindet er die geistige Frische, die sür den Leiter einer mitten in der Entwicklung des Verkehrslebens stehenden Berwaltung unentbehrlich ist, und die persönliche Gewandtheit, deren der Generaspostdirektor des Bundes sür die Beziehungen zu den Behörden der einzelnen Aundesstaaten bedars."

Den Plan eines Weltpostvereins hatte Stephan schon im Jahre 1868 in einer Denkschrift Bismarck unterbreitet. Bismarck hatte ihn auch genehmigt, wegen des deutsch-französischen Krieges mußte derselbe aber zurückzestellt werden; erst am 1. Juli 1875 trat der allgemeine Postverein ins Leben. In der Sitzung des Reichstags, in der diesem der Berner Vertrag zur Genehmigung vorgelegt wurde, schloß sich Bismarck dem anhaltenden Beifall von allen Seiten des Hausdruck siehen Ausdruck freudiger Teilnahme an.

Am 9. November 1877 verfaßte Stephan eigenhändig einen Bericht an den Fürsten Bismarck, betreffend die Verwendung des Telephons für den Nach=richtenverkehr. Darauf ordnete am 10. November 1877 der Reichskanzler telegraphisch die Vorsührung des Fernsprechers in Varzin an, die am 12. erfolgte.

Am 21. März 1878 trug Bismarck Stephan das preußische Finanzministerium, dem das Reichsschahamt untergeordnet werden sollte, an. Stephan
hatte an diesem Tage zwei Unterredungen mit dem Reichstanzler, konnte sich
aber zur Uebernahme der Stellung nicht entschließen. Wir glauben nicht sehlzugesen, wenn wir den Grund hierfür darin suchen, daß der Fürst sich auch
in den Finanzfragen für die Zusunst zu sehr freie Hand wahren wollte, als
daß es Stephan hätte erwünscht sein können, in die wenn auch dem Range
nach höhere, aber gegenüber der seinigen enger begrenzte und weniger selbständige
Stellung einzutreten. Bismarck wählte darauf Hobrecht.

Auf das wirfsamste unterstützte Stephan Bismard in seinem Bersuche, die Mißstände des Eisenbahngütertariswesens zu beseitigen. Das an den Bundesrat gerichtete Schreiben vom 7. Februar 1879, betreffend die gesetzliche Feststellung von Einheitssätzen für den Gütertarif auf den deutschen Eisensbahnen,\*) hat Stephan entworfen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Abgedruckt in meinem Werfe "Fürst Bismard als Bolkswirt", Bb. I. S. 185.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. "Fürst Bismard und die Parlamentarier", Bb. I. (2. Aufl.) S. 151 u. 169. Im Jahre 1880 legte Stephan dem Reichstanzler unmittelbar eine Dentschrift über die Berjorgung der Hinterbliebenen der Reichsbeamten vor. Hieraus entwickelte sich das diese Materie regelnde Geset vom 20. April 1881.

Schon 1884 hatte Stephan dem Fürsten Bismard eine Tentschrift vorgelegt zur Begründung der Notwendigkeit, für längere Jahre Mittel zu erhalten, um nach dem Borgang anderer Staaten einheimische Rhedereien durch Gewährung jährlicher Beihilfen zur Einrichtung und Unterhaltung deutscher Postdampserslinien nach Ostasien und Australien zu veranlassen. Das Ergebnis der Anträge des Staatssekretärs, die von dem Reichskanzler und von den verbündeten Resgierungen sowie namentlich im Staatsrat durch den Kronprinzen warm besitiswortet wurden, war eine Vorlage beim Reichstag, worin für 15 Jahre jährlich 4 Millionen Mark siir den gedachten Zweck verlaugt wurden. Diese Vorlage, als deren "Pstegevater" Fürst Vismarck in seiner für die Entwicklung unserer Kolonialpolitis hochbedeutsamen Rede vom 26. Juni 1884 Stephan bezeichnete, wurde nach wechselvollen parlamentarischen Schicksalen am 6. April 1885 zum Geset.

So fehr Bismard auch Stephan schätte, \*) so darf man doch nicht glauben, daß er ihm die Zügel vollständig ichießen ließ. In einer Reihe von Maß= regeln von prinzipieller Bedeutung hatte fich Stephan naturgemäß des Ginverftandniffes feines Vorgesetzten, des Reichstanzlers, zu vergewiffern. Stephan tannte wohl ben Sat, daß man mit dem lieben Berrgott beffer dirett verhandelt als mit seinen Engeln. Deshalb suchte er womöglich über alle Puntte, in denen er sich der Zustimmung respettive des Einverständnisses Bismarcks zu vergewiffern hatte, mit diesem personlich zu verhandeln, sei es, daß er selbst um Audienz beim Kangler bat, oder seine Eingabe direft in seinem Bureau abgab. Stephan, der ein Heer von ca. 100 000 Beamten unter sich hat, wollte sich wohl dem Kangler fügen, aber nicht gerne von den übrigen Staats= jekretären sich das Ronzept forrigiren laffen. Run ift aber bei vielen Daß= regeln feines Refforts das Finanzintereffe des Reiches gang eminent beteiligt, jo daß eine Mitwirkung des Reichsschahamts respektive ein vorgängiges Benehmen mit der letztgenannten Behörde sich gar nicht umgehen läßt. Stephan hätte am liebsten auch in solchen Fragen die Sache dirett mit dem Kangler abgemacht. Der lettere ichrieb aber auf die betreffenden Biecen regelmäßig: "Reichsichat= amt hören." Später fügte fich Stephan der Notwendigkeit und richtete seine

<sup>\*)</sup> In der Reichstagssitzung vom 21. Februar 1879 bemerkte Bismard, er sei nicht mit allen Einrichtungen der Post persönlich einverstanden; "da ich aber die lleberzeugung habe, daß der Generalpostmeister im großen und ganzen vollständig seiner Sache mächtig ist, und sie jedenfalls besser versteht als ich, so solge ich seinen Wünschen und Anträgen, und würde es ziemlich verwunderlich sinden, wenn ich dermaleinst an meiner sormalen Berantwortlichteit dasür angesakt werden sollte, daß diese oder jene Posteinrichtung nicht nach meiner eigenen lleberzeugung sich bewährt bat und ich sie anders wünschte, als ich damals zugestimmt hätte, daß sie sein sollte." Ein Erlaß Bismarcks an Stephan (Dant sir die Leistungen der Post- und Telegraphenbeamten aus Anlaß seines 70. Geburtstags) sindet sich abgedruckt in der "National-Zeitung" Nr. 160 vom 7. April 1885.

· Schriftstücke, wenn er ihr Schickfal ahnte, selbst an die Adresse des Reichs=

Stephans Verhältnis zu dem Minister Maybach soll zu wünschen sibrig gelassen haben. Symptomatisch war Stephans Rede im Herrenhause vom April 1889. Angriffe eines Ministers gegen einen andern vor versammeltem Parlament kamen sonst unter Bismarck nicht vor. Fast war man versucht zu glauben, daß Stephan sich vorher vergewissert habe, daß die von ihm gegen die Maysbachsche Verwaltung gesührten Klagen bei Vismarck wenigstens keine Mißbilligung fanden.

#### 2. Königreich Sachsen.

Geheimer Regierungsrat Schmalz (geboren 22. Mai 1811, gestorben am 6. Mai 1893).

Derselbe besuchte die Fürsten- und Landesschule St. Afra in Meißen, sodann die Universitäten zu Leipzig und Heibenz, widmete sich zunächst der advokatorischen Praris, wurde aber im Jahre 1849 als Regierungsrat in das Ministerium des Innern berusen, sünf Jahre später zum Geheimen Regierungsrat befördert. Als Nachsolger des Geheimen Rates Dr. Weinlig wurde Schmalz am 1. Mai 1873 zum Direktor der Ministerialabteilung für Ackerban, Gewerbe und Handel ernannt, welcher er zehn Jahre lang vorstand. Bei seiner Berahssiedung im Sommer 1883 wurde ihm Titel und Rang eines Wirklichen Geheimen Rates mit dem Prädikate Excellenz verliehen. Er bekleidete sodann noch einige Jahre lang die Stelle eines königlichen Kommissars für die Altersrentenbank; auch gehörte er bis zu seinem Lebensende dem Direktorium der Geheskistung als Vorsihender an.

## Major Freiherr v. Holleben\*) (geboren 30. Juli 1824)

entfaltete besonders nach der Rückfehr vom französischen Kriegsschauplat im Bundesrat bis Inti 1873 eine lebhafte Thätigkeit. Er wurde zum Mitglied der Reichstagskommission ernannt und nahm an deren Arbeiten, welche der

<sup>\*)</sup> Karl Ludwig Bernhard v. Holleben, genannt v. Normann, Sohn des fürstlich schwarzburg-rudolitädtischen Tberjägermeisters Anton v. Holleben, erhielt seine Schulbildung zunächst auf dem Gymnasium in Rudolstadt, verblied 1840—1845 auf der Landessichnle Pforta und studirte nach Erlangung des Maturitätseramens 3 Jahre die Rechte auf der Universität Jena. 1849 Sintritt als Avantageur in das 1. Schütenbataillon in Leipzig, September 1849 Ernennung zum Disizier, Frühjahr 1866 zum Happenbataillon in Generalstad ernannt, Teilnahme am böhmischen Feldzug, 1867 Besörderung zum Major im sächsischen Generalstad. Lon Tresden waren nun stets 2 Generalstadsossissiere zum großen Generalstade nach Berlin zu tommandiren. In solcher Sigenschaft arbeitete auch Holleben vom 1. Ettober 1868 an in Berlin, hatte auch bisweisen den hier und da abwesenden fönigl. sächsischen Militärbevollmächtigten, Eberst v. Brandenstein, zu vertreten, so daß er, als derzielbe im Frühjahr 1870 den Abschied nahm, an seine Stelle rückte und zum tönigl. sächsischen Bevollmächtigten beim Norddeutschen Bundesrat ernannt wurde. Als im Juli 1870 der Krieg mit Frankreich ansbrach, waren die von Holleben mit den Offizieren des großen Generalstades geknüpsten fameradschaftlichen Beziehungen wohl die Beranlassung,

Berteilung der Kriegsbeute und dem misitärischen Ausbau des Reichs galten, teil. In direkte dienstliche Beziehungen zu Bismarck ist derselbe nicht getreten, wohl aber hatte er das Glück, den von ihm ausgehenden geselligen Verkehr in dessen Hause mitzugenießen.

#### 3. Medilenburg-Schwerin.

Legationsrat v. Dergen.

Oertens Stellung im Bundesrat als Vertreter von Medlenburg war nur eine interimistische, bedingt durch die vorübergehende Abwesenheit des Ministers v. Bülow.\*)

#### 4. Großherzogtum Sachfen.

Dr. Gottfried Theodor Stichling \*\*)

(geboren 14. Juni 1814, gestorben Juni 1891)

übernahm im September 1867 das Departement des großherzoglichen Hauses und des Neußern und die Vertretung der großherzoglich sächsischen Regierung im norddeutschen Bundesrat als der Nachsolger Wakdorfs.

baß er eine Stelle im Generalstabe bes großen Hauptquartiers erhielt und somit in die unmittelbare Nähe des Generals v. Moltke kam. Nach Beendigung des Feldzugs kehrte v. Holleben bis 1. Juli 1873 in die Stelle eines sächsiichen Bevollmächtigten zum Bundeserat zurück, wurde dann zum Sches Generalstabes des königt, sächsischen AII. Armeecorps in Dresden ernannt, in welcher Eigenschaft er zehn Jahre verblieb und dis zum Generalmajor avancirte. Am 1. Juli 1883 erhielt derselbe das Kommando der 2. Infanteriebrigade Nr. 46 und am 1. April 1887 unter Anfrückung zum Generallieutenant das der 3. Division Nr. 32 in Dresden. Nachdem er 1889 in gleicher Eigenschaft nach Leipzig verseht worden war, führte er dort drei Jahre lang das Kommando der 2. Division Nr. 24. Mit Nücksicht auf sein vorgerücktes Alter und ein sich steigerndes langjähriges Sichtleiden sah sich Holleben im Januar 1892 veranlaßt, um den Albschied einzukommen, welcher ihm unter Besörderung zum General der Insanterie am 22. Januar 1892 beswilligt wurde.

- \*) Derselbe wohnt jest als Geheimer Legationsrat a. D. auf Leppin in Medlenburgs-Strelig. Ueber die Bestellung des Legationsrats v. Dergen zum schwerinschen Bevollmächtigten beim Bundesrat statt des bisherigen mit Strelig gemeinschaftlichen Uertreters, woraus mancherlei Folgerungen sür die politische Haltung der beiden medlenburgischen Regierungen hatten gezogen werden wollen, berichteten die "Medlenburger Anzeigen", "der medlenburgische Bevollmächtigte, Minister a. D. v. Bülom, sei bei der schleunigen Einberusung des Bundesrats auf einer Urlaubsreise in der Schweiz gewesen und daher, um Medlenburg bei einer wichtigen Verhandlung nicht unvertreten zu lassen, der Legationsrat v. Dergen bevollmächtigt worden. Inzwischen habe der nach Berlin zurückgekehrte Herr v. Bülow seine Stelle im Bundesrat bereits wieder eingenommen."
- \*\*) Bergl. die Schrift: "Aus dreiundfünfzig Dienstjahren." Erinnerungen von Dr. Gottsfried Theodor Stickling, weimarischer Staatsminister. Weimar. Hermann Böhlau. 1891. Stickling war am 14. Juni 1814 geboren als der Sohn von Karl Wilhelm Konsstantin Stickling, Direktor und Präsident des Kammerkollegiums in Weimar, und der Theodore Lusse v. Herder, der einzigen Tochter Johann Gottsried v. Herders. Nach

Am 19. November 1870 langte Stichling in Berlin an. Nachdem er überall, wo es nötig war, sich in gewohnter Weise einzuführen gesucht hatte, wurde er am 21. November durch den Staatsminister Telbrück in dem Bundeszrat als dessen neues Mitglied begrüßt.

Da sich Bismark damals bereits längst auf französischem Boben besand, so gehören ihre beiderseitigen Beziehungen einer späteren Zeit an und werden darum besser in dem von dem "Bundesrat des Deutschen Reichs" handelnden Bande geschildert werden.

Bei Ausbruch des Krieges von 1866 hatte Stichling Bismarcks Politik nicht ohne Mißtrauen betrachtet. Diese Boreingenommenheit wich aber bald und vollständig, als Stichling die wahren Absichten Bismarcks und diesen selbst näher kennen gelernt hatte.

#### 5. Oldenburg.

Staatsminifter bon Roeffing

(geboren 12. Februar 1805, gestorben 23. Juni 1874).

Erste juristische Prüsung 1828, zweite juristische Prüsung 1834 absolvirt, 1829 bis 1835 Umtsanditor bei den Nemtern Berne, Telmenhorst, Bockhorn und Westerstede, 1837 Landgerichtsassessischen 1843 Kanzleiassessischen, 1848 Mitglied des Militärobergerichts und des Militärfollegiums, 1850 Obergerichtsrat und Vorstand des Militärfollegiums, 1851 Mai Staatsrat und Mitglied des Staatsministeriums, Nugust Vorsigender im Staatsministerium, 1854 (Januar) Minister, Vorstand des Departements des großherzoglichen Hauses und der Auswärtigen Angelegenheiten, der Justiz und der Kirchen und Schulen, 1860 Ernennung zum Wirtsichen Geheimen Rat (Excellenz), 1872 (6. Februar) zum Staatsminister.

#### 6. Anhalt.

Staatsminister von Larisch

(geboren 17. November 1819)

hatte schon 1843 oder 1844 Berührung mit Bismarck, da er gleichzeitig mit diesem bei der Regierung in Potsdam als Referendar beschäftigt war. Sonstige

Absolvirung des Gymnasiums in Weimar widmete er sich dem Studium der Rechtswissensichaft in Jena, Heidelberg und Göttingen. Nach Absolvirung des Staatseramens (1836) wurde Stickling zuerst bei dem Justizamt zu Weimar beschäftigt, ging alsdann zur Bereicherung seiner landwirtschaftlichen Kenntnisse nach Tharandt, von wo er bereits im Mai 1838 nach Weimar zurückehrte, um das Amt als Geheimer Reserendar beim Staatsministerium zu übernehmen. 1848 wurde er beratendes Mitglied des Staatsministeriums, 1863 zum Geheimen Staatsrat ernannt, am 1. August 1867 wurde ihm das Kultusdepartement übertragen. Ende 1882 wurde Stickling unter Belassung in der seitherigen Leitung der Ministerialbepartements des großherzoglichen Hauses, des Kultus und der Justiz zum vorsihenden Staatsminister ernannt. Um 8. September 1886 seierte derselbe sein sünfzigäbriges Dienstjudilänm. Um 1. Februar 1890 erhielt derselbe auf sein Ansuchen in gnädigster Form seine Pensionirung. Bon verschiedenen Schristen, die Stickling publizirte, erwähne ich die Broschüre: "Teutschland eine Trias?" Berlin, dei Beit erschienen, "Um Borabend der Tresdener Konsernzen", "Eine Lebensbeschreibung des Ministers von Gersdorss", "Tie Mutter der Ernestine", "Historische Betrachtung über das Bundesgericht" (1862).

Kollegen waren noch ein Graf Hentel (nicht Guido) und ein Herr von Anchel. Benn Bismard in Potsbam anwesend war,\*) ag er häusig zusammen mit seinen Kollegen; wenn es warm war, auf einem in dem Empfangsgebäude der Eisenbahn eine Treppe hoch gelegenen Plateau, en plein air. Eines Tages bemerkte Bismarck bei Tische, er wolle es fertig bekommen, von besagtem Plateau aus eine leere Champagnerflasche über ben ganzen Gijenbahnperron zu werfen. Alls einer der Tijchgäste, der Stadtgerichtsrat v. Piper, dies für unmöglich erflärte, proponirte Bismard ihm eine Wette. Wer verlore, solle alle Unwesenden nächstens zu Tische einladen und für ein splendides Diner zu sorgen haben. Die Wette wurde fogleich ausgefochten. Bismard ergriff eine Chambagnerflasche und schleuderte sie mit aller Gewalt in der Richtung des Bahnperrons. diesem Augenblide rollte auf dem letten Geleise ein Bahugug gerein, an dem die Flaiche zerichellte. Durch die Unparteiischen wurde festgestellt, daß Bismard die Wette gewonnen habe, da die Flasche, wenn der Zug nicht dazwischen tam, unfehlbar über das lette Geleise hinausgefallen ware. 211s der Stadt= gerichtsrat von Piper an einem der nächsten Tage sein Wettoiner gab, erhob er sich alsbald, um einen Toast zu halten; demselben war aber die Gabe, seine Gedanken furg gujammen gu faffen, verfagt. Endlos iprach er gu den Tijdgenoffen, die immer unruhiger wurden, den Redner fortwährend unterbrachen und zu trinken begannen, ohne den Schluß des langweiligen Trinkspruches abzuwarten. Kaum aber hatte v. Piper geendet, als der Referendar Bismard an das Glas schlug, sich erhob und unter ungeheurem Beifall der anderen Tischgäfte anhub:

Es lebe die Bürze ber Kürze! Es lebe unser lieper, Herr Stadtgerichtsrat von Piper.

v. Larisch hatte während seiner Beschäftigung bei dem Oberpräsidium der Rheinprovinz in Coblenz, die ihn auch zeitweise nach Frankfurt a. M. und namentlich während der Beratungen über den Malmöer Wassenstillstaud in Berührung mit hervorragenden Gliedern der Nationalversammlung führte, die Ueberzeugung gewonnen, daß die deutsche Frage nicht wieder von der Tagespordnung schwinden, aber mit einem für das aus dem französischen Besteiungstriege hervorgewachsenen Preußen an der Spise ohne einen sehr ernsten Konstitt mit Oesterreich nicht zu lösen sein werde.

Dieser Ueberzeugung gab v. Larisch in Naumburg während des Ersurter Parlaments Bismarck gegenüber Ausdruck, worauf dieser erwiderte: "Das ist auch meine Ueberzeugung, nie aber darf Preußen sich auf dies Duell unter Sekundirung der Demokratie einlassen."

Die nächste Begegnung von Bismard und Larifd, fennen wir aus meinem

<sup>\*)</sup> Richt selten ging er tagelang auf eine Besitzung zwischen Potsdam und Werder; die Kollegen sagten dann, er habe wieder einmal das Bedürfnis nach "Einstedelei".

Pojdinger, Gurft Bismard und der Bundegrat. I.

Werte: "Preußen im Bundestage".\*) Larisch, der inzwischen herzoglich sachien= altenburgischer Minister geworden war, tam am 16. Februar 1855 in Frantfurt a. M. an, um die altenburger Berjaffungsfrage zu betreiben. Sein erfter Schritt und Besuch galt dem öfterreichischen Präsidialgesandten Freiherrn von Protesch, mit dem er sogleich verabredete, wie die Sache beim Bund behandelt werden sollte. Bismard fühlte sich dadurch verlett, daß ein Landsmann und so alter Bekannter von ihm, wie Larisch es war, sich mit seinem Anliegen zuerst an das Präsidinm und nicht an den preußischen Gesandten gewendet Auch in der orientalischen Frage wußte Bismarcks Kollege von der Botsdamer Regierung für Breugen feinen andern Rat, als vollständigen Un= ichluß an Defferreich, und sprach sich in bem Sinne Bismaret gegenüber aus, Oefferreich werde Altenburg an Sachsen schenken, wenn Altenburg nicht mit Desterreich stimme. Bismard stellte bem Minister Freiheren v. Manteuffel anheim, die Autorität des Oheims zu benüten, "um dem Beren Reffen das preußische Bewußtsein neu zu beleben. "Ich will ihm eben meinen Gegenbesuch machen und das meinige auch zu jenem Zwecke thun."

Die Berufung Bismarcks in das Ministerium erfolgte hauptsächlich auf Betreiben des Kriegsministers v. Roon. Im Jahre 1862, es wird im Mai gewesen sein, kam Bismarck von Petersburg nach Berlin, und es handelte sich jetzt darum, ihn dem Könige als Ministerkandidaten plausibel zu machen.

Vorher besprachen Roon und der Fürst von Hohenzollern den Wechsel auch noch mit dem zufällig in Berlin anwesenden Minister v. Larisch. Letzterer glaubte, daß Bismarc als auswärtiger Minister der geeignete Mann sür den Fall sei, daß der König zu bewegen sei, ein ernstes Wort, eventuell mit militärischen Rachdruck, mit Desterreich zu sprechen. Das innere Ressort hätte Larisch lieber anderen Händen anwertrant gesehen. Wenige Minuten nach dieser Unterredung, die im Hause des Kriegsministers Roon stattsand, traf Larisch mit Bismarck im Salon von Frau v. Roon zusammen.

Während des Frankfurter Fürstentages 1863 hielt v. Larisch dem König von Preußen im Salonwagen zwischen Darmstadt und Aschaffenburg einen Vortrag auf Veranlassung Bismarck und in dessen Gegenwart.

Vor Ausbruch des Krieges von 1866 wurde Larisch von seinem Herzog nach Berlin geschickt, um sich zu vergewissern, ob der Wassengang zwischen Cesterreich und Preußen eine definitiv beschlossens Sache sei. Zuerst wurde Larisch an Hern v. Thile verwiesen, der demselben Ausschlässe über Bismarcks Politik gab. Nach zwei Stunden erfolgte der Empfang bei Bismarck. Larisch erklärte dem Ministerpräsidenten, der Herzog habe gegen das ihm von Preußen vorgeschlagene Bündnis Bedenlen, weil der Bundestag dadurch an die Luft geseht würde. Er, Larisch, habe dem Herzog den Anschluß an Preußen als

<sup>\*)</sup> Band IV, Seite 234.

Bedingung des Berbleibens der preußischen Stabsoffiziere in Altenburg und feines eigenen Berbleibens im Amte gestellt. Bismard bemertte, der Mönig habe bereits direft ein Telegramm an den Bergog in Altenburg gerichtet, nach deffen Empfang an einem Nachgeben des letteren und dem Berbleiben von Larisch im Unite nicht mehr zu zweiseln sei. Nachdem die politische Unterhaltung erledigt war, führte Bismarck Herrn v. Larisch zu Tisch, wobei ihm der Platz neben herrn v. Kendell angewiesen wurde. Nach dem Diner machte Bismard Larisch vertrauliche Mitteilungen über den Stand der Verhandlungen mit Defterreich und seine dem Grafen Rechberg gegenüber in der schleswigholsteinschen respektive banischen Kriegsfrage beobachtete Politik. 2013 Larisch seine Bermunderung darüber ausdrudte, wie er Desterreich zu einer militärischen Rooperation gegen Danemard in der ichleswig-holfteinschen Sache vermocht hätte, erzählte Bismarc beim Rauchen einer Cigarre folgendes: "Ich habe den Grafen Rechberg an ein Zwiegespräch über dieselbe Frage in der Zeit des Frankfurter Bundestags erinnert. Wir ritten damals spazieren und unterhielten uns eben über jenes politische Problem, als wir plöglich vor einem breiten Graben ankamen. Ohne mir's lange zu überlegen, gab ich dem Pferde die Sporen, sette über den Graben und rief dem mir erstaunt nachsehenden, auf der andern Seite des Grabens gurudgebliebenen Grafen gu: , Seben Sie, jo wird es Preußen machen, wenn Gie nicht alliert mit demfelben gegen Dane= mark vorgeben."

Den vom 15. Dezember 1866 bis 7. Februar 1867 mährenden Konsferenzen zur Beratung der norddeutschen Bundesverfassung wohnte auch Larisch bei. Derselbe münschte in die Verfassung des Norddeutschen Bundes:

- 1. das monarchische Prinzip bei Festsetzung der Präsidialbefugnisse reiner zum Ausdruck zu bringen, und
- 2. nicht bloß die Einheitlichkeit der materiellen Interessen, sondern auch durch Gründung einer Afademie der Wissenschaften respektive allgemeine Borsichriften für das Universitätswesen, für die einheitliche Fortentwicklung des höheren deutschen Kulturlebens in welchem die fräftigsten Wurzeln der deutschen Einheitsbestrebungen lägen Sorge zu tragen.

Bismard ging über diese Anregungen zur Tagesordnung über, indem er die Borschläge als "Prosessorenweisheit" bezeichnete.

Anfangs 1867 machte v. Larisch den Versuch, eine freiwislige teilweise Mediatisirung der thüringischen Kleinstaaten ins Werk zu setzen. Unter Zustimmung seines Herzogs dachte er sich die Ausssührung so, daß sich die gesdachten Staaten unter Abgabe der höheren Gesetzgebungsrechte und der ausswärtigen Politik an den Bund ganz auf die kleinen Regierungsrechte zurückziehen sollten. Als dieses Projekt an dem Widerspruch der Agnaten des herzoglichen Hauses gescheitert war, reichte v. Larisch den Antrag auf Demission als altenburgischer Minister ein und reiste demnächst nach Berlin, um in einer Andienz

bei Bismarc festzustellen, welches seine Aussichten in Preußen für den Fall der Genehmigung seines Abschiedsgesuches in Altenburg seien.

#### 7. Reuß j. S.

#### Regierungsrat Runge.

Kunze, Morik, gebürtig aus Zenlenroda, widmete sich nach Besuch des Lyceums in Greiz und des Gymnasiums in Gera vom Jahre 1835 an dem Rechtsstudium in Jena, trat im Jahre 1838 in den Staatsdienit des Fürstentums Meuß ä. L., arbeitete bei den Nemtern Obergreiz und Oblau, dann bei dem Kriminalgericht in Gera, erhielt im Jahre 1850 die Stellung eines Amtmannes und im Jahre 1852 das Prädikat "Kriminasrat", und wurde im Jahre 1862 zum ersten Regierungss und Konsistorialrat ernannt. Im Jahre 1878 ward ihm das Prädikat "Geheimrat" beigelegt. In demselben Jahr starb er, im sechzigsten Lebenssiahr stehend, plößlich an Hirichsge.

Dem Bundesrat des Nordbeutschen Bundes gehörte er ebenso wie demjenigen des Deutschen Meichs an, ersterem in der Zeit vom 25. Januar 1870 bis 3. Juni 1870, setterem vom 1. Oftober 1874 bis 8. Mai 1875. Er hat da wie dort eine aktive Wirkssamkeit entsaltet, ist aber, soviel man weiß, zu dem Neichskanzler weder in nähere gesichäftliche noch soziale Beziehungen getreten.

#### Geheimrat Meujel\*)

(geboren 5. Juli 1832)

versah die Funttion eines Bundesratsbevollmächtigten vom 20. Juni 1870 bis zu seinem Austritt aus dem reußischen Staatsdienst (1874). Daß Mensel zu Bismarc in nähere geschäftliche oder soziale Beziehungen getreten sei, ist nicht bekannt geworden.

<sup>\*)</sup> Mensel, Etto Theodor, gebürtig aus Wermsdorf, wurde im Jahre 1870 als Gerichtsamtmann zu Angustusburg (Königreich Sachsen) zur Stelle des Regierungs- und konfistorialpräsidenten in Greiz berusen, aus der er im Jahre 1874 freiwillig wieder aussichied, um in den Staatsdienst seines Heimatlandes zurüczustehren. Er wurde zunächst zum Antschanptmann in Plauen ernannt und bekleidete demnächst mit dem Titel "Gebeimrat" die Direktorstelle der dritten Abteilung des Ministeriums des Junern in Dresden.

#### II. Abschnitt.

# Die Arbeiten des Zundesrats des Norddeutschen Zundes in seiner letzten Selsion.

#### 1. Mundesgesetigebung (Artifel 2-5 der Berfaffung).

Unterstützungswohnsit. Als Bismard Ende 1869 dem Bundesrat den umgearbeiteten Entwurf des Gesetze vorlegte,\*) fand sich der Bundestangler zu dem in der Geschichte der Bundesgesetzgebung bisher unerhörten Borbehalte veranlagt, daß das Prafidium den Gesetzentwurf gleichsam auf die Inftruktion des Bundesrats bin vorlege, feine Abstimmung über denfelben im Blenum aber sich vorbehalte, da das Geset dem Bedürfnisse nicht völlig entspreche, die sehr verschiedenartigen Bestimmungen der Territorialgesetze über Erwerb und Berluft des Beimatsrechts und der damit im innigsten Zusammenhange stehenden Berbindlichkeit zur Urmenpflege endlich burch ein Bundengejet auszugleichen. Die Auffassungen der Majorität und Minorität des Ausschusses fanden auch in diesem Jahre keine Ausgleichung. Das Prasidium hatte den Bersuch nicht erneuert, die preußische Armengesetzgebung von 1843 auf die Bundesstaaten ausjudehnen; es hatte sich den konsultatorischen Beschlüssen des Bundegrats vom 23. April 1869 gefügt und einen im wesentlichen nach diesen Beschluffen redigirten Entwurf vorgelegt. Der Erwerb des Unterstützungswohnsiges durch Zeitablauf follte geftattet werden, aber nur von Staat zu Staat, fo daß die Bartikulargesetzgebungen den Ungehörigen der einzelnen Bundesstaaten gegenüber in Rraft blieben. Bon einem Eingriffe der Bundesgesetzgebung in die Partifulargesetzgebung konnte demnach kanm die Rede sein; wenigstens trat die lettere nur den Angehörigen eines Bundesstaates gegenüber außer Kraft, wenn sie in dem andern ihren Aufenthalt nahmen. Aber die Mehrzaht der fleinen Staaten fuhr fort, die Armengesetzgebung und den Gothaer Bertrag als ein noli me tangere der Bundesgesetzgebung gegenüber zu betrachten.

Nach der bisherigen Praxis des Bundesrats wurden Kompetenzbedeuten einzelner Regierungen durch eine Abstimmung nach § 78 der Bundesversassung erledigt, das heißt sobald die Majorität von  $^2/_3$  der Stimmen sich für die Kompetenz in specie für den in Diskussion stehenden Punkt aussprach, — wie

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 212,

zum Beispiel bei dem sächsischen Vorschlage wegen des BundessCberhandelssgerichts — so war die Ansechtung beseitigt. So stellte auch Medlenburg, als es in der Sizung des Bundesrats vom 23. April 1869 zur Abstimmung über den Ansschußbericht über die erste Vorlage fommen sollte, den Antrag, darüber abzustimmen, ob nicht zur Annahme eines den Artikel 3 Alinea 3 und 4 absändernden Gesetzentwurfs nach Artikel 78 der Bundesversassung eine Stimmensmehrheit von mindestens zwei Tritteln Stimmen im Bundesrat erforderlich sei. Tas Präsidium hatte damals mit Rücksicht auf die prinzipiellen Bedenken gegen die Vorlage von der Abstimmung Abstand genommen; aber in den dieszährigen Ausschußwerhandlungen hatte der mecklenburgische Bevollmächtigte bereits die Wiederholung seines Antrages in Aussicht gestellt. Das Resultat einer solchen Abstimmung war kaum zweiselhast; Sachsen, Mecklenburg, Hessen, Hamburg, Bremen und eine Reihe der kleinen Staaten bestritten aus mannigsachen Gründen die Kompetenz der Vundesgesetzgebung.\*)

Im Plenum des Bundesrats behielt zwar die preußische Auffassung gegen die Ausschußanträge in manchen Stücken die Oberhand, dagegen wurde der Grundsatz angenommen, daß die Unterstützung erst durch fünfjährige Orts=angehörigkeit solle erworben werden können. Damit war der ganze Entwurf in den Augen Preußens wieder wertlos gemacht und es bestand nur noch

<sup>\*)</sup> lleber die einzelnen Loten im Ansichuß ift zu bemerken: Der heisische Bevollmächtigte erflärte, die Armenverjorgung bilde an fich feinen Gegenstand der Bundesgeset= gebung; insoweit der vorliegende Entwurf die Armenversorgung im Berhältniffe von Staat zu Staat, abweichend von dem Inhalte der Gothaer Ronvention, regele, siehe eine Abanderung der Bundesverfassung in Frage. — Der medlenburgische Bevollmächtigte schloß sich diefer Erklärung an und wiederholte, daß ein Geset, welches für das gesamte Gebiet des Bundes gleichmäßige Normen über den Erwerb des Unterftühungswohnsibes aufstelle, dem Bedürfnisse entspreche. Der Entwurf enthalte Bestimmungen, welche mit dem mahren Wohle der unterstützungsbedürstigen Bevölferung sowie mit der Stellung der Staaten und der Gemeinden zu dieser Aufgabe unvereinbar jei. - Der jächsijche Bevollmächtigte stellte zur Erwägung, ob nicht in Bezug auf das Bedürfnis, beffen Abhilfe der vorliegende Entwurf bezwecke, durch das im Ausschuffe bereits beratene und angenommene Befet über den Erwerb der Bundes- und Staatsangehörigkeit die Lage der Sache eine andere geworden fei: daß nämlich die Staatsangehörigkeit an fich die natürlichste Basis der Beimatsberechtigung darstelle, sei im wesentlichen nicht bestritten worden; würde nun der Erwerb der ersteren durch die Annahme des vorgedachten Gesetzes in einer Beise erleichtert, welche für alle in einem andern Bundesstaate sich niederlassenden Bundesangehörigen kaum noch irgendwie Schwierigkeiten biete, jo ericheine es nur noch ber Anerkennung bes Capes ju bedürfen, daß mit Erlangung ber Staatsangehörigfeit zugleich bas Beimatsrecht erworben werbe, um den Erlaß eines besonderen Gesetes über Erwerb des Unterstützungswohnsites entbehrlich zu machen. Er stellte schließlich ben Untrag, eine Bestimmung bes Inhalts: "Mit der Staatsangehörigkeit wird stets zugleich das Heimatsrecht erworben", zum Gesetze zu erheben, welche entweder dem Gesetze über Freizugigfeit vom 1. November 1867 § 11 angehängt ober auch in bem Besetze über Ermerb ber Bundes- und Staatsangeborigfeit Plat finden fonne.

die Hoffnung, daß der Reichstag ihn wieder zwedentsprechend umgestalten werde. Diese Erwartung hat sich denn auch erfüllt.

Als es sich darum handelte, die Zustimmung des Bundesrats zu den Besichlüssen des Reichstags zu erhalten, wehrte sich hiegegen eine aus den Stimmen von Sachsen, Hessen, Mecklenburg, der beiden Schwarzburg, Reuß älterer Linie, Sachsen-Beimar, Hamburg und Bremen gebildete Minorität auf das lebshafteste. Dieselbe hielt daran sest, daß die Beschlüsse des Reichstags, insosern sie über den ursprünglichen Entwurf hinaus eine Art von Berwaltungsgerichtsshof geschaffen hatten, eine Berfassungsänderung involvirten.\*) Bei einer Stimme weniger auf der einen und bei einer mehr auf der andern Seite, also bei 28 gegen 15, wäre die Frage, ob eine Verfassungsänderung vorlag, bejaht worden. Aber Glück und Jususs sine Lerfassungsänderung vorlag, bejaht worden. Aber Glück und Jususs sine Lerfassungsänderung vorlag, bejaht worden. Aber Glück und Jususse zus Leite, und so wurde diese wichtige Reform für den Bund gerettet.

Die Annahme des Gesetzes vom 6. Juni 1870 (Bundes=Gesetzhl. S. 360)\*\*) erfolgte mit 29 gegen 14 Stimmen.

<sup>\*)</sup> Mit Recht machte die "B. A. E." darauf aufmertsam, daß es unmöglich dem Bunderrat freistehen fonne, jede beliebige Frage ju einer Verfassungsfrage zu machen und bas Zustandefommen eines Gesetses an die erschwerende Bedingung einer Zweidrittelmehrheit im Bundegrat zu fnüpfen. Das Blatt fagte darüber: "Wir muffen unfererseits erklären, daß wir feiner einzelnen Bundesregierung, ja sogar dem gangen Bundesrat jelber nicht die Befugnis zugestehen können, allein und ausschließlich darüber zu entscheiden, ob ein Beset eine Verfaffungsänderung enthalte oder nicht. Die Bundesverfaffung weist dem Bundegrat eine folche Kompetenz nicht zu; sie stellt nur fest, daß Verfassungsveränderungen im Wege ber Gesetgebung erfolgen, das heißt vom Reichstag mit einfacher Mehr= beit beschloffen werben fonnen, daß dagegen zu benselben eine Mehrheit von zwei Dritteln der im Bundegrat vertretenen Stimmen erforderlich ift. Nirgends steht in der Bundesverfassung eine Silbe barüber, daß ber Bundesrat als solcher die Kompeteng hat, zu beschließen, daß diese oder jene Bestimmung in einem Gesetze, welches ihm zur Genehmigung vorliegt, implicite eine Berfaffungsveränderung enthalte und also nur mit Zweidrittelmajorität genehmigt werden fonne. Es steht nicht in bem Belieben bes Bundesrats, jede beliebige Frage zu einer Berfassungsfrage zu machen; die Mitwirkung des Reichstags würde sonst in diejer Beziehung auf Rull reduzirt werden. Für uns ift es gang unzweifelhaft, daß Reichstag und Bundesrat darüber einig sein muffen, ob ein Geset implicite eine Berfaffungsveränderung enthält oder nicht; jedenfalls muß verlangt werden, daß im Reichstag, bevor er seine definitiven Beschluffe über einen Gesetzentwurf faßt, von seiten des Bundesrats eine formelle Ertlärung darüber abgegeben wird, ob einzelne Bundesregierungen bei ber einen oder andern Bestimmung des Gejetes die Rompetengfrage anzuregen beabsichtigen, nachträglich, nachdem der Reichstag seine definitiven Beschlüsse gesaßt bat, sind derartige Kompetenzbedenken durchaus unzulässig und die einfache Mehrheit des Bundesrats genügt, um durch ihre Bustimmung das vom Reichstag beschloffene Befet perfett au machen."

<sup>\*\*)</sup> Zu Protofoll wurde schließlich das allseitige Einverständnis der Bundesregierungen darüber fonstatirt, daß die im § 38 bezeichnete "Spruchbehörde" nicht notwendig eine follegialische zu sein brauche, und daß die im § 52 vorbehaltene anderweite Regelung

Beseitigung der Doppelbesteuerung. Der Ausschuß des Bundes= rats für Roll- und Steuerwesen und der Spezialausschuß für den Gesetentwurf über den Unterstützungswohnsitz erstatteten ihren gemeinschaftlichen Bericht über den von Bismaret vorgelegten Gesetzentwurf.\*) Aus dem Bericht ging hervor, daß bei der Beratung der Ausschüffe allseitig anerkannt wurde, wie notwendig eine Abstellung der mit der Doppelbesteuerung verbundenen Uebelftände fei. Bon dem heffischen Bevollmächtigten wurde jedoch hervorgehoben, daß, wenn seine Regierung sich auch der Tendenz des Entwurfs im allgemeinen anichlöffe, fie doch nicht anerkennen könne, daß die Berangiehung der Bundes= angehörigen zu den diretten Steuern der einzelnen Staaten verfassungsmäßig ein Gegenstand der Bundesgesetzgebung sei. Der Bundesrat sollte vielmehr nur in der Richtung mit der Angelegenheit sich befassen, daß er auf Berbeiführung einer bezüglichen Berftändigung zwischen den Regierungen himwirke. Der medlenburgifche Bevollmächtigte ertlärte fich mit diefer prinzipiellen Auffaffung einverstanden, verzichtete jedoch auf eine prattische Berfolgung des Widerspruchs. Die überwiegende Mehrheit der Bevollmächtigten erklärte sich jedoch dahin, daß auf die Vortage einzugehen sei. Es wurde dann in eine Spezialdiskussion eingetreten und schließlich die Borlage mit einigen Abanderungen angenommen. Gefet vom 13. Mai 1870 (Bundes-Gefethl. S. 119).

Gewerbebetrieb im Umberziehen. Nach § 57 der Gewerbeordnung von 1869 fonnte auch Ausfändern der Gewerbebetrieb im Umberziehen gestattet werden und war der Bundesrat besugt, die in dieser Beziehung nötig erscheinenden Bestimmungen zu treffen. Behufs desinistiver Regelung dieser Angelegenheit wurde durch eine Vorlage Bismarcks der

ber Kompetenz des Bundesamts nicht im Wege der einsachen Bundesgesetzung würde zu geschehen haben. Der lette Beschluß drückt also die Auffassung der Bundesregierungen aus, daß diese anderweite Kompetenzbestimmung des Bundesamts für das Heimatswesen eine Aenderung der Bundesversassung enthalten würde.

<sup>\*)</sup> Herr v. Hollenser, fürstlich schwarzburgischer Wirklicher Geheimer Rat a. D. und tönigl. prenkischer Landrat 3. D. veröffentlichte in Tresdener Blättern nachstehenden an ihn ergangenen, in Kohls Bismarck-Regesten nicht erwähnten Erlaß: "Berlin, 4. August 1869. Ener Hochwohlgeboren erwidere ich ergebenst auf die gesällige Zuschrift vom 26. vorigen Monats, in welcher Sie sich über die gleichzeitige Heranziehung zu der Einfommensteuer in verschiedenen Bundesstaaten beschweren, daß diese Doppelbesteuerung in der weder durch die Versassing noch durch die bisherige Gesetzgebung des Bundes berührten inneren Steuerzgeschung der einzelnen Bundesstaaten begründet ist. Tie Beseitigung der aus dem gegenswärtigen, allseitig als unbeschiedigend anerkannten Zustande sür die Bundesangehörigen solchen Nachteile ist in das Auge gesast, so daß eine Regelung des Gegenstandes, sei es auf dem von den Regierungen Prenkens und Sachsens betretenen Wege der Vereindarung zwischen den einzelnen Bundesstaaten, sei es auf dem Wege der Bundesgesetzgebung, als in Aussicht stehend bezeichnet werden kann. Die Anlagen sind ergebenst wieder beigefügt. Der Kanzler des Nordbeutschen Bundes. In Vertretung: Delbrück."

Ausschuß des Bundesrats für die Gewerbeordnung mit diesem Gegenstand be- schäftigt.\*)

Arbeiterkassen. Berschiedene Maßregeln denteten darauf hin, daß Bismard den Bundesrat demnächst mit einer einheitlichen Regelung der Ar-

<sup>\*)</sup> Der Ausschuß einigte sich zu folgenden Antragen: Die für die Bulaffung von Ausländern zu treffenden Bestimmungen find, so weit thunlich, durch Bereinbarung mit den einzelnen hierbei in Betracht fommenden Regierungen festzustellen, und zwar burften bei diesen Bereinbarungen folgende Grundfate als Anhalt zu nehmen sein: 1. Der Gewerbebetrieb im Umberziehen joll im allgemeinen den Ausländern gang in derselben Weise gestattet werden, wie er den Inlandern freisteht. 2. Indessen sollen gunachst die Bedingungen maßgebend sein, unter welchen der Betrieb den Ausländern in ihrem Beimatsstaate zusteht, da es im Interesse des Bundes nötig erscheint, sich hinsichtlich der gugulaffenden ausländischen Saufirer mindeftens die gleichen Garantien zu fichern, welche die beimatliche Regierung als Vorbedingung des bortigen, inländischen Saufirens ersorderlich halt. 3. Personen, deren Ausweisung aus dem Bundesgebiet oder aus einem Teile besjelben gerechtsertigt erscheint, darf auch der Aufenthalt daselbst zum Gewerbebetriebe von Anfang an versagt oder die erteilte Erlaubnis dazu später wieder entzogen werden. Mur mit dieser Beschräntung findet § 60 ber Gewerbeordnung, welcher unter anderem bestimmt, daß die Erneuerung des Legitimationsscheines nicht versagt werden dars, jo lange die im § 57 bezeichneten vier Erfordernisse vorhanden find, auf Ausländer Amvendung. 4. Der ausländische Hanfirer bat bei der kompetenten Beborde im Bunde einen Legitimationsschein auszuwirfen, auch wenn es fich um den Bertauf oder Ankauf rober Erzeugniffe der Landund Forstwirtschaft, des Garten- und Obstbanes handelt. Im lotalen Grenzverlehr fami von dem Erfordernisse des Legitimationsscheins abgesehen werden. 5. Die Ausländer find benfelben Beschränfungen unterworfen, wie die inlandischen Saufirer, jum Beispiel Schauipielergesellichaften. - Ausländern sollen übrigens in allen biesen Beziehungen feine perjönlichen Rechtsansprüche und eigentliche Rechtsmittel eingeräumt werden; die Bereinbarungen begründen Recht vielmehr nur zwischen den beteiligten Regierungen. Beschwerden fann hingegen ber Ausländer bei ber fompetenten boberen Beborbe anbringen. Ausschuß ichlaat ferner vor, daß zur Ausstellung des Legitimationsscheins die böberen Bermaltungsbehörden, deren Bermaltungsbezirfe an das Beimatland bes den Legitimationsichein nachsuchenden Ausländers angrenzen ober von letterem bei seinem Eintreten in das Bundesgebiet zuerst betreten werden, berechtigt sein sollen, daß aber Angehörigen der indlich des Mains gelegenen beffischen Landesteile der Legitimationsschein auch von einer boberen Verwaltungsbeborde der Proving Oberbeffen erteilt werden fann. Dagegen fann die Erteilung von Legitimationsscheinen für den Auftauf und Berkauf jelbit gewonnener Erzeugniffe der Bagd und des Midfanges jowie für den Bertauf felbst verfertigter Bare, die zu ben Gegenständen des Wochenmarktverfehrs gehören, den Unterbehörden überlaffen bleiben. — Die von den bezeichneten höheren Berwaltungsbehörden erteilten Legitimationsiceine berechtigen den Ausländer zum Saufiren im ganzen Bundesgebiete, auch wenn eine Bereinbarung mit seiner Heimatsregierung nicht besteht. Der Schlugantrag bes Unde ichuffes ging babin, daß seinerzeit eine Zusammenstellung der in den einzelnen Bundesländern jur Ausstellung von Legitimationsscheinen an Auslander für das gange Bundesgebiet besugten Beborden angesertigt und durch das Bundesgesethlatt veröffentlicht werde. Die Bereinbarungen mit den fremden Regierungen sollten zwar von dem Präfidium unter Zustimmung bes Bundesrats abgeschloffen werden, fie waren aber feine eigentlichen Staatsverträge, und bedurften beshalb auch nicht ber Benehmigung bes Reichstags.

beitertassen besassen wollte. Ich rechne dahin eine Bundesratsvorlage, betreffend die Unterstüßungskassen sür Beamte und Arbeiter der Eisenbahnen innerhalb des Bundesgebiets, und ein Ersuchen des Kanzlers an die Bundesregierungen, ihm eine Uebersicht über die bestehenden Krankens, Hilfsund Begrähniskassen, ihm eine Uebersicht über die bestehenden Krankens, Dilfsund Begrähniskassen sie für Gesellen, Gewerds gehilfen und Fabrikarbeiter am Schlusse des Jahres 1868 zu geben, also namentlich möglichst vollständige Angaben über die Jahl dieser Kassen, über die Gesamtzahl ihrer Mitglieder, über die Höhe der im Jahre 1868 gezahlten Beiträge der Arbeitgeber und Arbeiter, über die in demselben Jahre gezahlten Unterstüßungsungsuns selbsten und Verwaltungstosten und über den Vermögensstand am Jahresschlusse. Die Maßregel des Bundeskanzlers bezog sich augenscheinsch auf die vom Reichstag angenommene Resolution, daß in der nächsten Seision Normativbedingungen für derartige Kassen aufgestellt werden möchten.

Berficherungswefen. Auf den Antrag des Königreichs Sachfen, dahin lautend: Der Bundegrat wolle auf Grund von Artikel 4 der Bundegverfassung die möglichst baldige Erlassung eines das gesamte Bersicherungs= wesen betreffenden Gesetzes, durch welches, ohne die Versicherungsgesellschaften unnötig zu belästigen, den Bersicherten für die Erfüllung ihrer Unsprüche und gegen einseitige Auslegung der Bersicherungsbedingungen ausreichende Garantie geboten wird, beschließen und wegen Ausarbeitung eines Entwurfs dazu Bortehrungen treffen, erflärte der stellvertretende Borfibende Delbrud in der Sibung des Bundesrats vom 10. Juni 1870: durch den vom Bundesrat gefaßten Beschluß vom 1. Märg 1870 sei das Bundestangler-Amt mit der Bearbeitung eines das Berficherungswesen betreffenden Gesetzentwurfs bereits befaßt. zur Vorbereitung des Entwurfs gesammelte Material sei jett nabezu vollständig vorhanden und unterliege zur Zeit der Sichtung. Es werde bestimmt beabsichtigt, dem Bundegrat bei seinem im herbste bevorstehenden Wiederzusammen= tritt den Gesetzentwurf vorzulegen. Mit Rücksicht auf diese Erklärung beschränkte sich der sächsische Bevollmächtigte auf den Ausdruck des Wunsches wegen thun= lichfter Beichleunigung.

Maaß = und Gewicht kordnung. Gine Vorlage Bismarcks bezweckte, daß die Gewichte und Maaße der süddentschen Staaten, welche die neue Maaß und Gewichtsordnung des Norddentschen Bundes bei sich einsührten, auch im Norddentschen Bunde volle Giltigfeit haben sollen, natürlich unter der Bedingung der Reziprozität. Geseh wegen Ergänzung der Maaß= und Gewichtsordnung für den Norddentschen Bund vom 10. März 1870 (Bundes-Gesehl. S. 46).

Münzenquete.\*) Der Ausschuß des Bundesrats für Handel und Berstehr beschloß, beim Bundesrat folgende Anträge zu stellen:

<sup>\*)</sup> Egl. oben E. 218.

1. Den Ausschuß für Sandel und Bertehr zur Anstellung der Enquete über die bei der Ordnung des Müngwejens in Betracht fommenden Berhalt= niffe durch Heffen, Braunschweig und Lübed zu verstärten. (Der Ausschuß bestand aus Preußen, Sachsen und Hamburg [Bremen].) 2. Die einzelnen Bundesregierungen zu ersuchen, daß sie in möglichst furger Grift dem Bundes= fanzler diejenigen Personen bezeichnen, welche sie für vorzugsweise geeignet erachten, über die hier in Betracht fommenden Berhältniffe Ausfunft zu erteilen, und solche veranlaffen, auf eine von dem Ausschuffe an sie ergehende Aufforderung gegen Bergütung der Reijekosten und Gewährung von Tagegelbern jich behufs ihrer Befragung nach Berlin zu begeben; 3. den verstärften Husichuß zu ermächtigen, die von den Bundesregierungen bezeichneten Versonen au ihrer Vernehmung unter Mitteilung derzenigen Punkte einzuladen, auf welche diese Bernehmung zu richten sein würde; 4. den Ausschuß zu ermächtigen, außer den von den Regierungen benannten Berjonen auch noch solche anguhören, deren Vernehmung im Laufe der Enquete sich als wünschenswert heraus= stellen möchte.

Der Ausschuß fügte den Anträgen eine Zusammenstellung von Fragen und Erwägungen bei, welche bei Vornahme der Enquete in Betracht zu ziehen sein dürften.\*)

Der Bundesrat beschloß, den Bundesfanzler zu ermächtigen, auf den September eine Konferenz von Sachverständigen in der Münzfrage einzuberusen, und für den Fall, daß die süddeutschen Regierungen den Bunsch zu erkennen geben, sich an der Enquete zu beteiligen, gegenüber diesen Regierungen in ders selben Beise zu versahren, wie dies den Bundesregierungen gegenüber geschehen soll, das heißt den Delegirten der süddeutschen Regierungen dieselben Rechte einzuräumen, welche die Regierungen der Staaten des Norddeutschen Bundes anzusprechen haben.

Papiergeld. Bei Beratung des vom Reichstag beschlossenen Gesetzentswurfs, betreffend die Ausgabe von Papiergeld, beantragte der Staatsminister Delbrück, als Reservent des Ausschusses, in der Sitzung vom 10. Juni 1870,\*\*) dem Gesetzentwurfe die Zustimmung zu erteilen. Der sächsische Besvollmächtigte erklärte die baldige desinitive Regulirung der Angelegenheit sür

<sup>\*)</sup> Die betreffenden Fragen sind abgedruckt in der "National-Zeitung" Nr. 259 vom 8. Juni 1870.

<sup>\*\*)</sup> In der Sitzung vom 3. Juni, wo es wegen mangelnder Instruktion mehrerer Bevollmächtigten noch zu keiner Beschlußsassung kam, sah sich die medlenburg-schwerinsche Regierung veranlaßt, die unterm 30. Mai versügte Ausgabe von Rentereikassenschen gegen Einziehung der verzinslichen sogenannten Rentereianweisungen zu entschuldigen. In Bertretung des abwesenden Bevollmächtigten, Staatsrats v. Bülow gab vor Eintritt in die Tagesordnung der hesssische Bevollmächtigte, Geheimer Legationsrat Hosmann, nachsolgende Erklärung ab: Bei der mecklendurg-schwerinschen Regierung habe schon seit längerer Zeit der Beschluß sestgestanden, die durch Berordnung vom 24. Juni 1868 zum Betrage von

febr munichenswert. Der fragliche Entwurf fonne zwar insoweit, als er Diesen der Bermaltung angehörigen Gegenstand ber Bundengesetzgebung überweise, nicht als erwünscht bezeichnet werden, doch wolle man sächsischerseits Dem Entwurfe in der Boraussetzung, daß das badurch herzustellende Interimisti= tum baldigst durch die gedachte definitive Regulirung der Cache sich erledigen werde, nicht entgegen treten. Der heffische Bevollmächtigte beantragte, einen Besehentwurf, betreffend die Geststellung der Grundsage über die Emission pon fundirtem und unfundirtem Papiergelde, behufs Borlage an den nächsten Reichstag auszuarbeiten, und wenn diese Borlage nicht möglich sein sollte, den jest in Rede stehenden Gesetsentwurf, jedoch unter Singufügung eines bestimmten Endtermins (etwa des 1. Juli 1872), dem nächsten Reichstag seitens der verbündeten Regierungen vorzulegen. Der stellvertretende Vorsitzende bemertte alsdann, die preußische Regierung gehe von der Boraussehung aus, daß fie burch bas projettirte Gefet nicht behindert werde, die wegen des Notstandes in Oftpreußen emittirten Darlehnstaffenscheine über den 31. Dezember 1870 binaus in Umlauf zu taffen. Dieje Ansicht fand auf teiner Seite Widerspruch. Nachdem gledann noch Unhalt für und Lippe gegen den Gesekentwurf sich er= flärt hatten, wurde zunächst der Antrag Hessens abgelehnt und darauf mit allen gegen die Stimmen von Beffen, Medlenburg-Stretig, Cachfen-Meiningen, Sachsen = Coburg, Schwarzburg = Sondershausen, Reuß älterer Linie und Lippe beichloffen, dem Gesetzentwurfe die Zustimmung zu erteiten. Gesetz vom 16. Juni 1870 (Bunden=Bejethl. 3. 50).

Ausgaben von Banknoten. Durch Vorlage eines hierauf bezüg= lichen Gesehentwurfe\*) beeitte sich Bismarck die reußische Regierung von der

amei Millionen Thalern freirten, mit zwei Brogent verzinglichen Rentereianweifungen, welche beim Bublitum wegen ihres nicht gleich bleibenden Wertes nicht beliebt feien. wieder einzuzichen und dagegen eine Million einfaches Papiergeld anszugeben. Diese bereits landesberrlich genehmigte Entschließung wieder aufzugeben, weil der Reichstag den Gesehentwurf wegen Ausgabe von Papiergeld beschlossen, babe der medlenburg - schwerinschen Regierung um so weniger geboten erschienen, als Mecklenburg bis dahin überall feinen Anteil an den Borteilen genommen habe, welche die anderen Bundesstaaten fast ohne Ausnahme badurch genießen, daß sie unverzinsliches Papiergeld in Umlauf gesett haben und als ferner die Summe, um deren Ausgabe in Papiergeld es sich hier handle, jedenfalls in feinem Misverhältnisse zu benjenigen Beträgen stebe, welche von der Mehrzahl ber übrigen Staaten in Umlauf gesetzt seien. Die mecklenburgische Regierung habe also teinen Anstand nehmen fonnen, mit der beichloffenen Magregel voranzugeben. Bemertt jei noch, daß die Rentereikaffenscheine in Apoints von 10, 25 und 50 Thalern ausgegeben wurden, daß den medlenburgischen Behörden die Pflicht auferlegt mar, diese Scheine bei den landesherrlichen Raffen für voll und als bares Beld anzunehmen, und daß auch für deren Umwechslung in bares Geld bei der Renterei Borjorge getroffen war.

<sup>\*)</sup> Derselbe untersagte bekanntlich auch ben bereits konzessionirten Banken, welche noch zu keiner Notenausgabe geschritten waren, diese, wenn sie nicht zuwor eine bundesgesehliche Genehmigung nachgesucht hatten. Bgl. den Artikel der "National-Zeitung" Nr. 137 vom

Berjuchung ju befreien, das Bundengebiet noch in letter Stunde mit ichlecht fundirtem Papiergeld zu überschütten. Bei der Beratung des Entwurfes im Bundegrat fehlte es nicht an diffentirenden Stimmen. So erflärte der Bevollmächtigte für Medlenburg-Schwerin: Infofern die Genehmigung der Landes= regierungen zur Ausgabe von Banknoten von der Zustimmung des Bundes= rats abhängig gemacht würde, ohne daß zugleich irgend welche Grundfate fest= gestellt würden, wonach bei dieser Entscheidung versahren werden solle, so würde dies zu einer weitergehenden Beschräntung der Rechte der einzelnen Bundes= staaten führen, als solches aus Nr. 4 des Artifels 4 der Bundesversassung zu folgern sei, und lägen bei einer solchen disfretionaren Befugnis Rompeteng= bedenken nahe. Er wolle aber angesichts der Notwendigkeit interimistischer Vorkehrungen für den Entwurf stimmen, wenn zuvor wenigstens im allgemeinen angemeffene Grundfate festgestellt würden, nach denen der Bundegrat im einzelnen Fall verfahren werde. Roch ftarter würden die Bedenten hervortreten, wenn das den einzelnen Regierungen zustehende Recht der Bundesgesetzgebung übertragen würde, und in diesem Falle würde er gegen den Entwurf stimmen. Bei der Abstimmung über das Ganze enthielten sich Bessen und Cachjen= Meiningen der Abstimmung.

Gesetz über die Ausgabe von Banknoten vom 27. März 1870 (Bundes= Gesetzl. S. 51).

Auf die Petition des Ausschusses des Kongresses norddeutscher Landwirte, welcher um die Ermittlung des Betrages sämtlicher Hypothefen=
schulden innerhalb des norddeutschen Bundesgebiets gebeten hatte, gab der Bundesrat einen ablehnenden Bescheid. Terselbe schloß sich dabei einem sehr eingehenden Berichte des Präsidenten Dr. Pape an, welcher ausführte, daß die beantragten Ermittelungen mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten und Weitezungen verbunden sein würden, zudem aber auch nach der Lage der im Bundesgebiete geltenden Hypothekengesetzgebung kein bestriedigendes oder zuverslässiges Resultat versprächen.

Schutz der Urheberrechte. Der aus der letzten Sesssion stammende Gesetzentwurf wegen des Urheberrechts an Schriftwerfen u. s. w. wurde an den Aussichuß zurückgewiesen, weil zu einzelnen Paragraphen Amendements gestellt worden waren.\*) Auch der Gesetzentwurf über den Schutz der Photosgraphien stieß bei der Vorberatung auf Bedenken.\*\*)

<sup>23.</sup> März 1870: Die Bundesaufsicht über Banknoten und Staatspapiergeld. 24. März 1870, Erklärung Bismarcks im Reichstag gegen den Versuch von Reuß ä. L., im Widersipruch zu den Beschlüssen des Bundesrats eine Notenbank in Greiz zu etabliren.

<sup>\*)</sup> Aus den Aussichusverhandlungen wurde berichtet, daß namentlich von Braunsichweig, Lippe und Anhalt die dreißigjährige Schutfrist (nach dem Tode des Autors) zu Gunsten einer nur zwanzigjährigen, jedoch erfolglos, bekämpft worden sei.

<sup>\*\*)</sup> Es handle sich, meinte man von einer Seite, um industrielle Erzeugnisse und es könne von einem Urheberrecht hier nicht die Rede sein.

In der entscheidenden Signing des Bundesrats vom 25. Mai 1870 er= flärte Geheimer Rat v. Könnerit, daß die sächsische Regierung, obgleich fie an und für sich weitere Ausdehnung der Kompetenz des Bundes-Oberhandelsgerichts nicht wünsche und derselben prinzipiell entgegen sei, doch im vorliegenden Falle wegen der Zweckmäßigkeit der Sache und mit Rücksicht auf die in Sachien bereits bestehenden Berhältniffe im § 32 fein Hindernis finde, dem beregten Gesethentwurfe ihre Zustimmung zu erteilen.\*) Der Bevollmächtigte für beide Medlenburg ertlärte, daß seine Regierungen bereit sein würden, der jetigen Fassung zuzustimmen, hieran jedoch durch den vom Reichstag beschlossenen § 32 zu ihrem Bedauern verhindert würden. Es sei dem Bundesrat befannt, wie die medlenburgifchen Regierungen fehr ernste Bedenken gegen die Errichtung des Oberhandelägerichts gehegt und dabei namentlich die Besorgnis zur Sprache gebracht hatten, daß durch die neue Institution die Zuständigkeit der den ein= zelnen Ländern angehörigen obersten Gerichtshöfe beschränkt und nach und nach untergraben werden würde. Diese Besorgnis finde bereits jett eine nach dem Dafürhalten des Bevollmächtigten an und für sich wie in ihren Konsequenzen sehr bedenkliche Bestätigung. Die Ueberweisung der aus dem Gesetze fliegenden Rechtästreitigkeiten, wie der nach beffen Bestimmungen zu beurteilenden Strafsachen an das Oberhandelsgericht begründe nicht nur für letteres eine bei beffen Errrichtung nicht vorgesehene Zuständigkeit, sondern entziehe zugleich den höchsten Landesgerichten einen Teil derselben, anscheinend ohne nachweislichen Brund. Und diejes Borgeben sei um so bedenklicher, als der betreffende Beichluß erft in dem allerletten Stadium der Verhandlung und Beratung gefaßt und fast gleichzeitig analoge Bestrebungen im Reichstag hervorgetreten seien.

<sup>\*)</sup> Es bestätigte sich demnach, daß auch bei dieser Gelegenheit die sächsische Regierung ernstlich bemüht war, sich gegen jede Ausbehnung der Kompetenz bes von ihr selbst ins Leben gerufenen Bundes-Oberhandelsgerichts zu verwahren. Mit welchen Gründen sie schließlich ihr Bedenken vor fich selbst beichwichtigte, barüber gab eine offiziofe Note bes "Dresdener Journal" Austunft, welche nicht zugestehen wollte, daß eine Vorstellung ber Leipziger Buchhändler die Regierung von ihrem Widerstande jurudgebracht habe. Das "Dresdener Journal" fagte: "Gewiß wird die fachfische Regierung bei den Beratungen im Bundesrate über das erwähnte Wefet das Intereffe, welches der Leipziger Buchhandel an feinem Buftandekommen hat, nicht außer acht gelaffen haben; das entscheidende Motiv für ihre Entschließung hat aber der Umstand abgegeben, daß nach der Vorschrift in § 8 sub 7 ber Ausführungsverordnung zu bem Sandelsgesethuche vom 30. Dezember 1861 Streitigfeiten über das Urheberrecht in Sachsen ber Rompeteng ber Bandelsgerichte zugewiesen find und daber den Bestimmungen in § 13 des Bundesgesetes, betreffend die Errichtung eines oberften Berichtshofs für Sandelsjachen vom 12. Juni 1869, zufolge Streitigkeiten der gedachten Urt hierlands ohnehin in letter Inftanz bei dem Bundes-Dberhandelsgericht zur Entscheidung zu gelangen haben würden." Man hat also schließlich gemeint, ba ichon nach sächnichem Rechte die Nachbruckssachen als Sandelssachen behandelt find, so andere die Unterstellung berselben unter das Bundes-Oberhandelsgericht eigentlich nichts an der Rompeteng des lettern.

Indem der Bevollmächtigte dabei daran erinnern durfe, daß es fich um eine Berfaffungsänderung handelt, und daß diese Menderung in der 19. Sigung des Bundesrats als unannehmbar bezeichnet wurde, wenn auch nach der damaligen Fassung nur aus formellen Gründen (§ 32 war nämtich - ohne zufähliche Bestimmungen über das Berfahren - als unannehmbar bezeichnet worden), so müsse er den Antrag stellen, über den § 32 abzustimmen, um zu tonstatiren, ob sich zwei Dritteile der Bersammlung für dessen Annahme aus= sprechen würden. Staaterat Buchholz (Oldenburg) erklärte, daß er trot der auch bei seiner Regierung obwaltenden Bedenken gegen den § 32 doch für die Unnahme des gangen Gesetzentwurfes zu stimmen ermächtigt sei. Freiherr v. Rrofigt (Meiningen) erklärte: Seiner Regierung gereiche die im § 32 des vorliegenden Gesetzes enthaltene Kompetenzerweiterung für das Oberhandelägericht zum Unftoß. Gleichwohl glaube fie an diejem Bedenten das Zustandefommen des Gesetzes in der festen Erwartung nicht scheitern laffen zu sollen, daß aus dieser Rompetenzerweiterung des Oberhandelsgerichts Konsequenzen für fünftige Fälle nicht werden gezogen werden. Der substituirte Bevollmächtigte für Großberzogtum Cachjen, Cachjen=Altenburg, Cachjen=Coburg, beide Comarg= burg und beide Reuß schloß sich dieser Ertlärung an. Ministerresident Dr. Krüger erklärte, daß er im Namen von Bremen und Lübed für die Unnahme Des Gesehes, im Namen Samburgs aber wegen des § 32 für die Verwerfung gu ffimmen habe. Es wurde barauf mit 38 Stimmen gegen die Stimmen beider Medlenburg und Hamburgs beschloffen, dem Gesetzentwurfe die Zustimmung zu erteilen. Der Bevollmächtigte für Beffen hatte fich wegen mangelnder Instruttion der Abstimmung enthalten. Die vom Reichstag beschloffenen Rejo-Intionen zu dem Gesete\*) wurden dem Bundestanzler=Amt überwiesen. Eine an dasselbe gerichtete, dem Bundesrat vorgelegte Gingabe des Bereins dentscher Musitalienhändler zu Leipzig vom 21. Mai, in welcher beantragt wurde, den Gesehentwurf in der Fassung des Reichstags nicht anzunehmen, wurde durch Die vorstehend gefagten Beichluffe ats erledigt erachtet.

Gesetz vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken (Bundess-Gesetzl. S. 339).

Der Gesegentwurf, betreffend den Schut von Photographien gegen unbefugte Nachbildung, wurde vom Reichstag abgelehnt, unter gleichzeitiger Resolution wegen demnächstiger Vorlage eines hierauf bezüglichen Gesegentwurfs in Gemeinschaft mit dem Gesegentwurf über die bildenden Künste und die Kunstindustrie.

<sup>\*)</sup> Die Resolution lautete auf Vorlage eines Gesetzes, welches den Ubschnitt 5 des Gesetzentwurfs (Werke der bilbenden Runfte) selbständig und dergestalt regelt, daß dabei zugleich die berechtigten Interessen der Kunftindustrie entsprechende Berücksichtigung sinden.

Literartonvention mit Frankreich. Der Bundesrat erteilte nach den Ausschußanträgen dem Präsidium die Ermächtigung zum Abschlusse einer Literartonvention mit Frankreich nach Maßgabe der Borschläge, welche Bismarch und Friesen gemeinsam dem Bundesrat unterbreitet hatten. Frankreich hatte jetzt in den prensisschen Borschlag, die sogenannte zweite Eintragung für die Nebersetzungen nach Artitel 3 der Konvention von 1862 beizubehalten, eingewilligt. Die hauptsächlichste Schwierigkeit war darnach erledigt. Gleichwohl zog sich der Abschluß der Konvention bis in das Jahr 1883 hinaus.\*)

Zie Kommission zur Ausarbeitung einer Brozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten\*\*) hatte so rasch gearbeitet, daß ihre Beratungen bereits am 20. Juli 1870 durch den Borsigenden, Justizminister Dr. Leonhardt, geschlossen werden tonnten, unter Berlesung des nachsstehenden Schreibens des Bundeskanzlers:

Berlin, den 14. Juli 1870.

Die Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs einer Zivilprozessordnung für den Norddeutschen Bund wird, wie Eure Excellenz mir mitteilten, diesen Entwurf in den nächsten Tagen vollendet haben.

Ich würde lebhaft wünschen, die Sitzungen der Kommission, welche ich am 3. Januar 1868 zu eröffnen die Ehre hatte, jest nach Beendigung ihrer mühevollen Arbeiten schließen zu können. Ich bin jedoch der Erfüllung dieses 2Buniches jo wenig sicher, daß ich Gure Ercellenz gang ergebenft zu ersuchen habe, meine Stelle zu vertreten. Ich bitte Sie, den herren Mitgliedern der Rommiffion zu fagen, daß ich der vollen Zustimmung des Bundesrats versichert bin, indem ich ihnen den lebhaften Dank der verbündeten Regierungen für die hingebende Thätigkeit ausspreche, welche sie sowohl dem großen gesetzgeberischen Werfe, zu beffen Ausarbeitung fie berufen waren, als auch anderen, im Laufe der Zeit ihnen überwiesenen Gegenständen der Bundesgesetzgebung gewidmet haben. Bier wichtige Bundesgesetze: Die Gesetze über Aufhebung der Schuldhaft, über den Lohnarrest, über die Gewährung der Rechtshilse und über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenoffenschaften, haben in den Beratungen der Kommission teils ihren Ursprung gehabt, teils ihre lette Form erhalten. Dieje Gesetze sind bereits bleibende Denkmale für die Thätigteit der Kommission, und ich vertraue, daß das soeben vollendete Werk dazu be= stimmt sein wird, ein nicht minder bleibendes Denkmal zu bilden.

> Der Kangler des Norddeutschen Bundes. n. Bismard.

<sup>\*)</sup> Konvention vom 19. April 1883 (Reichs-Befethl. C. 260).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben E. 120 und die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 169 vom 23. Juli 1870.

Der dem Bundeskanzler überreichte vollendete Entwurf bestand aus acht Büchern in 66 Titeln und 1174 Paragraphen. Borausgeschickt waren "Borsbemerkungen", betressend die Grundzüge der Gerichtsverfassung. Beigesügt war der Entwurf eines Einsührungsgesetzes. Die Beratungen der Kommission über den Zivilprozesordnungs sentwurf nahmen 390 Sizungen in der Zeit vom 3. Januar 1868 bis 20. Jusi 1870 in Anspruch. Die Protosolle wurden, 5 Quadratbände von etwa 2700 Seiten umfassend, im Manustript gedruckt und an die verbündeten Regierungen sowie an Behörden versandt.\*)

Bezüglich desselben lehnte der Justizausschuß alle Strafgesetbuch. von den verschiedenen Bundesregierungen gestellten Antrage ab, mit Ausnahme einer Modifikation der §§ 2 und 3 im Ginführungsgesetze. Die wichtigste dieser Aenderungen war der von den Regierungen des Königreichs Sachsen und des Brogherzogtums Oldenburg eingebrachte Antrag: aus dem Entwurfe durchgängig die Todesftrafe zu entfernen und an deren Stelle Buchthausstrafe zu feten, eventuell in das Gesethuch die Bestimmung aufzunehmen, daß im Königreich Sachsen und in Oldenburg auftatt der Todesstrafe Zuchthausstrafe verhängt werden fonne. Der Ausschuß erklärte sich für die Beibehaltung der Todes= ftrafe und lehnte auch den letteren Teil des Antrags ab. — Bas die Ab= ertennung des Adels betrifft, fo wollte der Entwurf diefelbe nur temporar, d. h. nur für fo lange Zeit aussprechen, als das Gericht auf Berluft der burger= lichen Chrenrechte erkennt. Demgegenüber wurde einerseits vorgeschlagen, daß, wenn einmal auf Berluft der bürgerlichen Chrenrechte, gleichviel auf wie lange, erkannt werde, dann der Verluft des Adels niemals bloß ein temporärer, sondern ftets ein bleibender sein muffe. Bon anderer Seite wollte man den Bunft wegen ber Aberkennung des Abels überhaupt gänzlich aus dem Spiele laffen. Auch hier murde der Entwurf beibehalten.

Bei der entscheidenden Beratung im Bundesrat (11. Februar 1870) wurde die Beibehaltung der Todesstrase gegen eine Minderheit von 14 Stimmen besichlossen. Der Antrag Preußens, im § 30 hinter dem Worte "Ehrenzeichen" einzuschalten: (die Abertennung der bürgerlichen Ehrenrechte bewirft den dauernden Berlust) "des Abels", wurde gegen die 20 Stimmen Preußens und der beiden Mecklenburg abgelehnt. Infolge dessen wurde dann auch im § 31 die Streichung der ursprünglichen Nr. 4, "den Abel zu führen", beschlossen. Bei der Beratung des Einführungstermins des Strasgesetzbuches und des Einführungsgesetze wurde der königl. sächssische Antrag: das Strasgesetzbuch erst dann in Kraft treten zu

<sup>\*)</sup> Außer dem gedachten Entwurfe hatte sich die Kommission aus Beranlassung des Bundestanzlers der Ausarbeitung von Gesetzentwürsen, betreffend 1. die Ausbedung der Schuldhaft, 2. die Beschlagnahme von Arbeits- und Dienstlöhnen, 3. die Gewährung der Rechtshisse, 4. die zu Gunsten der Militärpersonen eintretende Einstellung des Zivilprozessversahrens, sowie der Begutachtung des Genossenschaftsgesetzentwurfs und einer damit in Berbindung stehenden Frage in zusammen 28 außerordentlichen Sitzungen unterzogen.

lassen, wenn eine gemeinsame Strasprozesordnung für den Norddentschen Bund emanirt sein werde, gegen die 8 Stimmen Sachsen, Hessen, Meiningen, Anhalt und Hamburg abgelehnt. Vor der gesamten Abstimmung über beide Gesetze erklärte der Geheime Leg.=Nat v. Könnerit, daß daß Königreich Sachsen, obwohl zu seinem lebhaften Bedauern seine einzige der von ihm im Interesse der Sache vorgebrachten Ginwendungen gegen den Entwurf Beachtung gesunden habe, doch in Berücksichtigung des nationalen Zweckes und in der Voranssicht, daß eine Abstimmung gegen den Entwurf ohne Ersolg sein würde, nicht abfällig stimmen wolle, sich jedoch vorbehalte, auf dem im Artisel 9 der Bundesversassung gesachten Wege bei der Beratung des Reichstags seine abweichende Meinung in Betress der einzelnen Punkte, in denen Sachsen überstimmt worden ist, geltend zu machen.\*)

Die Annahme des Entwurfs erfolgte schließlich im Bundesrat mit allen gegen die drei Stimmen der beiden Medlenburg, \*\*)

Um 22. Mai nahm der Bundesrat Stellung zu dem Plancfichen Bersgleichsvorschlag wegen der territorialen Beschränkung der Todesstrafe. Nachdem sich vorab Geheimrat v. Könnerit im Namen der sächsischen Regierung für die Unnahme des Umendements ausgesprochen hatte, erklärte der eigens zu dieser Beratung von Barzin nach Berlin geeilte Bundeskanzler, die Unnahme

<sup>\*)</sup> Artifel 9 der Bundesversassung bestimmt: Zedes Mitglied des Bundesrats hat das Recht, im Reichstag zu erscheinen und muß daselbst auf Verlangen jederzeit gehört werden, um die Aussichten seiner Regierung zu vertreten, auch wenn dieselben von der Majorität des Bundesrats nicht adoptiet worden sind.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Haltung mehrerer anderen Regierungen verlautete: Mehrere Bevoll= mächtigte im Bundesrat sprachen fich teils für gangliche Beseitigung des 29. Abschnittes bes Strafgesethuches, teils für beffen Abanderung aus. Nach der Erklärung des heifischen Bevollmächtigten ging seine Regierung von der Unsicht aus, daß Urtitel 4 der Bundesverfaffung unter dem Borte "Strafrecht" nur die Gejetgebung über Berbrechen und Bergeben, nicht aber bas Bolizeiftrafrecht begriffen habe. Abgeseben biervon halte man es ans materiellen Grunden für angezeigt, die "llebertretungen" aus dem Entwurfe gang zu entfernen, da fich die polizeistrafrechtlichen Bestimmungen im allgemeinen wegen ber babei wesentlich in Betracht fommenden lokalen und territorialen Berbältniffe bei weitem mehr für die partituläre, als für eine gemeinsame Besetzgebung eignen. Die in den Entwurf anfgenommenen Uebertretungen hingen mit der großen Bahl anderer Uebertretungen, die in den Entwurf nicht aufgenommen find, auf das engste zusammen. Das Polizeistrafrecht für die letteren Uebertretungen mit dem Spftem bes durch den Entwurf aufgestellten gemeinfamen Polizeistrafrechts in Gintlang zu bringen, werde die erheblichsten Schwierigfeiten baben, bas Nebeneinandersteben verschiedener Botigeiftrafinsteme aber mit schweren Mifftanden verbunden fein. - Dedlenburg wollte ebenfalls die Entfernung des Abschnitts 29 ungefähr aus benjelben Gründen und erflärte, andernfalls gegen die Annahme bes gangen Entwurfes zu ftimmen. - Rompetenzbedenken machte der weimarische Bevollmächtigte nicht geltend, er hielt aber für angemeffen, nur solche polizeiliche llebertretungen aufzunehmen, welche zweifellos allenthalben Nachteil brachten, also die in § 356 entbaltenen Fälle.

dieses Amendements für absolut unzulässig, weil durch dessen Annahme die einheitliche Rechtsbildung innerhalb des Norddeutschen Bundes in einem der wichtigken Punkte beeinträchtigt werden würde.

Darauf sprach sich auch der Bevollmächtigte für beide Medlenburg gegen die Annahme des Amendements aus. Der substituirte Bevollmächtigte sür das Großherzogtum Sachsen erklärte: Sachsen-Weimar würde eventuell für gänzeliche Beseitigung der Todesstrase stimmen, um das Strasgesethuch zu stande zu bringen, erachte es aber vom nationalen Standpunkte aus nicht sür zulässig, daß in dieser Materie die verschiedenen Bundesstaaten verschieden behandelt werden, sobald ein allgemeines Strasgesethuch sür den Bund geschaffen werden soll. Endlich erklärte Staatsrat Buchholts: Die oldenburgische Regierung hätte dem Amendement nur dann zustimmen können, wenn durch dessen Annahme die Berständigung mit dem Neichstag erleichtert worden wäre. Da dies nach der Erklärung Prenßens nicht der Fall sei, so habe auch er gegen die Annahme des Amendements zu stimmen. Es wurde hierauf mit allen gegen die Stimmen des Königreichs Sachsen beschlossen, das Planasche Amendement sür unannehmbar zu erklären.\*)

Bei der Schlufabstimmung wurde das Strafgesesbuch im Bundesrat einstimmig angenommen. Die sächsische Regierung gab dabei die Erklärung ab, daß, obsichon die von ihr im Juteresse der Sache vorgebrachten Einwendungen und Bedenken keine Beachtung gefunden, sie doch in Berücksichtigung des nationalen Zweckes dem Gesehentwurfe ihre Zustimmung zu erteilen nicht anstehen wolle. In ähnlicher Weise hatten die Bevollmächtigten der beiden mecklenburgischen, der hessischen, der oldenburgischen und der meiningenschen Regierung ihre Abstimmungen motivirt.

Strafgesethuch für den Norddeutschen Bund vom 31. Mai 1870 (Bundesse Gesethl. S. 197).

Jurisdiftionsverträge mit Baden und Heisen gesangten in dieser Session zur Persektion und wurden vom Kanzler dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorgelegt. Vertrag mit Baden vom 14. Januar 1870 \*\*) (Bundes-Gesehl. S. 67) und mit Hessen vom 11. März 1870 (Bundes-Gesehl. S. 607).

Gerichtsverfassungs- und Konkursgesetz. Um 23. Januar 1870 richtete Bismark nachstehendes Schreiben\*\*\*) an den Bundesrat:

"In der Sitzung des Bundesrats vom 10. Juni v. J. ist beschlossen worden, dem vom Reichstag wegen Abanderung des Artifels IV. 13 der

<sup>\*)</sup> Von allerlei sonstigen Meinungsverschiedenbeiten im Bundesrat weiß Schultheß Europäischer Geschichtstalender unter 25.—28. Mai 1870 zu berichten.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die "National-Zeitung" Nr. 37 vom 23. Januar 1870 und Nr. 315 vom 10. Juli 1870.

<sup>\*\*\*)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

Bundesverfaffung gefaßten Beichlüffe, nach welchem die Bundesgesetgebung auf das gesamte bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren. einschließlich der Gerichtsorganisation sich erstrecken foll, zur Zeit feine Folge Daß diefer Gegenstand mahrend der bevorstehenden Reichstagsfession wieder angeregt werden wird, ist mit Sicherheit zu erwarten. Tritt eine folche Unregung ein, jo dürfte dem Reichstag von dem Beschlusse des Bundegrats Mitteilung zu machen und zugleich auf diejenigen gesetzgeberischen Arbeiten bin= zuweisen sein, welche zur Ausführung des Artifels IV. 13 teils bereits unternommen, teils für die nächste Zeit projektirt find. Alls Arbeiten der ersteren Rategorie sind ichon jest zu bezeichnen die in Gemäßheit der Beschlüsse des Bundesrats vom 2. Oftober 1867 und vom 5. Juni 1868 in Angriff genommenen Entwürfe jum Strafgesetbuch, zur Zivilprozegordnung und zur Straf= prozegordnung für den Norddeutschen Bund. Der erste dieser Entwürfe ift inzwijchen vollendet, der zweite seiner Bollendung nabe. Als Connex mit diesen gesetzgeberischen Arbeiten ift die Ginführung einer gemeinsamen Gerichtsorgani= sation und einer gemeinsamen Konkursordnung in Anregung gebracht worden. QBas erstere anbefangt, so ist die zur Ausarbeitung des Entwurfs einer Zivil= prozegordnung berufene Kommission bei ihren Arbeiten von der Boraussetzung ausgegangen, daß die Einführung des von ihr aufgestellten Entwurfs die Ge= richtsverfaffung innerhalb bestimmter Grenzen nach den von ihr näher bezeich= neten Grundsätzen auch endlich geregelt werde. Die Einführung einer gemein= schaftlichen Konkursordnung murde in der erften Seffion des Reichstags von dem damaligen Abgeordneten für den 8. Wahlfreis des Königreichs Sachsen, Rechtsamwalt Schreck zu Birna, zum Gegenstand einer Interpellation gemacht. Die Frage, ob es in der Absicht des Bundesrats liege, von der zur Ent= werfung einer Zivilprozegordnung niedergesetten Kommission auch eine Konturäordnung entwerfen zu lassen, mußte schon deshalb verneint werden, weil die vom Bundegrat für die Beratungen der Kommiffion festgestellten Grundlagen, der preußische und der hannoversche Entwurf, auf das Konkursversahren sich nicht erstreckten. Es wurde indes bei Beantwortung der Interpellation das Bedürfnis einer gemeinschaftlichen Konkursordnung für den Bund anerkannt und demgemäß in Aussicht gestellt, daß nach Bollendung der Zivilprozegordnung der Erlaß einer Konfursordnung werde in Unregung gebracht werden. letigedachte Zeitpunft ift nabe. Die in Aussicht stehende Ginheitlichkeit des Prozegrechts, die dadurch bedingte Einheitlichfeit der fünftigen Gerichtsverfaffung wenigstens in ihren allgemeinen Grundzügen, insbesondere aber die bereits erwähnte Einheit des Sandelsrechts, also desjenigen Gebiets, welches bei einer Kontursordnung vorzugsweise in Betracht kommt, läßt in der That auch die einheitliche Regelung des Konfurgrechts als dringend wünschenswert, wenn nicht notwendig erscheinen. Im Namen des Präsidiums beehrt sich daher der Bundes= fanzler, den Antrag zu stellen: der Bundesrat wolle sich mit der Ausarbeitung

von Entwürfen zu Bundesgesehen über die Gerichtsverfassung und über den Konkurs, vorbehaltlich der Beschlußnahme über die formelle Behandlung der ausgearbeiteten Entwürfe, einverstanden erklären.

v. Bismard."

In Betreff der Ausarbeitung einer einheitlichen Konfursordnung herrschte im Bundesrat Einstimmigteit, wenn auch Mecklenburg und Sachsen schon im voraus gegen jeden Bersuch Protest einlegten, in das Geset Bestimmungen aufsunehmen, welche sich auf das Immobiliarrecht bezogen, respettive die territorialen Hypothekenordnungen alkeriren könnten. Sogar der mecklenburgische Bevollsmächtigte erklärte es als sachgemäß, daß das Konkursversahren durch die Bundessgeschung mit den Prinzipien der Bundeszlivisprozesordnung in Einklang gebracht werde, obgleich die Erlassung einer Konkursordnung für die meckleuburgischen Großherzogtümer kein Bedürsnis sei.

Der Antrag, den Bundeskangler um Ausarbeitung des Entwurfes eines Bundesgejetes, betreffend die Gerichtsverfassung und die gerichtlichen Institutionen, zu ersuchen, stieß indessen auf den entschiedenen Widerspruch der beiden Medlenburg und Sachjens. Der medlenburgische Bevollmächtigte ertfarte, er fei angewiesen, für beide Großberzogtümer gegen die Ausarbeitung bes betreffenden Entwurfes unter hinweisung auf die dem Bunde mangelnde Rompeteng zur Erlaffung eines folchen Besetes zu ftimmen. "Die Regierungen erkennen zwar die Berpflichtung der einzelnen Bundesftaaten an, die Gericht == organisation den Forderungen der in Aussicht stehenden Bundes-Zivil- und Ariminal-Prozegordnung entsprechend einzurichten, und werden bei Ginführung dieser Prozegordnung bereitwillig die erwähnte Verpflichtung erfüllen, sie können fich aber nicht damit einverstanden ertfaren, daß die Gerichtsverfaffung als folche in den Kreis der Bundesgesetzgebung hineingezogen wird, und finden insbesondere auch eine Neberschreitung der bei Feststellung der Zivilprozegordnung einzuhaltenden Grenzen darin, wenn die Zivilprozegfommission, wie es nach der Fassung der in der Borlage des Bundesfanzlers in Bezug genommenen protofollarischen Befchluffe den Unichein gewinnt, ihr Abfeben auf die Berftellung eines oberften Gerichtshofes für den gangen Norddeutschen Bund richtet. Es wird der Einwurf der mangelnden Kompetenz schon jest um so weniger zurückgehalten werden konnen, als bei einem Gingehen des Bundegrats auf die bezügliche Borlage die Beseitigung der hochsten Gerichte der einzelnen Staaten und damit ein neuer tief greifender Ginschnitt in die ohnehin schon durch die Beschlüsse über die Errichtung des Oberhandelsgerichts beeinträchtigte Justig= hoheit der einzelnen Staaten zu befürchten sein wird." - Der fachfische Bevoll= mächtigte, Justigrat Rlemm stellte folgenden Gegenantrag: "Der Bundegrat wolle beschließen: die Zivilprozegordnungafommission ift zu beauftragen, die= jenigen gemeinsamen Borichriften über Organisation der Gerichtsbehörden in die Bivilprozegordnung felbst oder das Einführungsgesetz aufzunehmen, welche erforderlich sind, damit die Bestimmungen der Zivilprozesordnung gehandhabt werden fönnen." Der Antrag wurde indessen abgelehnt und der Präsidial= antrag in der oben mitgeteilten Fassung mit Stimmenmehrheit angenommen. Die weitere Beschlußfassung über das für die Prüfung und Feststellung der Ent= würse inne zu haltende Bersahren behielt sich der Bundesrat bis nach vollendeter Ausarbeitung derselben vor.

Die Vertigstellung beider Entwürfe zog sich bis 1873 hinaus.

Auf den die Militärgerichtsbarkeit betreffenden Reichstagsbeschluß wurde beschlossen, zuvörderst die Feststellung der allgemeinen Strafprozesordnung abzuwarten.

Ausslieferungsverträge. Von zwei Ausslieferungsverträgen, mit denen der Kanzler den Bundesrat beschäftigte, fam nur der mit Besgien (Bertrag vom 9. Februar 1870, Bundes-Gesethl. S. 53) zu stande.\*) Der mit Spanien fam erst im Jahre 1878 zur Perfestion (Bertrag vom 2. Mai 1878, Reichs-Gesehl. S. 213).

Aftiengesellschaften. In dem bezüglichen Gesetzentwurse aus der vorigen Session\*\*) hatte Preußen für den Wegsall der staatlichen Genehmigung Ersat in Normativbestimmungen gesucht, die sich teils auf die Begründung, teils auf die Verwaltung der Gesellschaften bezogen. Gegen diesen Entwurs erhob sich eine lebhafte Opposition einerseits von Sachsen, welches der Ansicht war, daß die Bundesgesetzgebung sich entweder des ganzen Genossenschaftes (Vereinse) Wesenschaften und die privatrechtliche Stellung aller Arten von Genossenschaften in einem umfassenden, auf dem nämlichen Prinzip beruhenden Bundessessichten müsse, oder auf ein weiteres Vorgehen auf diesem Gebiete überhaupt verzichten müsse, \*\*\*) andererseits von Hamburg, Vremen, Lübeck und Oldenburg. In dem Bereiche der genannten Staaten war für die Bildung von Aftiengesellsschaften schon jest eine staatliche Genehmigung nicht ersorderlich, ohne daß dieser

<sup>\*)</sup> Ueber die Entstehung des Vertrags und seinen Inhalt vgl. die "National-Zeitung" Ur. 121 vom 13. März 1870.

<sup>\*\*)</sup> Bal, oben S. 223.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Zersplitterung der Normen für das Genoffenschaftswesen in verschiedene Gesetze sei, so sübrte Sachsen weiter aus, um so mehr für irrationell zu erachten, wenn die gesetzliche Klassissistung der Genoffenschaften nicht auf deren inneres Wesen, sondern auf die änveren geschäftlichen Zwecke, welche sie versolgen, gegründet werden soll. Insbesondere liege im Wesen der Altsiegesellichaften an sich kein Grund, die Ordnung ihrer Rechtstellung und die Feststung der Bedingungen, unter denen sie entstehen können, einem besonderen Gesetz zu überweisen. Sine solche umfassende Basis sür das gesamte Genossenschaften ein zertschen burch das Gesetz vom 15. Juni 1868 gewonnen. Diese Basis werde durch ein Fortschreiten auf dem durch das Bundeszesetz vom 4. Juli 1868 über die Genossenschaften eingeschlagenen Wege der Spezialgesetzgebung immer mehr in Frage gestellt und es werde dadurch ein sür die Interessen aller Beteiligten nachteiliger, verwickster Rechtszustand voll innerer Widersprüche und Inkongruenzen geschaffen werden.

halb besondere gesetzliche Kautelen nötig erachtet waren, und es beanstandeten deshalb diese Staaten die in dem Gesetzentwurf enthaltenen Normativbedingungen und hielten wegen Artifel 249 des Handelsgesetzbuches einen neuen Gesetzgebungse akt überhaupt nicht für erforderlich.\*)

Die Majorität des Justizansschusses war indessen anderer Ansicht. Das Beispiel der Hanselste beweise für die Entbehrlichteit der beschränkenden Bestimmungen noch nichts; in großen Städten, wo das Publikum handeltreibend und geschäftsgewandt sei, könnten die Verhältnisse in der hier zu beachtenden Beziehung ganz anderer Art sein, als in anderen Bundesgebieten. Gleichwohl empfahl die Majorität, den Entwurf zur Umarbeitung dem preußischen Ministerium zu überweisen, damit seine Bestimmungen sich überall im wesenklichen denen des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuches anschließen möchten. Bei der Umarbeitung der Vorlage sollte sich das Justizministerium mit dem von dem Ausschuß des Bundesrats bereits beseitigten sächssischen Antrage gar nicht,

<sup>\*)</sup> DIdenburg ftellte nur in Frage, ob es nötig fei, in den fürsorgenden Bestimmungen so weit zu geben, als der Entwurf. Um so bedeutender war dagegen der Widerfpruch Lübecks, hamburgs und Bremens. Speziell unter Berufung auf die gewonnene Erfahrung murde das Bedürsnis zu beschränkenden Bestimmungen bestritten, dieselben könnten nur störend und verwirrend, verkehrähemmend und schädlich wirken, sie würden namentlich die freie Bewegung der großen Banken und Versicherungsgesellichaften behindern, im übrigen seien dieselben überflüffig. Sie widersprächen auf das entschiedenste ben Verkehrsbedingungen und Rechtsanschaunngen der Beteiligten, gingen weiter als die einschränkenden Gejete in Frankreich und England und maren selbst für die Gebiete, in benen bisher die staatliche Genehmigung erforderlich war, von zweiselhaftem Werte, da manche Operationen, die bister mit Genehmigung guläffig gewesen waren, fortan gang untersagt werden sollten. Daß ein Attienschwindel aus der einfachen Aushebung ber Staatsgenehmigung hervorgeben werde, fei erfahrungsgemäß nicht zu fürchten. Derartiger Schwindel fei seinerzeit in allen Staaten, ohne Rucksicht auf die verschiedene Besetzgebung hervorgetreten. Gegen die Bestimmungen des Entwurfs sprächen fast sämtliche in den Motiven selbst gegen die Beibehaltung der Staatsgenehmigung geltend gemachten Besichtspunkte. Der Zweck der Normativbestimmungen werde nicht erreicht, nur auscheinend gewährten fie den Aftionaren und Glaubigern Sicherheit, in Wirtlichkeit erschwerten fie ohne Grund die Errichtung und Geschäftssührung der Uttiengesellschaften, und zwar um so mehr, als es bei ber großen Verschiedenheit ber Gesellschaftszwecke und Mittel niemals möglich fein werbe, Normativbestimmungen aufzustellen, die für alle Gesellschaften gleich angemessen wären. Aus der Thatjache, daß ausländische Attiengesellschaften freier gestellt wären, würden große Infonvenienzen erwachsen, viele Kapitalien murden insolge bessen dem Inlande ent= jogen werden. Hamburg betonte: ichon die reglementarischen Borichristen, welche bas Handelsgesethuch rücksichtlich ber Kommandit-Attiengesellschaften eingeführt habe, seien hinderlich gewesen, wie dies auch bei ber Beratung des dortigen Ginführungsgesetes ichon vorausgesehen sei; feit der Ginführung des Sandelsgesethiches habe fich teine einzige folche Gesellschaft in Samburg gebildet, wohl aber eine bedeutende Zahl eigentlicher Attiengesellichaften. Bremen hielt eventuell nur jolche Borfcbriften für zuläffig und geeignet, welche nach Borgang ber englischen Gefetgebung eine ausgedehntere Offenlegung ber über bie Organisation und Bermögenslage ber Gesellicaften Aufichluß gebenden Schriftfude bezweden.

mit den gegen die Normativbestimmungen gemachten Einwendungen nur in so weit zu beschäftigen haben, als zu erörtern war, ob eine Beseitigung oder Menderung berfelben, "nach Maßgabe der eingegangenen Bemerfungen" für guläffig zu halten fei; ferner mit der Forderung, daß die Bestimmungen für alle Alttiengesellschaften, also auch für die Alttiengesellschaften, die nicht Sandels= gesellschaften sind, Anwendung finden können. Als der hiernach umgearbeitete Entwurf\*) zum zweiten Mal an den Justizaussichuß gelangte, hielt derfelbe nach wie vor an der Ansicht fest, daß die Altiengesellschaften volkswirtschaftlich von großem Interesse seien, wesentliche Fortschritte für die Zivilization hervorgebracht hätten, daß daher einschränkende Magregeln in ihrer Entwicklung zu vermeiden Dennoch sei es geboten, die Geschäftsform, wenn man fie allen freigibt, mit strengen Normen, ja felbst mit Strafvorschriften auszustatten. die Beurteilung der Frage, ob man mehr nach Strenge oder mehr nach Freiheit zu streben habe, verwies der Bericht in sehr eingehender Beise auf die einschlägigen Berhältniffe in England, Frankreich und schließlich in Italien. Es wurde darans nachgewiesen, daß man in England wie in Frankreich sehr umständliche Formvorschriften für Aktiengesellschaften für notwendig gehalten hatte und daß beide Gesetgebungen eine Kontrolle durch dazu defignirte Mit= glieder hatten; in England und Italien hatte man außerdem noch das Unrufen und die Einmischung der Staatsbehörden gestattet. Im Ausschuß verschaffte sich die Ansicht Geltung, daß der Entwurf im ganzen nicht an einem Ueber= maß einengender Formen leide. Schließlich wurde der Entwurf mit den von der Kommission empfohlenen Modifikationen \*\*) dem Bundesrat zur Annahme unterbreitet.

Der wiederholte Protest Hamburgs vermochte dieselbe hier nicht aufzuhalten. Das Bundespräsidium wurde übrigens ersucht, im Auftrage der vereinigten Regierungen mit den süddeutschen Staaten wegen Anschlusses an dies Geset und die darin enthaltenen Abänderungen des deutschen Handelsgesethuches sich ins Einvernehmen zu sehen.

Gesetz, betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aftien und die Aftien= gesellschaften. Bom 11. Juni 1870 (Bundes-Gesetzll. S. 375). \*\*\*)

Haftpflicht. Der in Gemäßheit eines Bundesratsbeschlusses vom Jahre 1869 von dem Kanzler vorgelegte Gesehentwurf †) über die Entschädigungspflicht

<sup>\*)</sup> Eine Analyse findet sich in der "National-Zeitung" Nr. 182 vom 20. April 1870.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 108 vom 10. Mai 1870.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Schreiben bes Kanzlers an den Bundesrat bezog sich auf das Berhältnis bes königl. sachfischen Gesetzes vom 15. Juni 1868 über juristische Personen zum Bundesgesetze über das Genossenichaftswesen.

<sup>†)</sup> Resumé des dem Bundesrat vorgelegten Entwurses s. "National-Zeitung" Nr. 219 vom 13. Mai 1870; Nr. 303 vom 3. Juli 1870 und "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 153 vom 5. Juli 1870.

bei Tötungen und Körperverlegungen durch Bergbau-, Eisenbahn- und Fabritenbetrieb, welcher vom Justizausschuß dem Bundesrat lediglich mit redaktionellen Neuderungen empfohlen wurde, gelangte erst im nächsten Jahre an den Reichstag. Geset vom 7. Juni 1871 (Reichs-Gesethl. S. 207).

Seemannsordnung. Bon den Hansestädten und Oldenburg war ein bezüglicher Entwurf im Bundesrat eingebracht worden. Derselbe beruhte auf der Absicht, die verschiedenartigen Bestimmungen, welche über diese Materie in den beantragenden Staaten neben den Vorschriften des deutschen Handelsgesetze buchs maßgebend waren, zu beseitigen und durch ein einheitliches Gesetz zu ergänzen.\*)

Wenn man die Zeitungen hörte, so hatte das gesonderte Vorgehen der Hansestädte und Oldenburgs in dieser Materie in den preußischen Regierungstreisen einigen Unmut erweckt, wie man dem Bremer Mitgliede der norddeutschen Strafrechtskommission, Senator Donandt, nicht vorenthalten hat. Es scheint, daß man nicht gerade die Initiative in Bundesangelegenheiten für Preußen allein in Anspruch nehmen wollte, aber die Nichtzuziehung Preußens zu den Borberatungen und (was praktisch auf dasselbe hinauslausen mag) die Unterslassung vorgängiger Anzeige ans Bundestanzler-Amt unangenehm empfand. Demsgegenüber behauptete Bremen, das den Entwurf aufgestellt und die Beratung veranlaßt hatte, daß es sachlich nur einem dringenden, lebhaft gesühlten örtslichen Bedürfnis gesolgt sei, formell gegen keinerlei anerkannte Vorschrift versstoßen und politisch auch hierdurch nur seinen guten Willen zu allseitigem Aussban des Werkes von 1866 bethätigt habe.

Der Erlag der Seemannsordnung jog fich bis in das Jahr 1872 hinaus.

Bezüglich ber Außerkurssetung der au porteur lautenden Papiere, deren Beseitigung im Wege der Bundesgesetzgebung von kausmännischen Korporationen beantragt war, erfolgte ein ablehnender Beschluß des Bundesrats. Alls Motiv wurde in dem betreffenden Restripte angegeben, die Beseitigung der in den einzelnen Bundesländern bezüglich der Außerkurssetzung bestehenden Bestimmungen würde erhebliche Unzuträglichkeiten nach sich ziehen.

Rinderpest. Der Bundesrat ertlärte sich damit einverstanden, daß das Bundespräsidium Unterhandlungen mit den süddentschen Staaten anknüpfe behufs Abschlusses einer Uebereinkunft zur gemeinssamen Bekämpfung der Rinderpest. Dem Bundespräsidium war hierbei anheimgegeben worden, je nach Besinden eine Modisitation respektive Aufs

<sup>\*)</sup> Der Entwurf umfaßte weit über 100 Paragraphen, verbreitete sich in allgemeinen Bestimmungen über Schiffer und Schiffsmannichaft, Seesahrtsbücher und Seemannsämter, regelte die Vertragsbestimmungen, enthielt Minsterungse und Disziplinarbestimmungen, Strafrechtsbestimmungen gegen Desertion, Widerspenstigkeit und Aufreizung, Pflichtversletzungen des Schiffers 20. und endete mit besonderen Bestimmungen über Beschreitung des Rechtsweges seitens des Schiffsmannes gegen den Schiffer 20. und Schlusbestimmungen.

hebung des  $\S$  10 des Bundesgesetes vom 7. April 1869, Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend, sowie eine Abanderung der einschlägigen Stellen in der zur Ausführung dieses Gesetes erlassenen Instruktion vom 26. Mai 1869 herbeizuführen.\*)

### 2. Reichstag.

Im April 1870 legte Bismark dem Bundesrat den Entwurf eines Reglements für die Wahlen zum Reichstag vor. Die Vorlage erstuhr im Ausschnisse in zehn Punkten Abänderungen, welche jedoch meist nur redaktioneller Natur waren. Lebhaste Ausschungen hatte nur die Bestimmung über die Zusammenlegung der Wahlbezirke (§ 7, Al. 3) gesunden. Man verstangte den Fortsall der durchaus nicht gebotenen Beschwänkung der freien Beswegung der Landesregierung und beschloß endlich, die Bestimmung dahin zu sassen. "Kein aus mehreren Ortschaften oder Besitzungen zusammengelegter Wahlbezirk darf mehr als 3500 Seelen, kein anderer Wahlbezirk mehr als 7000 Seelen enthalten." — Für Hamburg wurde eine andere Bezirkseinteilung vorgeschlagen. Reglement zur Ausssührung des Wahlgesehes sür den Reichstag des Norddeutschen Bundes vom 31. Mai 1869. Vom 28. Mai 1870 (B.=Bl. S. 275).

### 3. Boll- und Sandelswefen.

Bon seiten des Kanzlers ersolgte auf diesem Gebiete teine Anregung von allgemeinem Interesse. \*\*) Zufolge mündlichen Berichts des Finanzausschusses über den Antrag Mecklenburg=Schwerins, betressend die Einführung der Fabrikat= stener von Branntwein, wurde vom Bundesrat beschlossen, die Beratung des Antrages vorläusig auszusehen, bis man weitere und gründlichere Ersfahrungen über die Meßapparate gemacht habe, da die bisherigen Bersiche keinen sicheren Anhalt zur Beurteilung der einschlägigen Berhältnisse gegeben hätten.

### 4. Sifenbahnwesen.

In Ausführung des Artifels 45 der Bundesversassung, welcher dem Bunde die Aufgabe stellte, dahin zu wirken, daß auf den Gifenbahnen überein=

<sup>\*)</sup> Die Anträge Sachsens, betreffend 1. die Führung des Titels als Ofter der Medizin, 2. das Tentamen physicum bei der ärztlichen Prüfung, gingen an den betreffenden Ansichuß.

<sup>\*\*)</sup> Zu erwähnen ist ein Schreiben desselben an den Bundesrat, betreffend die den Bese sabrizirenden Brauntweinbrennereien zu gewährenden steuerlichen Erleichterungen; ein Antrag Preußens, betreffend die Uebernahme der Zollbefreiungen der fremden Gesandtsichaften auf Mechanng des Nordbeutschen Bundes. Ueber den Beschluß des Bundesrats auf Anerkennung der von einer Steuerbehörde eines nordbeutschen Staates ausgestellten Anerkenntnisse über Branntweinbonisitation bei den Steuerkassen eines anderen Bundesstaates vergl. die "Nationalzeitung" Nr. 315 vom 10. Juli 1870 und die "Nordebeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 158 vom 10. Juli 1870.

stimmende Betriebsreglements eingeführt werden, legte Bismarc unter dem 25. März 1870\*) dem Bundesrat den Entwurf zu einem "Betriebsreglement für die Eisenbahnen im Norddentschen Bunde" vor.

Bei der Beratung im Bundegrat \*\*) gab der Bevollmächtigte Dr. Krüger im Namen Hamburgs und Bremens die Erklärung ab, daß der Bundesrat nicht befugt sei, den Entwurf, der in privatrechtliche Verhältnisse eingriff, ohne Mit= genehmigung des Reichstags zur bindenden Norm für das Bundesgebiet zu erheben. Diese Unsicht fand feinen Unflang, und es wurde entgegnet, daß das Reglement eine Aenderung privatrechtlicher Bestimmungen in feiner Beise bezwecke, daß vielmehr diejenigen weuigen Vorschriften des Entwurfs, welche überhaupt das Gebiet des Privatrechts berührten, lediglich dem Handelsgesetzbuch entnommen und daher ichon jest innerhalb des Bundesgebiets in gesetlicher Beltung seien. Der Bevollmächtigte für Samburg stellte jodann den Antrag: Der Bundegrat wolle eine fommiffarische Bernehmung von Bertretern des Handelaftandes und der Gifenbahnvorstände unter Leitung eines Bertreters des Bundegrats veranlaffen, um über die gegenseitigen Intereffen in Bezug auf den die Warenbeforderung betreffenden Abschnitt des Reglements eine Ausgleichung der entgegenstehenden Aussichten herbeizusühren. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt; das Reglement, welches am 1. Oftober 1870 in Kraft trat, wurde darauf mit den im Bundesrat beschlossenen Modifikationen gegen die alleinige Stimme Hamburgs angenommen.

Befanntmachung, betreffend das Betriebsreglement für die Eisenbahnen im Norddentschen Bunde. Bom 10. Juni 1870 (B.=G.=Bl. S. 419).\*\*\*)

Weitere Borlagen Bismards betrafen:

a. Das Bahnpolizeireglement für die Eisenbahnen im Norddentschen Bunde. +) Bekanntmachung vom 3. Juni 1870 (B.=G.=Bl. S. 461).

<sup>\*)</sup> In Roble Bismard-Regesten nicht erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Im Ansichuß für Posts und Eisenbahnwesen wurden zu dem Entwurse mehrere Anträge gestellt und zu mehreren Paragraphen Modisistationen vorgeschlagen. Beautragt wurde im allgemeinen, der Bundesrat wolle erklären, daß das Reglement nicht auf Transporte, deren Abgangss und Bestimmungsorte innerhalb des deutschen Bundesgebietes siegen, zu beschränken, daß es vielmehr auch Anwendung zu sinden habe auf Sendungen, die sich über das Bundesgebiet hinaus bewegen, sofern für diese besondere Reglements mit den bezüglichen nicht norddeutschen Sisenbahnverwaltungen nicht vereinbart sind. Die Bundessergierungen sollten dahin wirfen, daß für die gedachten Bereinbarungen die durch das Bundesreglement seizestellten Normen so viel als möglich Annahme sinden.

<sup>\*\*\*)</sup> Lgl. Bemerkungen der "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" barüber in der Nr. 156 vom 8. Juli 1870. Gin in Kohls Bismard-Regesten gleichsalls nicht erwähntes Schreiben Delbrücks an die Acktesten der Kausmannschaft in Danzig, betreffend den Entwurf eines Betriebsreglements für die nordbeutschen Eisenbahnen, findet sich veröffentlicht in der "Nordsbeutschen Allgemeinen Zeitung" Nr. 151 vom 2. Juli 1870.

<sup>†)</sup> Der Ansichuß des Bundesrats für Post- und Telegraphenwesen beautragte, daß dieses Reglement ben Betrieb sogenannter jefundarer Gisenbahnen nicht hindere und daß es zu-

- b. Ein einheitliches "Reglement für die Beförderung von Truppen und Armechedürfnissen auf den Staatseisenbahnen und den unter Staatseverwaltung stehenden Privateisenbahnen im gegenseitigen Verkehr zwischen den Staatsgebieten des Rorddeutschen Bundes, des Königreichs Bahern, des Königereichs Württemberg und des Großherzogtums Baden" (und zwar im Kriege wie im Frieden).\*)
- c. Die Einführung der IV. Wagentlasse auf den Eisenbahnen innerhalb des Bundesgebiets. Jur Motivirung wurde darauf hingewiesen, daß diese bei der Mehrzahl der preußischen Bahnen schon eingeführte Einrichtung eine große volkswirtschaftliche Wichtigkeit habe, da sie die Eisenbahnen auch der weniger bemittelten Bevölkerung, namentlich der Arbeiterklasse, zugänglich machen. Der Antrag des Bundestanzlers ging dahin, der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierungen zu ersuchen, mit thunlichster Beschleunigung auf den Staatssbahnen die IV. Wagentlasse mit einem mäßigen Fahrpreise unter Gestattung der Mitnahme von Traglasten bis zu 50 Pfund einzurichten, auch mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln eine gleiche Einrichtung für die Privatbahnen zu ersstreben.

Der Ausschuß des Bundesrats für Post= und Eisenbahnwesen schling vor, den Bundesregierungen anzuempsehten, daß sie mindestens versuchsweise mit thuntichster Beschleunigung auf den Staatsbahnen bei den Lokalzügen die IV. Wagenklasse mit einem mäßigen Fahrpreise und unter Gestattung der Mitnahme von Traglasten bis zu 50 Pfund einrichten, auch in geeigneter Weise eine gleiche Einrichtung bei den Privatbahnen erstreben möchten.

Mit einer solchen Empschlung war, wie der Bundesrat demnächst ausstücklich zu tonstatiren verantaßt war, feineswegs eine Handhabe gemeint, um von Bundes wegen in die ökonomischen Verhältnisse der Eisenbahnverwaltungen einzugreisen.

Nach den der "Zeidl.=Korrespondenz" damals zugegangenen Mitteilungen hatte der Bundeskanzler das Augenmerk in Betreff der Eisenbahnen hauptsächlich darauf gerichtet, die Transportkosten für Massentransporte und künstliche Dungstoffe möglichst herabzusezen. Es würde dies besonders für die Eisenbahnen der östlichen Provinzen von eingreifender Bedeutung gewesen sein.

Die auf die Uebernahme des gesamten Gifenbahnwesens auf ben Bund gerichteten Beftrebungen laffen fich, mas mir felbst überraschend ift,

lässig sein solle, für diese letteren anderweitige Bestimmungen mit Genehmigung des Bundestanzler-Amts in Mrast treten zu lassen, dis von Bundes wegen auch für diese Bahnen besondere reglementarische Bestimmungen getroffen sein würden.

<sup>\*)</sup> lleber die in Berlin geführten Berhandlungen, welche dem Erlaffe des Reglements vorausgingen, vergl. die "Nationalzeitung" Nr. 303 und 304 vom 3. und 4. Juli 1870.

bis in das Jahr 1870 verfolgen.\*) Die erste offizielle Lancirung des tühnen Gesdankens der Erwerbung der hauptsächlichsten deutschen Bahnen durch das Reich ersolgte aber erst am 11. Dezember 1875.\*\*)

Cotthardbahn. Gin Anschreiben des Bundestanzlers vom 12. Mai 1870\*\*\*) bezeichnete das Gotthardbahnprojekt als ein internationales Unternehmen, welches die materielle Unterftützung der nördlichen und füdlichen Nachbarstaaten der Schweiz rechtfertige. Die Entscheidung der Frage, ob und in welcher Sobe eine Subvention seitens des Norddeutschen Bundes zu bewilligen sei, war, ba ber= felbe ein finanzielles Engagement bis dahin nicht eingegangen, dem Bundesrat und Reichstag vorbehalten. Es wurde für die Beteiligung des Bundes die Summe von 10 Millionen Franken als angemeffen bezeichnet und demgemäß wörtlich der Antrag gestellt: "Das Bundespräsidium zu ermächtigen, dem zwischen Italien und der Schweiz am 15. Oftober 1869 über die Herstellung und Subventionirung der Gotthurdbahn abgeschloffenen Staatsvertrage beizutreten und dem Unternehmen eine nach Maggabe des Artifels 17 des Bertrages gabl= bare Subvention in Sohe von 10 Millionen Franken zuzusichern." Davon hatte Preußen megen feines Besites des Saargebietes sowie als Eigentümer einiger die westlichen Provinzen durchziehenden Eisenbahnen 11/2 Millionen Franken, vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags, vorweg übernommen; außerdem hatten die Direktionen der Bergisch=Märkischen und Rheinischen Gifen= bahngesellschaft je 1 Million Franken beizusteuern zugesagt, so daß auf Bundes= fonds noch 61/2 Millionen Franken entficlen. Gine gleichfalls zugejagte Beteiligung der Köln=Mindener Gisenbahn auf Sohe von 1 Million Franken wurde als zweifelhaft bezeichnet. Die bearbeiteten Projette, die Gutachten der italieni= ichen technischen und fommerziellen Kommissionen sowie die Spezialprototolle ber Berner Konfereng sollten bei der Ausschußberatung vorgelegt werden.

Der Ausschuß des Bundesrats empfahl die Zustimmung zu dem zwischen der Schweiz und Italien abgeschlossenen Bertrage und stellte die Subvention

<sup>\*)</sup> Bergl. die "Nationalzeitung" Nr. 134 vom 21. März 1870.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. mein Berf: "Fürst Bismard und die Parlamentarier", Band I (2. Auflage) S. 95.

<sup>\*\*\*)</sup> Abgedruckt in Hirths Annalen, 1870, S. 457. Ter Vorlage des Bundeskanzlers an den Bundesrat gingen längere diplomatische Verhandlungen Bismarcks voraus, insebesondere eine (in Kohls Bismarck-Regesten nicht erwähnte) Rote des Grasen Bismarck an den schweizerischen Bundesrat. Sie wurde im Originaltert, deutsch, an den schweizerischen Gesandten in Berlin gerichtet und war vom 30. Januar datirt, in Erwiderung auf die Mitteilung der Konsernzprotokolle. Seitdem war die schweizerische Depesche vom 9. März erlassen worden mit der bekannten Ginkadung an den Rorddeutschen Bund wegen einer näheren Erstärung über die Sudvention und was damit zusammenbing. Auf diese Depesche vom 9. März erfolgte keine schwention und was damit zusammenbing. Auf diese Depesche vom 9. März erfolgte keine schriftliche Antwort, wohl aber sanden insolge der hiesigen Mitteilung jener Depesche mündliche Aeußerungen von norddeutscher Seite statt, die selbste verständlich auch nach Bern mitgeteilt wurden.

einschließtich der von den prenßischen Gisenbahngesellschaften beizutragenden zwei Millionen Franken auf zehn Millionen fest, mit der Maßgabe, daß die Subvention sich um den entsprechenden Betrag verringern soll, um welchen der Beitrag der Eisenbahngesellschaften etwa hinter zwei Millionen zurückleiben sollte.

Gesetz, betreffend die St. Gotthard=Eisenbahn. Vom 31. Mai 1870 (B.=G.=Bl. S. 312).\*)

### 5. Boft- und Gelegraphenwelen.

Die von Bismard dem Bundesrat vorgelegten Postverträge zwischen dem Nordventschen Bunde und Schweden (vom 20. März 1870, B.=G.=Bl. S. 87), den Bereinigten Staaten von Amerika (vom 7./23. April 1870, B.=G.=Bl. S. 594) und Großbritannien und Irland (vom 25. April 1870, B.=G.=Bl. S. 565) gaben daselbst zu keiner Tebatte Antaß.

#### 6. Marine und Schiffahrt.

Abschnten Gegenstand diplomatischer Berhandlungen unter den Userstaaten war, verständigten sich die vereinigten Ausschüsse des Bundesrats für Handel und Bertehr und für Justizwesen über solgende Auträge beim Bundesrat: Den Bundeskanzler zu ersuchen, mit der österreichischen Regierung in Unterhandlung zu treten, um deren Zustimmung zur Beseitigung der Ethzölle zu erlangen, und für den Fall, daß diese Justimmung erteilt wird, einen Gesehentwurf anzunehmen, welcher den Wegfall des Ethzolls von einem noch näher zu besstimmenden Zeitpunst ab ausspricht und aus Bundesmitteln Mecklenburg-Schwerin eine Absindungssumme von 500 000 Thalern, Anhatt eine solche von 85 000 Thalern und Lauenburg eine solche von 36 000 Thalern gewährt.\*\*)

Der Bundesrat bewilligte in der Sitzung vom 11. April Mecklenburg eine Entschädigung von 1250000 Thalern.\*\*\*) Gesetz wegen Aufhebung der Elbzölle. Vom 11. Juni 1870 (B.=G.=Bl S. 416).

<sup>\*)</sup> Im Lause des Sommers legte der Kauzler dem Bundesrat auch noch die am 20. Juni in Barzin und Berlin unterzeichnete Monvention zwischen ben Bertretern der Schweiz, Italiens und des Nordbentschen Bundes vor, das Gotthardunterenehmen betreffend.

<sup>\*\*)</sup> Näheres aus dem Bericht der Bundesratsausschüsse findet man in der "Nationalszeitung" Nr. 147 vom 29. März 1870. Ueber die Stellung des Herzogtums Anbalt zur Frage s. "Nationalzeitung" Nr. 192 vom 26. April 1870. Bei den Verhandlungen mit Mecklenburg kam anch eine Note des Herrn von Savigny an die mecklenburgische Regierung vom 18. Februar 1867 zur Sprache (in Kobls Bismarck-Regesten nachzutragen).

<sup>\*\*\*)</sup> Man hatte sich im Bundesrat darüber geeinigt, das die Absindung Medsenburgs in Betress der Eldzölle bereits eingetreten sei mit dem Tage des Inslebentretens der Bundesversassung. Es traten hiernach dem genannten Kapital einerseits die Zinsen dessielben vom 1. Juli 1867 ab dis zum Tage des Inkrasttretens der gegenwärtigen Absindung noch hinzu, während dasür andererseits die von Medsenburg seit dem 1. Juli 1867 ershobenen Eldzollbeträge wieder in Abrechnung kanten.

In Sachen der Flößereiabgaben auf der Werra und Saale gelangten die Ausschüffe des Bundesrats zu folgendem Konklusum:

1. "Der Bundesrat wolle beschließen, das Präsidium zu ersuchen, die Erhebung der mit Artifel 54 der Bundesverfaffung nicht im Einklange ftehenden, auf der ichiffbaren Strede der Werra von der Schiffahrt und Glößerei erhobenen Abgaben von einem bestimmten Tage an abzustellen; 2. die Ronftruftion der Floge auf der Saale dem Ermeffen der Floger zu überlaffen, ausgenommen in Betreff der Breite der Floge, welche nach der Breite der Brüden= 2c. Deffnungen zu bemeffen ift; das Umbauen der Gloge für statthaft zu erklären und die Bemannung derselben unter bestimmten Berhältniffen mit je einem Flößer für genügend zu erachten, auch in Betreff weiterer polizeilichen Borichriften gleichmäßige Anordnungen zu treffen; 3. einem Gesehentwurf in drei Baragraphen die Genehmigung zu erteilen, nach welchem auf den nur flößbaren Streden berjenigen natürlichen Wafferstragen, welche mehreren Bundesftaaten gemeinschaftlich find, von der Flößerei mit verbundenen Solzern Albgaben nur für die Benutzung besonderer, zur Erleichterung des Bertehrs bestimmten Unstalten erhoben werden sollen. Gur die Unshebung unzulässiger Albgaben wird Entschädigung geleistet, wenn das Recht zur Erhebung der Abgaben auf einem lästigen Privatrechtstitel beruht und nicht einem Bundesstaate zusteht. Die Bundestaffe leiftet den achtzehnfachen Betrag des Reinertrages der Abgabe aus den drei Jahren 1867/69 und jo weiter; 4. hierdurch die beschwerdeführenden Betitionen für erledigt zu erachten."

Der Bundesrat erteilte dem sub Ziffer 3 erwähnten Gesetzentwurse seine Genehmigung. Gesetz vom 1. Juni 1870 (B.=G.=Bl. S. 312).

Neber den Nachweis der Befähigung als Seeschiffer und Seessteuermann auf deutschen Kauffahrteischiffen hatte der Bundesrat des Norddeutschen Bundes Anordnungen über das Prüfungsversahren und über die Zusammensehung der Prüfungstommission zu treffen.\*) Zur Ersüllung dieser Borschrift legte der Bundestanzler im Februar 1870 zwei Entwürse, nämlich über die Prüfung für große Fahrt und über die Prüfung für tleine Fahrt, dem Bundesrat zur Beschlußnahme vor.

Gegen diese Vorlage erhoben die Bevollmächtigten für Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Lübeck und Bremen Einwendungen; sie konnten sich nicht damit einverstanden erklären, daß den Regierungen der Seestaaten, denen die Einrichtung und Unterhaltung der Navigationssichulen nach wie vor oblag, die Leitung der Seemannsprüfung für große Fahrt entzogen und auf vom Bundestanzler ernannte Inspektoren übertragen werden sollte, welche den Prüfungstommissionen präsidiren und über den Ausfall der schriftlichen Prüfung allein entschein. Sie hielten es für fraglich, ob die Präsidialvorlage mit § 31 der

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 253 f.

Gewerbeordnung überall vereinbar sei, und hielten eine Kontrolle des Bundes über die Ausführung der in Betreff der Seemannsprüfungen erlassenen Borschriften für entbehrlich.\*)

Tem Ausschusse des Bundesrats für die Gewerbeordnung gelang es nicht, sich in Bezug auf die ihm überwiesenen Anordnungen für die Prüfungen der Seeschiffer und Seestenerleute zu einem einstimmigen Gutachten zu vereinigen; berselbe war vielmehr hinsichtlich vieler und wesentlicher Teile dieser Vorlage nicht einmal zu einem Mehrheitsbeschlusse gelangt. Dagegen führte die weitere Besprechung dieses Gegenstandes unter Zuziehung der Vertreter anderer Bundesstaaten zu einer Ausgleichung, und es wurde auf Grund dersselben von dem betreffenden Ausschusse ein zweiter Vericht erstattet, durch dessen Annahme seitens des Bundesrats diese schon lange schwebende und ziemlich lebhaft erörterte Streitfrage endlich beseitigt wurde.\*\*)

In der Situng des Bundesrats, in welcher der Kompromiß zu stande kam, erkannte Graf Bismarck ausdrücklich an, daß dem Widerstreben der Nordseesstaaten gegen die von Preußen ursprünglich beabsichtigte Regelung der Ansgelegenheit eine Berechtigung zu Grunde zu liegen scheine. Der Wortlaut seiner Erklärung war: "Weder das Bundeskanzler-Amt noch die preußische Regierung wird sich den Eindrücken verschließen, welche die nach Einführung der besabsichtigten Anordnungen zu machenden prattischen Erfahrungen bringen werden. Sollten diese Erfahrungen, zu deren Sammlung insbesondere auch das Institut der Bundesinspektoren zu benutzen sein wird, ergeben, daß die jetzt erfolgende Regelung des Prüfungsversahrens in der That zu der mehrseitig befürchteten Schädigung der Schiffahrtsinteressen sührt, so wird die Schaffung der erforderslichen Ubhilse nötigensalls durch Aenderung der Prüfungseinrichtungen von keiner Seite beanstandet werden."

Der hanseatische Vertreter wünschte eine so willtommene Aenßerung protostollarisch fizirt zu sehen, was der Bundeskanzler denn auch als ganz seiner Absicht entsprechend bezeichnete.

Bei Verlesung des Protokolls über die erwähnte Situng des Bundesrats kam es noch zu einigen nachträglichen Erörterungen. Es stellte sich nämlich heraus, daß der hanseatische Ministerresident Dr. Krüger an Stelle der alls gemeinen Verwahrung, welche er in der entscheidenden Bundesratssitzung namens der freien Städte Hamburg und Lübeck gegen das angenommene Reglement erhoben hatte, sehr spezielle Erinnerungen gegen die einzelnen Vestimmungen desselben dem Protokoll einverleibt hatte. Nachdem er auf desfallsige Erinnerung zur Rechtsertigung dieses Versahrens bemertt hatte, "daß er sich im Anschluß an die bisher besolgte Praxis bereits in der vorigen Situng die Spezialissirung

<sup>\*)</sup> Bergl. über die Ausstellungen der genannten Staaten auch die "Nationalzeitung" Nr. 179 vom 17. April 1870.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. die "Nationalzeitung" Nr. 260 vom 8. Juni 1870.

seiner nur im allgemeinen von ihm angedeuteten Bedenken vorbehalten und daher keine Bedenken getragen habe, seine damaligen Aussagen nachträglich für die Aufnahme in das Prototoll, wie geschehen, noch näher zu detailliren" — hielt der preußische Bevollmächtigte, Ministerialdirektor Moser, auch seinerseits noch eine Erwiderung auf die einzelnen Bemerkungen Lübecks und Hamburgs für zulässig und beantragte die Aufnahme einer Erklärung\*) in das Prototoll,

<sup>\*)</sup> Diese Erklärung lautete: Das Bersahren für die Brüfung der Seesteuerleute und Seeschiffer, wie es jett allgemein in die Seestaaten des Norddeutschen Bundes eingeführt werden foll, besteht im wesentlichen bereits seit langer als vierzig Jahren in ben preußischen Oftseeprovinzen, und hat weder dem Schiffer- noch dem Abederstande zu irgend welchen Beschwerden Beranlassung gegeben. Gleichwohl ist den auf Erleichterung gerichteten Unträgen der Hansestädte so weit entgegen gekommen, als dies geschehen konnte, ohne den bis jest in Preußen verlangten Bildungsgrad der Steuerleute und Schiffer gegen die fehr bestimmt ausgesprochenen Bünsche der Beteiligten über das zulässige Maß herabzudrücken. Bei Feststellung der Normen für das Prüfungsversahren war als leitender Gesichtspunkt festzuhalten, daß die gleichmäßige Erfüllung der vom Bundesrat erlassenen Vorschriften über den Rachweis der Befähigung der Seeschiffer und Seesteuerleute möglichst sichergestellt werbe. Wenn zu biefem Zwecke unter anderem trot ber Ginsehung von Bundesinspeftoren die Zuziehung eines zweiten Navigationslehrers bei den Prüfungen für die große Kahrt verlangt ist, so wird darin eine überflüssige Kontrolle nicht zu finden sein, denn einesteils fann der Natur der Sache nach der Bundesinspettor nicht allen Prüfungen beiwohnen. andernteils ift demselben die ursprünglich in Aussicht genommene Mitwirfung bei ben Brüfungen entzogen worden. Die Ausführung der betreffenden Vorschrift wird in den Sansestädten auch feineswegs besondere Schwierigkeiten ober Rosten verursachen, benn in der unmittelbaren Räbe derselben befinden sich preußische, oldenburgische und mecklenburgische Navigationsichulen, die gern bereit sein werden, Lehrer zu den Prüfungen zu fommittiren. Gin Nebermaß der Unforderungen bei der ichriftlichen Brufung der Steuerleute und der Schiffer wird durch die bloke Angahl der zu lösenden Aufgaben noch nicht bargethan, es würde vielmehr nachzuweisen sein, daß Unnötiges verlangt werde. Prengen mußten bisber bei biefen Prüfungen erheblich mehr ichriftliche Aufgaben gelöft werden. Gerade auf die ichriftliche und praftische Prüfung ist aber deshalb ein besonderes Gewicht zu legen, weil nur durch fie die lleberzeugung gewonnen werben fann, baß ber Schiffer am Bord, wo ihm jede fremde Silfe fehlt, die erforderlichen Beobachtungen angnstellen und aus ihnen richtige Ergebnisse, von denen das Wohl und Webe des Schiffes und der Mannschaft abhängt, herzuleiten vermag. Gegenüber der Hinweisung auf andere gewerbliche Prüfungen ift aber zu bemerten, daß in Bezug auf ben Umfang ber bem Schiffer nach bem Besetze zustehenden Befugnisse, seine Berantwortlichkeit und die Schwierigfeit der Ausübung der Seeichiffahrt fein anderes Gewerbe mit dieser zu vergleichen ift. und daß nach § 13 bes Bundesgesetes, betreffend die Berpflichtung zum Kriegedienste, vom 9. November 1867, junge Seelente, welche das Steuermannsegamen gemacht haben, zur Ableistung bes einjährigen Freiwilligendienstes in ber Marine berechtigt find, bei Erlaß biefer Bestimmung aber jedenfalls vorausgesett worden ift, daß bei jenem Eramen nicht ausschließlich der Besitz der notwendigen gewerblich-technischen Kenntnisse konstatirt werde. Daß detaillirte Vorschriften über die Erteilung der Zenfuren in fleineren Staaten mit einer Navigationsicule und einer Prüfungstommission entbehrlich find, tann jugegeben werden. Dagegen ist in einer Gemeinschaft von Staaten mit einer großen Zahl von Schulen und Prüfungstommiffionen die Gleichmäßigkeit der Anforderungen und die überall

welche den Standpunkt der Präsidialregierung bei Aufstellung und Feststellung bes betreffenden Reglements noch einmal präzisirte.

Betanntmachung, betreffend die Prüfung der Seeschiffer und Seestenerseute auf deutschen Kauffahrteischiffen. Vom 30. Mai 1870 (B.=G.=Bl. S. 314).

Die Petitionen des bleibenden Ausschusses des deutschen Handelstages sowie des Zentralbureaus der vereinigten norddeutschen Stromschiffer wegen gesetzlicher Regelung der Rechtsverhältnisse der Vinnenschiffahrt wurden zugleich mit einer vom Prosessor Laband eingegangenen Kritit des vom Handelstagsansschusse aufgestellten Entwurses eines Gesetzes über den Gegenstand dem Bundeskanzler als Material des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs überwiesen.

### 7. Konsulatswesen.

Infolge der Errichtung des Auswärtigen Amts konnte auch die Verwaltung des Konfulatswesens, welche mit der sonstigen völkerrechtlichen Vertretung des Bundes in engem Zusammenhange steht, wieder mit der Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten vereinigt werden. Mit Rüchsicht hierauf trat der mit Bearbeitung von Konsulatssachen bisher im Lundeskanzler-Amt betrante Legationsrat von Gersdorff ins auswärtige Ministerium über, um hier die gleichen Funktionen zu übernehmen.\*) Die Vearbeitung der handelspolitischen Angelegenheiten verblieb im bisherigen Umfange dem Bundeskanzler-Amt.

Die von Bismark dem Bundesrat vorgelegte Konsularkonvention mit Spanien vom 22. Februar 1870 erhielt dessen Zustimmung. (B.=G.=Bl. 1870 S. 99.)

### 8. Bundeskriegswesen.

Rahongeset. Die Vorlage Preußens, betreffend den Entwurf eines Gesetzs wegen Beschränkung des Grundeigentums in der Umgebung von Festungen, erhielt in den Ausschüffen des Bundesrats für das Landheer und die

gleiche Beurteilung der Leistungen nicht wohl auf andere Weise zu sichern. Die mannigfachen Bedenken gegen andere Vorschriften, namentlich gegen die Verteilung des Stoffes für die einzelnen Prüsungen, die Auslosung der Aufgaben u. s. w. sind nicht näher bezeichnet, entziehen sich also weiterer Erörterung.

<sup>\*)</sup> lleber den damaligen Stand des Konsulatswesens des Norddeutschen Bundes gewährte ein im Auswärtigen Amt des Norddeutschen Bundes zusammengestelltes und betannt gegebenes Verzeichnis der Konsuln eine genaue und übersichtliche Austunft. Die Jahl der Generalkonsuln belief sich auf 25, die der Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten auf 515, die Gesamtzahl der konsularischen Vertreter also auf 540. Nach dieser llebersicht war die Organisation so weit vorgeschritten, das die deutschen Gewerds- und Hate unwertreten waren.

Festungen und sür Justizwesen nur unwesentliche Modisitationen.\*) Indessen ging es nicht ohne sehr umfassende Debatten ab und in einem Puntte wurde die Borlage vom Bundesrat wesentlich modissirt. Die in Form einer Rente zu gewährende Entschädigung sollte nicht, wie die Borlage und die Ausschußsanträge wollten, gewissermaßen in infinitum, d. h. so lange die Festungsandvonbeschränkungen dauern, sondern nur für eine bestimmte Reihe von Jahren gezahlt werden und dann aushören; die sinanzielle Last, so argumentirte der Bundesrat, würde sonst zu groß werden. In rechtlicher Beziehung wurde bei diesem Beschlusse von dem Gesichtspunkte ausgegangen, daß in der Rente, welche gezahlt wird, auch bereits die Amortisation liege.

Das Gesetz fam erst bei erneuter Vorlage an den Reichstag zu stande. Gesetz vom 21. Dezember 1871 (Reichs-Gesetzl. S. 459).

Gin von Bismarc dem Bundesrat vorgelegter Gesetzentwurf wegen Ergänzung des § 6 des Gesetzes vom 9. November 1867 über die Verpflichtung zum Kriegsdienste\*\*) gelangte nicht an den Reichstag.

Einer Vorlage Vismarcks entsprechend, beschloß der Bundesrat in seiner Sizung vom 21. Juli 1870 einstimmig, die in §§ 4 st. des Gesetzes wegen der Kriegsleistungen z. vom 11. Mai 1851 (Bundes-Gesetzell, von 1867, S. 125) bezeichneten Landlieferungen an Magazinen nach der Matristularbevölkerung, die Mobilmachungspferde aber nach dem Pferdebestande unter die Bundesstaaten zu verteilen. Hieraus ergab sich, daß die früher von der meckleuburgischen\*\*\*) und der hessischen Regierung erhobenen Vedenken gegen die Verteilung der Mobilmachungspferde nach dem Maßstabe des Pferdebestandes angesichts der damaligen Sachlage und für den vorgelegenen Fall fallen geslassen wurden.

Der Bundesrat genehmigte endlich noch die Münchner Vereinbarung vom 6. Juli 1869 wegen des beweglichen Eigentums des vormaligen deutschen Bundes in den früheren Festungen, †) eine Vereinbarung mit der Schweiz wegen gegenseitiger Militärdienstbefreiung, den von

<sup>\*)</sup> Lgl. die "National-Zeitung" Nr. 229 vom 15. Mai 1870 (Nr. 103 vom 3. März 1870, Analyse der ursprünglichen Fassung in Bismarcks Borlage) und die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 118 vom 22. Mai 1870.

<sup>\*\*)</sup> Derselbe bezweckte einesteils eine Erleichterung für die Reservisten der Marine und damit eine Begünstigung des Handels, entsprach aber zugleich auch den dienstlichen Interessen der Marine.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber den von den beiden medlenburgischen Regierungen gestellten Antrag vgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 273 vom 21. November 1869.

<sup>†)</sup> Der Inhalt des Ausschußantrages findet sich in der "National-Zeitung" Nr. 125 vom 16. März 1870, der Tenor des Bundesratsbeschlusses in der "Nordbeutschen Allsgemeinen Zeitung" Nr. 79 vom 3. April 1870.

Bismare vorgelegten Gesetzentwurf, betreffend die Einstellung des Zivilprozekverfahrens gegen Militärpersonen, Gesetz vom 21. Juli 1870 (Bundes-Gesetzl. S. 493), und die zu Versailles am 25. November 1870 mit Baden abgeschlossene Militärkonvention.

In feiner Signing vom 1. Dezember 1870 nahm der Bundesrat folgenden Antrag seiner Ausschüffle für das Landheer z. und für Rechnungswesen, betreffend die Petition des Berliner Arbeitervereins wegen Unterstüßung hilfsbedürfstiger Familien der einberufenen Wehrmänner, an: 1. Der Bundestat ertlärt sich damit einverstanden, daß die auf Familien der Reserves und Landwehrmannschaften bezüglichen Gesetze vom 27. Februar 1850 und 8. April 1860 auch auf die Maunschaften der Seewehr Anwendung sinden. 2. Den Herrn Bundestanzler zu ersuchen, bei den Bundesregierungen darüber Ersundsgungen einzuziehen, ob und inwiesern bei ihnen ein Bedürfnis nach Aenderung der erwähnten Gesetze hervorgetreten sei, auch von dem Ergebnis dieser Umfrage dem Bundesrat Mitteilung zu machen. 3. Die Petitionen (auch die tags zuvor vom Reichstag überwiesene) werden für jetzt als erledigt angesehen.

#### 9. Bundesfinangen.

Gin von dem Kanzler eingebrachter Gesetzentwurf, betreffend die anderweite Feststellung der Ausgaben z. für 1869, gelangte nicht an den Reichstag. Gesetzestraft erlangten dagegen zwei Borlagen desselben, betreffend die Abänderung des Haushalts-Etats pro 1870. Gesetz vom 10. März 1870 (Bundes-Gesetzl. S. 42) und vom 11. Juni 1870 (Bundes-Gesetzl. S. 415)\*) und ein fernerer Entwurf, betreffend den Haushalts-Etat für das Jahr 1871. Gesetz vom 15. Mai 1870 (Bundes-Gesetzl. S. 387).\*\*)

Von prinzipieller Bedeutung war der von Bismarck vorgelegte Gesetzenurf, betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 9. November 1867 wegen des außerordentlichen Geldbedarfes des Norde deutschen Bundes zum Zweck der Erweiterung der Bundesetriegsmarine und der Herstellung der Küstenverteidigung, welcher die Bestimmungen des Camphausenschen Konsolidationsgesetzes auf den

<sup>\*)</sup> Der Antrag der Ansschüsse sindet sich abgedruckt in der "National-Zeitung" Rr. 217 vom 11. Mai 1870. Der Bundesrat erklärte sich demnächst auch mit den Beschlüssen des Reichstags einverstanden, daß dem letzteren eine Uebersicht der wirklichen Einnahmen und Ausgaben sär daß Jahr 1869 nehst einer Zusammenstellung der etwaigen Etatsüberschreitungen und außeretatsmäßigen Ausgaben vorgelegt und ihm auch eine entsprechende Uebersicht sernerhir alljährlich baldmöglichst nach dem Abschlusse der Bundesstasse mitgeteilt werde.

<sup>\*\*)</sup> Ueber eine Vorlage Bismarck, betreffend den Erlaß von besonderen Bestimmungen für die nächste Volkszählung im Gebiete des Norddeutschen Bundes, vgl. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 126 vom 2. Juni 1870.

Bund auszudehnen beabsichtigte.\*) Im Ausschuß war man der Meinung, daß ein Staat mit anerkannt gunftiger Finanglage des Bersprechens einer festen Tilgung ohne Schaden für den Erfolg seiner Areditoperationen sich ent= ichlagen könne, mahrend ein Staat, deffen Finangguftande eines wohlbegrundeten Bertranens entbehren, leicht in eine schwierige Lage geraten möchte, wenn er jenes Versprechen bei der Aufnahme eines neuen Anlehens den Kapitalisten nicht entgegenbringe. Es werde dem Bunde bei der neuen Magregel voraus= sichtlich dasjenige Vertrauen entgegengebracht werden, welches die in Artikel 70 der Bundesverfaffing ausgedrückte Verpflichtung der einzelnen Staaten gu jubfidiarer anteiliger Uebertragung der Bundesausgaben und die fich hieraus ergebende gleiche Saftung für die Bundesschulden um so gewisser geeignet sei zu erwecken, je mehr die Finanglage der Mehrzahl der Bundesstaaten und besonders diejenige des größten derselben seit langer Zeit als eine wohlgeordnete anerkannt werde. Der Bericht betonte unter Hervorhebung weiterer finanziellen Borteile der Borlage, wie dieselbe darüber keinen Zweifel laffe, daß es die Absicht sei, den Bund in den Stand zu feten, die Schulden nur dann und insoweit zurückzuzahlen, als die finanzielle Lage es ihm erlaubt, daß also auch nicht vor= geschrieben werden solle, es muffe in dem Bundeshaushalt eine, wenn auch noch jo kleine Summe zur Schuldentilgung bestimmt werden, sondern daß die Entschließung hierüber gang dem Ermeffen der mit Ordnung der Bundesfinangen betrauten Organe überlaffen bleibe. Bur näheren Präzifirung diefes Gedankens ichlug der Ausschuß vor, neben sonstiger unveränderter Annahme des Entwurfes den § 3 desselben zu fassen: "Die Tilgung des Schuldkapitals erfolgt durch Unkauf einer entsprechenden Ungahl von Schuldverschreibungen, sofern im Bundeshaushalts-Etat Mittel dazu bestimmt werden."

Der Bundesrat lehnte jedoch diese letztere Amendirung ab, und nahm die Borlage in der ursprünglichen Fassung unverändert an. Gesetz vom 6. April 1870 (Bundes-Gesethl. S. 65).

In Ermanglung einer selbständigen Organisation der Bundeseinrichtungen auf dem Gebiet der Kontrolle des Bundeshaushalts beschränfte sich Bismarck, dem Bundesrat die Verlängerung des in der ersten Not geschaffenen und durch die Umstände erzwingenen Provisoriums\*\*) auch auf das Jahr 1870 auszudehnen. Gesetz vom 11. März 1870 (Bundes-Gesetzl. S. 47).

<sup>\*)</sup> Eine Analyse bes Gesehentwurfs unter Bergleichung besselben mit dem analogen preußischen Gesehe sindet sich in der "National-Zeitung" Nr. 103 vom 3. März 1870. Eine Vorlage Bismarcks an den Bundesrat betraf die Ausdehnung der Stempelsreiheit der Hahnburg-Altonaer Plahanweisungen auf die Nachbarorte Ottensen-Neumüblen.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben S. 190 und die "Norddentsche Allgemeine Zeitung" Nr. 47 vom 25. Februar 1870. — Der in der Sigung des Bundesrats vom 11. April 1870 erstattete zweite Bericht der Bundesschuldenkommission findet sich erläutert in der "National-Zeitung" Nr. 179 vom 17. April 1870.

Die Borlagen Bismards betreffend den außerordentlichen Geldsbedarf der Mititärs und Marineverwaltung (Gesetz vom 21. Juli 1870, Bundes-Gesetzl. S. 491) und wegen des ferneren Geldbedarfs für die Kriegführung (Gesetz vom 29. November 1870, S. 619)\*) wurden glatt erledigt.

### 10. Der Ausbruch des Krieges gegen Frankreich.

Im Jahre 1870 bei Ausbruch des Krieges machte Bismarck dem Bundessrat zum erstenmal\*\*) seit dem Bestehen des Norddeutschen Bundes politische Eröffnungen. In der Sitzung vom 16. Juli hielt derselbe folgenden mündslichen Bortrag:

"Die Ereignisse, durch welche Europa im Laufe der letzten vierzehn Tage aus dem Justande einer seit Jahren nicht erlebten Ruhe zum Ausbruch eines großen Krieges geführt ist, haben sich so sehr vor aller Augen vollzogen, daß eine Tarstellung der Genesis der augenblicklichen Lage kaum etwas anderes sein tann als eine Jusammenstellung bekannter Thatsachen.

Man weiß aus den Mitteilungen, welche der Herizident des spanischen Ministerrats am 11. v. M. in der Sitzung der konstituirenden Cortes machte, aus der, durch die Presse verössentlichen Zirkulardepesche des spanischen Herrn Ministers des Auswärtigen vom 7. d. M. und aus einer Erklärung, welche Herr Salazar y Mazarredo vom 8. d. M. in Madrid drucken ließ, daß die spanische Regierung seit Monaten mit Sr. Durchlaucht dem Erbprinzen Leopold von Hohenzollern über die Annahme der spanischen Krone unterhandeln ließ, daß diese dem Herrn Salazar übertragenen Unterhandstungen, ohne Beteiligung oder Tazwischenkunst irgend einer andern Regierung, unmittelbar mit dem Prinzen und dessen erlauchtem Bater geführt wurden, und daß Se. Turchlaucht sich endlich entschloß, die Thronfandidatur anzunehmen. Se. Majestät der König von Preußen, welchem hiervon Anzeige gemacht wurde, hat nicht geglaubt, dem von einem großsährigen Fürsten nach reissicher Ueberslegung und im Einverständnisse mit dessen Herrn Bater gefäßten Entschlusse entgegentreten zu sollen.

Dem Auswärtigen Amt des Norddeutschen Bundes wie der Regierung Er. Majestät des Königs von Preußen waren diese Vorgänge vollständig fremd geblieben. Sie ersuhren erst durch das am 3. d. M. Abends aus Paris ab-

<sup>\*)</sup> Bgl. wegen des Ausschußberichts die "National-Zeitung" Nr. 558 vom 23. November 1870. In das Gebiet der Kassensachen gehört ein Antrag des Kanzlers, betreffend die Beschaffung der Teckungsmittel für die Bundesausgaben auf das Jahr 1871. Ueber Insbalt und Schicksial dieses Antrags hat nichts verlautet.

<sup>\*\*)</sup> Daß Bismard 1867 bem Bundesrat Eröffnung in Sachen ber Luxemburger Streitfrage gemacht habe, ist nicht befannt.

gegangene Havassiche Telegramm, daß das spanische Ministerium beschlossen habe, bem Prinzen die Krone anzubieten.

Am 4. d. M. erschien der kaiserlich französische Herr Geschäftsträger auf dem Auswärtigen Amt. Im Auftrage seiner Regierung gab er der peinlichen Empfindung Ausdruck, welche die von dem Marschall Prim bestätigte Nachsricht von der Annahme der Kandidatur durch den Prinzen in Paris hervorsgebracht habe und fragte er, ob Preußen bei der Sache beteiligt sei. Der Herr Staatssefretär erwiderte ihm, daß die Angelegenheit für die preußische Regierung nicht existire und letztere nicht in der Lage sei, über etwaige Verhandlungen des spanischen Ministerpräsidenten mit dem Prinzen Auskunft zu geben.

Un demfelben Tage hatte der Berr Botichafter des Bundes ju Paris mit dem Herrn Duc de Gramont eine Unterhandlung über den nämlichen Gegen= ftand, welcher auch der Herr Minister Ollivier beiwohnte. Der faiserlich frang. Herr Minister sprach ebenfalls den peinlichen Eindruck aus, welchen die Nachricht gemacht habe. Man wife nicht, ob Preugen in die Verhandlung eingeweiht sei, die öffentliche Meinung werde es glauben, und in dem Geheim= nis, welches die Verhandlung umgeben habe, ein unfreundliches Verfahren nicht blok Spaniens, sondern besonders Preußens erbliden. Das Greignis, wenn es sich wirklich vollziehe, werde geeignet sein, die Fortbauer des Friedens gu Man appellire daber an die Weisheit Er. Majestät des fompromittiren. Königs, welche einer solchen Kombination nicht zustimmen werbe. Der Berr Minifter hielt es für ein glüdliches Zusammentreffen, daß der herr Botschafter, welcher ichon acht Tage vorher die Erlaubnis nachgesucht und erhalten hatte, Er. Majestät dem Könige von Preugen in Ems aufzuwarten, den folgenden Tag für seine Abreise bestimmt habe, also im stande sei, die Eindrücke, welche in Paris herrichten, aus frischer Unschauung vortragen zu können, und ersuchte ihn, ihm etwaige Mitteilungen auf telegraphischem Wege zugeben zu laffen. Der Berr Botichafter fonnte auf diese Eröffnung nur erwidern, daß ihm von der Angelegenheit gar nichts befannt sei, zugleich übernahm er es, die ihm gemachten Mitteilungen zur Kenntnis Er. Majestät bes Königs zu bringen. Er trat am 5. die Reise nach Ems an, welche er unter den obwaltenden Um= ständen unterlaffen haben würde, wenn er nicht geglaubt hätte, dem ihm fund= gegebenen Buniche nach raicher Erteilung von Information und raicher Zurückgabe von Aufflärungen entsprechen zu sollen.

Am Tage seiner Abreise brachte Herr Cochern im Corps législatif eine Interpellation über die spanische Frage ein. Schon am folgenden Tage, bevor es möglich war, daß der Herr Botschafter irgend eine Nachricht aus Ems hätte nach Paris gelangen sassen können, beantwortete der Herr Duc de Grasmont diese Interpellation. Seine Antwort, obgleich sie davon ausging, daß die Einzelheiten der Verhandlungen noch nicht bekannt seien, gipfelte in dem Saße, daß die französsische Regierung nicht glaube, durch die Achtung vor den

Rechten eines Nachbarvolles verpflichtet zu sein, zu dulden, daß "eine fremde Macht", indem sie einen ihrer Prinzen auf den Thron Karls V. sehe, zum Nachteite Frankreichs das gegenwärtige Gleichgewicht der Kräfte in Europa stören und das Interesse und die Ehre Frankreichs gefährden dürse.

Nach einer solchen Erklärung war der Herr Botschafter nicht mehr in der Lage, Anftlärungen nach Paris gelangen zu lassen. Sein dortiger Bertreter wurde am 9. d. M. von der Sachlage in Kenntnis gesetzt, wie sie schon am 4. dem Herrn Geschäftsträger Frankreichs hier bezeichnet war. Die Angelegensheit, wurde ihm gesagt, geht nicht Preußen und Teutschland, sondern nur Spanien und dessen Thronkandidaten etwas an. Die Verhandlungen mit dem letzteren hat der Marschall Prim direkt führen lassen. Seine Majestät der König von Preußen habe aus Achtung für den Willen Spaniens und des Prinzen eine Einwirkung auf diese Verhandlungen weder üben wollen noch geübt und daher diese Kandidatur weder befördert, noch vorbereitet.

Inzwischen hatte die faiserlich französische Regierung ihren auf Urlaub in Wildbad weilenden Botschafter bei Er. Majestät und dem Bunde beauftragt, fich nach Ems zu begeben. herr Graf Benedetti wurde am 9. Juli von Sr. Majestät wohlwollend empfangen, obichon der Aufenthalt des Königs im Bade und die Abwesenheit aller Minister geschäftliche Anforderungen an Se. Majeftat auszuschließen schienen. Die Mitteilungen des Botichafters stimmten mit den Eröffnungen überein, welche der herr Duc de Gramont dem herrn Freiherrn v. Werther gemacht hatte; er appellirte an die Weisheit Gr. Majestät, um durch ein an den Prinzen zu richtendes Berbot das Wort zu sprechen, welches Europa die Rube wieder gebe. Es wurde ihm erwidert, daß die Unruhe, von welcher Europa erfüllt sei, nicht von einer Handlung Preußens, sondern von den Erklärungen der faiserlichen Regierung im Corps législatif herrühre. Die Stellung, welche Se. Majestät der König als Familienhaupt zu der Frage eingenommen, wurde als eine außerhalb der Staatsgeschäfte liegende bezeichnet, und eine jede Einwirtung auf den Fürsten und den Prinzen von Sohenzollern, als ein Eingriff in deren berechtigte freie Selbstbestimmung, abgelehnt.

So war es dann auch ein Att freier Selbstbestimmung, daß der Erbprinz am 12. d. M. im Gefühle der Berantwortlichkeit, welche er, der eingetretenen Sachlage gegenüber, durch die Anfrechthaltung seiner Kandidatur übernommen haben würde, dieser Kandidatur entsagte und der spanischen Nation die Freisheit ihrer Juitiative zurückgab. Die preußische Regierung erhielt die erste Nachericht von diesem Schritte aus Paris. Der dortige spanische Gesandte überbrachte nämlich das Telegramm des Fürsten dem Herrn Duc de Gramont in dem Augenblick, als sehterer den Herrn Frhrn. v. Werther empfing.

Der Botschafter hatte am 11. d. M. Ems verlassen und war am 12. wieder in Paris eingetroffen. In einer Unterredung, welche er an demselben

Tage mit dem Herrn Duc de Gramont hatte, erklärte letzterer die eingegangene Entsagung als Nebensache, da Frankreich die Thronbesteigung des Prinzen doch niemals zugelassen haben würde. In den Vordergrund stellte er die Verletzung, welche Frankreich dadurch zugesügt sei, daß Se. Majestät der König von Preußen dem Prinzen die Annahme der Kandidatur erlaubt habe, ohne Sich vorher mit Frankreich zu benehmen. Er bezeichnete als ein bestiedigendes Mittel zur Aussgleichung dieser Verletzung ein Schreiben Sr. Majestät des Königs an Se. Majestät den Kaiser der Franzosen, in welchem ausgesprochen werde, daß Se. Majestät der König bei Erteilung jener Erlaubnis nicht habe glauben können, dadurch den Interessen und der Würde Frankreichs zu nahe zu treten und sich der Entsagung des Prinzen anschließe.

Am Tage darauf stellte Herr Graf Venedetti, als er Sr. Majestät dem Könige in Ems begegnete, an Allerhöchstdieselben das Ansinnen, daß Sie die Verzichtleistung des Prinzen approbiren und die Versicherung erteilen sollten, daß auch in Zukunft diese Kandidatur nicht wieder aufgenommen werden würde; Herr Graf Venedetti ist hierauf von Sr. Majestät nicht weiter empfangen worden. Dem Botschafter des Kordentschen Bundes gegenüber hat der Duc de Gramont vorschenden Forderungen noch die eines entschuldigenden Schreibens Sr. Majestät des Königs an den Kaiser Napoleon hinzugesügt.

Es ift der vorstehenden Schilderung der Thatsachen nur eine Bemertung hinzugufügen. Als Se. Majeftät der König von Preußen von den zwischen der spanischen Regierung und dem Prinzen geführten Berhandlungen außer= amtlich Renntnis erhielten, geschah dies unter der ausdrücklichen Bedingung der Geheimhaltung. In Betreff eines fremden Geheinnisses, welches weder Breugen noch den Bund berührte, fonnten Se. Majestät keinen Anstand nehmen, die Geheimhaltung zuzusagen. Allerhöchstdieselben haben daher Ihre Regierung von der Angelegenheit, welche für Sie nur eine Familiensache war, nicht in Renntnis gesetzt und hatten das Benehmen mit anderen Regierungen, soweit soldes erforderlich sein konnte, von der spanischen Regierung oder deren Thron= fandidaten erwartet und benselben überlaffen. Das Berhältnis, in welchem die spanische Regierung zu der benachbarten französischen steht und die person= lichen Beziehungen, welche zwischen dem fürstlich hohenzollernschen Sause und Sr. Majestät dem Raiser der Frangosen seit langer Zeit obwalten, eröffneten einem unmittelbaren Benehmen der wirklich Beteiligten mit Frankreich den ein= fachsten Weg.

Die Hohen verbündeten Regierungen werden ermessen, wie wenig unter diesen Umständen das Bundespräsidium darauf gefaßt sein kounte, zu ersahren, daß die französische Regierung, deren Interesse an der spanischen Frage ihm auf die Verhütung einer republikanischen oder orleanistischen Entwicklung sich zu begrenzen schien, in der Annahme der Thronkandidatur durch den Prinzen von Hohenzollern eine ihr zugefügte Kränkung erblicke. Wäre es dem frans

zösischen Rabinet lediglich darum zu thun gewesen, zum Zwecke der Beseitigung dieser Kandidatur die guten Dienste Preugens in Unspruch zu nehmen, jo batte sich demselben hierfür in einem vertraulichen Benehmen mit ber preußischen Regierung der einfachste und geeignetste Weg dargeboten. Inhalt der von dem Duc de Gramont im Corps législatif gehaltenen Rede ichnitt dagegen jede Möglichkeit solcher vertraulichen Erörterung ab. Die Aufnahme, welche diese Rede in der genannten Bersammlung fand, die von der frangofischen Regierung seitdem eingenommene Haltung, die von ihr gestellten unannehmbaren Zumutungen fonnten dem Bundespräsidium feinen Zweifel mehr darüber laffen, daß die frangofische Regierung es von vornherein darauf abgesehen hatte, entweder seine Temütigung oder den Krieg herbeizuführen. Der ersteren Alternative sich zu fügen, mar unmöglich. Die Leiden, welche mit dem Ausbruch eines Krieges zwijchen Deutschland und Frankreich im Bentrum der europäischen Livilisation unausbleiblich verbunden sind, machen den gegen Deutschland geübten Zwang jum Kriege zu einer ichweren Berjundigung an den Interessen der Menschheit. Die öffentliche Meinung Deutschlands hat dies empfunden. Die Erregung des deutschen Nationalgefühls gibt davon Zeugnis. Es bleibt feine Wahl mehr als der Krieg oder die der frangofischen Regierung obliegende Bürgichaft gegen Wiederfehr ähnlicher Bedrohungen bes Friedens und der Wohlfahrt Europas."

Der Freiherr v. Friesen erklärte: "Im Namen der königlich sächsischen Regierung, welche, wie ich annehmen darf, hierin mit allen übrigen hohen Bundesregierungen im vollen Einklange sich besindet, spreche ich das Einverständnis mit allen bisherigen Schritten des Bundespräsidiums und mit der von Preußen kundgegebenen Auffassung der Sachlage aus. Frankreich will den Krieg. Wöge derselbe denn möglichst schnell und fräftig geführt werden."

Die Bevollmächtigten der übrigen hohen Bundesregierungen traten fämt= lich der Erklärung des Königreichs Sachsen bei. \*)

### 11. Die Vonfusfrage.

Um seine Stellung zu dieser Frage zu präzisiren, richtete Bismarck am 30. November 1870 das folgende Schreiben an den Bundesrat:

"Ter Unterzeichnete beehrt sich, im Namen des Präsidiums dem Bundesrat hierbei die Schriftstücke vorzulegen, welche dem Auswärtigen Amt in der letzten Zeit in Bezug auf den Pariser Traktat vom 30. März 1856 zugegangen

<sup>\*)</sup> Unterzeichnet ist das Protofoll über diese denkwürdigste aller Bundesratssitzungen bes Norddeutschen Bundes von Bismard, Camphausen, Telbrüd, Pape, Günsther, v. Philipsborn, Hasselbach, Weishaupt, Stephan, Schmalz, v. Certen, v. Harbon, v. Noessing, v. Liebe, v. Krosigf, v. Geritenbergsgech, v. Seebach, v. Bertrab, v. Wolffersborff, v. Flottwell, Höder, Krüger, Gildemeister, Kirchenpaner, Ed.

find. Die faijerlich ruffische Regierung bat ben Unterzeichnern des Bertrages zu Paris vom 30. März 1856 durch Zirkular vom 19. (31.) Oftober d. J. (Beilage I) erflärt, daß sie mit Rudficht auf wiederholte Infraktionen Dieses Bertrages fich nicht mehr an die Berpflichtungen desselben, soweit sie ihre Couveränitäterechte im Schwarzen Meere beichränten, gebunden erachte. In be= gleitenden vertraulichen Mitteilungen (Beilage II) hat die faijerlich ruffische Regierung erflärt, daß sie den übrigen Inhalt des Vertrages anzufechten nicht beabsichtige, und sich gegen die Unterstellung verwahrt, als ob sie weitergehende Gedanken mit dieser Auffündigung von Berpflichtungen, welche eine souverane Macht auf die Dauer nicht vertragen fann, verbinde. Bon den übrigen Unterzeichnern des Vertrages vom 30. März 1856 liegt bis jest die Antwort des foniglich großbritannischen Kabinets in der Tepesche Lord Granvilles an Sir A. Buchanan vom 10. November d. J. (Beilage III) und zwei Depeschen des Grafen v. Beuft an den Grafen Chotet vom 16. November d. 3. (Beilagen IV und V) vor, welche, da sie bereits veröffentlicht sind, das Prasidium sich in der Lage befindet, ebenfalls mitzuteilen. Die zuerst erwähnte Depesche ift durch die unter VI abgedruckte Depejche vom 8. (20.) d. M. beantwortet. Seitens des Prafidiums des Norddeutschen Bundes ift eine Antwort auf die kniferlich ruffische Mitteilung noch nicht ergangen. In einer jo wichtigen Un= gelegenheit hat dasselbe sich nicht amtlich aussprechen wollen, ohne die Unsicht feiner hohen Bundesgenoffen zu fennen und die Stimme der Nation gu hören. Es hat sich baber einstweilen barauf beschränft, die Bertreter des Norddeutschen Bundes bei den beteiligten Regierungen anzuweisen, daß sie nach Möglichkeit auf Erhaltung des Friedens unter den näher beteiligten Mächten hinwirken. In demielben Sinne hat der Bundestanzler sich gegen den königlich groß= britannischen Unterstaatssekretar herrn Ruffell, welchen der Staatssekretar für die auswärtigen Angelegenheiten Lord Granville nach Berfailles geschickt hatte, ausgesprochen und ihm erklärt, daß das Bundespräsidium feine amtliche Er= flärung abgeben werde, ohne juvor die Stimme bes Bundegrath und bes Reichstags gehört zu haben. Das Auswärtige Amt des Bundes geht von dem Grundfaße aus, daß politische Schritte, welche die friedlichen Beziehungen Deutschlands zu seinen Nachbarn gefährden können, stets nur insoweit gerecht= fertigt fein werden, als vertragsmäßige Berpflichtungen fie als eine völkerrecht= liche Pflicht auferlegen oder als unabweisbare Intereffen der deutschen Nation fie fordern. Die ersteren liegen nach feiner leberzeugung nicht vor. Preugens Stellung gu ber gegenwärtig angeregten Frage mar von Baus aus eine andere als die der Mächte, welche den Bertrag vom 15. April 1856 abgeschloffen Breußen hat an letzterem, durch welchen England, Frankreich und Defterreich gemeinichaftlich und einzeln die Unabhängigkeit und Integrität des Damanischen Reicha garantiren und erklären, daß sie jede Berletzung der Stipulation des Friedensvertrages vom 30. März 1856 als casus belli betrachten

werden, nicht teilgenommen. Es hat vielmehr nur den Friedensvertrag bom 30. März mit unterzeichnet, in bessen Artikel 7 die Kontrabenten sich lediglich verpflichten, die Unabhängigteit und Integrität der Türkei zu achten, ferner gemeinschaftlich die genaue Beobachtung dieser Verpflichtung gargntiren und erklären, daß fie jeden Alt, welcher dem entgegen mare, als eine Frage des allgemeinen Interesses ansehen werden. Um die Integrität und Unabhängigkeit des türkischen Reichs handett es sich jest nicht, daher auch nicht um eine von Breugen oder seinen Rechtsnachfolgern zu fordernde Ausführung des Artifels 7. sondern lediglich um die Pflichten und Rechte, welche an sich durch die Unterzeichnung eines Bertrags erwachsen. Besondere Garantien oder Pflichten ergeben fich für Preußen aus dem Bertrage vom 30. März 1856 nicht, sondern nur das Recht, die Erfüllung von Pflichten, welche von anderen in dem Bertrage übernommen worden find, zu fordern. Ob aber diefes Recht ausgeübt werden foll, darüber find nur die Intereffen der Nation zu Rate zu ziehen. welche das Kabinet zu Vetersburg gewählt hat, und welche, nach seiner eigenen Ertlärung, eine weitere Berftandigung durch gemeinjame Beratung nicht ausichließt, nach ihrer Rechtsbeständigkeit zu prüfen, wurde erst dann in den Aufgaben des Auswärtigen Umtes liegen, wenn feststände, daß durch Formverletzungen Die Interessen oder das Unsehen Dentschlands in Frage gestellt wären. Bräfidinm hofft, daß seine Auffassung von der rechtlichen Stellung des Norddeutschen Bundes zu der vorliegenden Angelegenheit von dem Bundesrat geteilt wird, und wünscht die Unsicht seiner Bundesgenoffen über die Frage, wie weit die Interessen Deutschlands durch die Berhältnisse, auf welche die vorgelegten Attenstücke sich beziehen, berührt werden, tennen zu lernen, um sich demnächst in gemeinsamer Beratung über die Behandlung der Frage zu verftändigen und dem Reichstag die Sachlage mitzuteilen. Bur Erleichterung der Orientirung ift ein Abdruck der bezüglichen Verabredungen vom Jahre 1856 unter Nr. VII beigefügt. Inzwischen hat das Präsidium den Zeitpunkt für giinstig erachtet, um einen Vermittlungsvorschlag an die Mitunterzeichner des Parifer Friedensvertrages vom 30. Märg 1856 zu richten, welcher dahin geht, daß diesetben ihre Vertreter in London antorifiren möchten, zu einer Konfereng zusammenzutreten, um in derselben die Fragen zu erwägen, welche sich an die von dem faijersich ruffischen Kabinet durch dessen Zirkular vom 19./31. Oftober gemachten Eröffnungen knüpfen. Der Borichlag hat in London, Petersburg und Florenz günstige Aufnahme gefunden, und es scheint Aussicht vorhanden, daß er auch die Zustimmung der übrigen an dem Parijer Friedensvertrage vom 30. März 1856 beteiligten Mächte erhalten werde.

### 12. Die Verfailler Verträge.

Von den Verträgen, welche Bismarck mit den süddentschen Staaten wegen des Eintritts derselben in den Norddeutschen Bund geschlossen hatte, legte derselbe dem Bundesrat zuerst die Verträge mit Vaden und Heisen vom 15. November 1870 vor. Tieselben begegneten keinen Schwierigkeiten, da sie sich vom Voden der seitherigen Versassung des Norddeutschen Bundes kaum entfernten und deshalb in einer Sitzung des Bundesrats am 23. November 1870 glatt angenommen wurden. (Bundesselbel. 1870 S. 650).

Gespannter war man in Bundesratsfreisen\*) auf die Bedingungen, unter welchen Württemberg und Bayern in den Bund zu treten geneigt sein würden und über welche die Verhandlungen noch nicht zum Abschluß gediehen waren. Noch war man nicht ohne Sorgen deshald. Schon waren die württembergischen Bevollmächtigten, Minister v. Mittnacht und v. Suckow, in Verlin angelangt und noch waren die in Versailles abgeschlossenen Berträge von da nicht vollständig nach Verlin gekommen. Minister v. Mittnacht selbst sagte bei einem Diner des nordamerikanischen Gesandten, Mr. Vankrost, er werde die Verträge nicht vollsiehen, wenn sich zeige, daß an Bayern größere Konzessionen gemacht würden.

Am 25. November wurden die Verträge mit Württemberg und am 28. November, in der Siţung des Bundesrats, die Verträge mit Bayern gestruckt mitgeteilt, und Minister Delbrück gab mündlich einen Neberblick über den Inhalt der letzteren. Die Abstimmung über die unschuldigeren Verträge mit Württemberg erfolgte alsbald zustimmend. Aber der erste Eindruck, den der Neberblick über die Verträge mit Bayern auf die Mitglieder des Bundesrats machte, war — das sieß sich nicht leugnen — ein deprimirender. Dieselben hatten sich wohl darauf gesaßt gemacht, daß diese und jene besondere Konzession an einen Staat wie Bayern nicht zu umgehen sein werde; allein auf so viele Exemtionen und Privilegien, wie sie der bayerischen Regierung und der bayerischen Gesetzgebung in diesen Verträgen zugestanden waren, waren sie nicht gesaßt. Erst in der vorhergegangenen Nacht waren die bayerischen Verträge nach Verlin gelangt, die Graf Bismarck allein mit dem baherischen Vevoll= mächtigten in Versalles vorherrschend unter dem Einflusse der Abssicht abgesschlossen hatte, Vapern à tout prix in den Bund hineinzuzwingen.

Nun sollte schon am 1. Dezember die Abstimmung des Bundesrats über die wichtige Borlage erfolgen, und zwar wurde dies mit dem Hinzufügen ansgefündigt, daß es sich bei der Abstimmung wesentlich nur um "ja" oder "nein" werde handeln können, da zu erneuten Berhandlungen mit Bayern schon darum keine Füglichkeit gegeben sei, weil sich keine baherischen Bevollmächtigten in Berlin befänden. In peinlich konsternirter Stimmung standen die Mitglieder des Bundess

<sup>\*)</sup> Ich entnehme diese Aussichrungen ben Denkwürdigkeiten bes weimarischen Staatsministers Dr. Stichling,

rats nach aufgehobener Situng in Gruppen zusammen und tauschten ihre Gesbanken und Gesiühle gegenseitig aus. Aber trot aller Enttäuschung und Berstimmung sprach sich doch schon in diesem Gespräch allseitig die Ansicht aus: soviel diese Berträge auch zu wünschen übrig lassen, man muß sie, wenn nur die Wahl zwischen Annahme und Berwersen besteht, im Bundesrat annehmen, wie sie sind, damit die deutschen Staaten vor allem nur in dem jetzigen günstigen Augenblicke, wie er so leicht nicht wieder kommt, unter ein sestes Dach gebracht werden, und von der Zukunst muß man den besseren inneren Ausbau vertrauensvoll hossen.

Die Abstimmung Weimars, die vorher in einer Besprechung der Bertreter der thuringischen Staaten formulirt worden war, lautete:

"Die großherzoglich sächsische Staatsregierung stimmt für die Genehmigung der Borlage über den Beitritt Bayerns zu der Berfassung des Deutschen Bundes. Denn wenn auch dieser Beitritt unter Bedingungen ersolgen soll, welche unserwünschte Ausnahmestellungen im Bunde begründen, so werden doch die das durch erregten Bedenken bei ihr überwogen einerseits von der Neberzeugung, daß nach Lage der Umstände zur Zeit Bollkommeneres gewiß nicht zu erreichen war, ein baldiger Abschluß aber auch auf der dargebotenen Grundlage immershin noch als ein wichtiger Fortschritt begrüßt werden muß, andererseits von dem Bertrauen, daß das hohe Bundespräsidium, wie zeither so auch ferner, die Bundesinteressen mit ungeteilter Krast zum Helbschlußlands zu vertreten wissen werde, und endlich von der Hossprüglich Mißstände beseitigen werde, die aus den erwähnten Ausnahmestellungen hervorgehen können!"

In der Bundesratssitzung vom 1. Dezember gab der Staatsminister Stichsling diese Abstimmung für Weimar ab, und sämtliche übrigen thüringischen Besvollmächtigten, ingleichen Anhalt und Lippe, schlossen sich ihr pure an, so daß sie im Protofolle als eine Kollektivabstimmung erschien.

Interessant ist die Haltung, welche der medlenburgische Bevollmächtigte, Minister v. Bülow einnahm. Bülow fand, daß die Bayern eingeräumten Sonderrechte die Gleichberechtigung stören und die geschäftliche Behandlung im Bundesrat erschweren würden, daß sogar die privilegirte Stellung Bayerns (Gesandtschaftsrecht, Vorsitz bei Behinderung Preußens, sester Sitz im Militäraussschuß u. s. w.) für die anderen Regierungen verletzend sei. Auch die Ginführung eines diplomatischen Ausschusses, bestehend aus Bayern, Sachsen und Württemberg, erregte sein Bedenken. Es sei dies eine unliedsame Reminiszenz an das Treitönigsbündnis von 1849.

"Wir sind aber," schrieb Bülow seinem Landesherrn, "doch zu der Neberseugung gesangt, daß — da es vielleicht nicht möglich sei, Eurer Königs. Hoheit Instruktion rechtzeitig zu erhalten — die Verantwortung einer Absehnung noch größer sein werde als die der Annahme. Wir haben uns namentlich sagen

muffen, daß Graf Bismaret diesen Bertrag als ein Ganges, als einen großen politischen Alt betrachtet habe, den er jo nicht abgeschlossen hätte, wenn Baperns Eintritt wohlfeiler und mehr im Suftem und Schema der Berfaffung zu haben Ein andere Frage ist es, ob Bapern nicht klüger gehandelt gewesen wäre. hätte, einfach als primus inter pares einzutreten, auf sein Recht und sein eigenes Gewicht vertrauend, anstatt, wie jett der Fall, durch Ausnahmen zweisel= haften Wertes und zweifelhafter Dauer die Bundesgenoffen zu verstimmen und ben Reichstag jum Rampfe gegen die Dauer dieser Sonderrechte berauszusordern. Bas mir materiell am wenigsten zusagt, ift Baperns erzeptionelle Stellung zur Militärverfaffung, während es doch im Militärausschuft volle Stimme führt. Wenn indes der Bundesfeldherr diesen Preis für den Eintritt Banerns in die Berfaffung nicht zu hoch fand, fo werden fich die anderen Bundesglieder dabei beruhigen müffen. Der diplomatische Ausschuß wird sachlich feinen großen Ginfluß oder Geschäftstreis haben, nur Bapern eine gewisse Wichtigteit geben, aber es stört die Gleichberechtigung. Die übrigen Erzeptionen sind im ganzen un= zweckmäßig, aber sie haben für Mecklenburg den Borteil, daß der Bund weit weniger die Wesenheit eines zentralisirten Staats behalten oder erhalten fann, als bis jett zu fürchten war. Das ganze Triebwert wird foderaler."

Der Großherzog von Medlenburg ermächtigte darauf Herrn v. Bülow, sich in dem vorstehend entwicklten Sinne bei der Abstimmung über die Verträge im Bundesrat zustimmend zu erklären. Dies geschah in der Sizung vom 9. Dezember. Die Instruktion des Großherzogs aus Orleans hatte Vülow an diesem Tage noch nicht erhalten. Er stimmte aber auf eigene Verantwortung für die Annahme. Nur bezüglich der durch den Ausdruck "Neich" in der Verfassung vorzunehmenden Aenderung legte er die Verwahrung ein, daß dadurch sachliche Veränderungen in der Vundesorganisation nicht bedingt seien. Sachsen schlen sich dieser Verwahrung an und auf Antrag Heisens trat schließlich die ganze Versammlung derselben bei.

### 12. Die Kaiferfrage

schwebte während der Verhandsungen über die Verfaisler Verträge im Reichstag in der Luft, und da derselbe am 10. Dezember geschlossen werden sollte, so war die Besürchtung gerechtsertigt, die Sache werde bis zum nächsten Reichstag im Frühjahr 1871 ruhen. In der Nacht vom 7. zum 8. Dezember wurde der weimarische Staatsminister Stichling durch ein Telegramm seines Großeherzogs aus Versaisles geweckt, welches lautete: "Zum geschäftlichen Abschluß der Kaiserfrage wird, nachdem nunmehr die zustimmenden Erklärungen der meisten Fürsten vorliegen, eine versassungsmäßige Beschlußnahme des nordebeutschen Bundesrats und Reichstags vor Schluß des setzteren unentbehrlich sein. Der baprischen Anregung in Süddeutschland entsprechend wird in Norde

dentschland die Anregung im Bundesrat gegeben werden müssen. Ich beaufstrage Sie hiermit, im Bundesrat den betreffenden Antrag nach Rücksprache mit Ihren Rollegen, sedenfalls aber rechtzeitig, zu stellen.

Karl Allegander."

Alls Stichling am andern Morgen sich zur Besprechung der Sache zum Staatsminifter Delbrud begab, erfuhr er von demfelben, daß diefer ebenfalls ein Telegramm vom Grafen Bismark mit der Weifung erhalten habe, sich wegen Stellung Diejes Antrags mit Stichling zu benehmen. Run besprach derselbe die Sache auch mit seinen thüringer Kollegen, entwarf alsbald in einem Nebenzimmer des Reichstags den Antrag, teilte ihn den eben dabin ge= fommenen preußischen Bevollmächtigten, Minister Delbrud und Präsident Babe. mit, mit denen er sich über die Fassung im einzelnen zuvor verständigt hatte. von da wanderte er sofort in die Druckerei und abends noch wurde er gedruckt unter die Mitglieder des Bundesrats verteilt. Tags darauf, am 9. Dezember, tam er zur Verhandlung in der Sitzung des Bundesrats.\*) Nach einer furzen Motivirung von Stichlings Seite, in welcher er einerseits auf die bereits er= folgten Anndgebungen der deutschen Reichsfürsten sich stützte, andererseits die Intonvenienzen hervorhob, die es haben würde, wenn die Raijerfrage nicht auch ichon vor dem Schluffe des jett versammelten Reichstags zum Abschluß kommen, jondern bis zum Frühjahr verschoben bleiben müsse, wurde sein Antrag vom Bundegrat mit einer unwesentlichen Modifitation, welche aus einer vorhergegangenen Besprechung mit den Bevollmächtigten der süddeutschen Staaten hervorging, angenommen, fofort durch das Bräfidium an den Reichstag gebracht und dort für den folgenden Tag noch auf die Tagesordnung gesett, fo daß er noch bei der dritten Lesung der Reichsverfassung erledigt werden fonnte. 10. Dezember wurde er mit der darnach entsprechenden anders redigirten Reichs= verfassung vom Reichstag angenommen und noch an demselben Abend der Reichstag geschlossen, nachdem noch eine große Deputation gewählt worden war, um in Versoilles den neuen Kaiser zu begrüßen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ter medlenburgische Staatsminister v. Bülow berichtete seinem Großberzog am 10. Tezember über diese Sigung: "Ter Antrag wegen Uebertragung der Kaiserwürde war von Weimar gestellt. In einer Vorbesprechung, die der Sitzung vorausging, batte der badische Minister v. Frendors einen sehr viel weitergehenden Antrag vorgeschlagen, nach welchem der König von Preußen "als Oberhaupt Deutschlands alle monarchischen Attributionen in sich vereinigen sollte." Der bestische Bevollmächtigte Hofmann hatte opponirt, aber nur mit Müße die Vertreter von Bayern und Württemberg von den "bedenklichen Koniequenzen einer zu weitgehenden Fassung" überzeugt und diesenige Fassung durchgesetzt, welche später vom Bundesrat angenommen wurde. Minister Delbrück erklärte alsdann, alle Teile seien darüber einig, den neu zu sormirenden Ausschuß sür auswärtige Angelegenheiten durch zwei aus Wahl bervorgehende Mitglieder zu verstärfen."

<sup>\*\*)</sup> Bald darauf erhielt Stichling ein Schreiben seines Großherzogs, worin er ihm

### 14. Diverse Angelegenheiten.

Rudolstädter Insolvenzellinzeige. Im Jahre 1869 stand dem Norddentschen Bunde eine nichts weniger als erfreuliche innere Berwicklung versassungsrechtlicher Natur bevor. Der Landtag von Schwarzburg-Mudolstadt hatte kurz vorher die Steuern abgelehnt, welche die Regierung ihm vorschlug, weil nach seiner Ansicht der Zuschuß von den Domänen geringer bemessen war, als das Land ein Necht hatte zu verlangen. Die Mudolstädter Regierung sah sich infolge dessen veranlaßt, in Berlin ihre Insolvenz zu erklären; doch erfolgte dieselbe Anzeige nur dem Präsidium des Norddentschen Bundes, also dem Kanzler gegenüber und nicht dem Bundesrat, und Bismard war so klug, diese wenig rühmliche Erklärung zunächst in der Tasche zu behalten, hossend, daß der Mudolstädter Landtag schließlich den Erfordernissen der Gegenwart doch Nechnung tragen möge. Glücklicherweise wurde auch der Bundesrat mit dieser unerquicklichen Sache verschont, und die Nachricht, es sei behuss thatsächlicher Erhebungen ein Bundeskommissar an Ort und Stelle geschieft worden,\*) stellte sich als unwahr heraus.

Die "Ztg. für Nordd.", welche zuerst das Vorgehen der Andolstädter Regierung an die Ceffentlichteit gebracht hatte, bemerkte darüber weiter: "Preußen hat keine besondere Ursache, den schwarzburg-rudolskädtischen Minister

"Mein lieber Gebeimer Staatsrat!

"Benn Ich nach Empfang Ihrer letzten Berichte auf Ihre Thätigkeit während der soeben geschlossenen Versammlung des Bundesrats und des Reichstags zurückliche, so kam Ich nicht umbin, anzuerkennen, daß Sie dei den höchst bedeutsamen Verhandlungen dieser letzten Sitzungsperiode der Körperschaften des Norddeutschen Bundes Meine Regierung mit Geschick und Sinsicht vertreten und derselben die zeitherige Geltung zu wahren verstanden haben. Ich spreche Ihnen meinen aufrichtigen Dank dassür aus und füge den Bunsch binzu, daß aus den Beratungen und Beschlußsassungen, an welchen Sie teilgenommen, sür Deutschland wie insbesondere sur Mein Land eine glückliche Zukunst hervorgehen möge. Insbesondere spreche Ich Ihnen meine Bestreigung darüber aus, daß Sie den wohls bewährten Bestrebungen des Ministers v. Wathorf gemäß mit den Delegirten der übrigen thüringischen Staaten im Bundesrat zusammengehalten und mit denselben sich über die abzugebenden Bota verständigt haben . . ."

\*) Bon den Vorschriften der Bundesversassing kam Artikel 19 in Betracht, welcher lautete: "Wenn Bundesglieder ihre versassingenmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, so können sie dazu im Wege der Exekution angehalten werden. Diese Exekution ist a. in Betreff militärischer Leistungen, wenn Gesahr im Verzuge, von dem Bundesseldherrn ans zuordnen und zu vollziehen; d. in allen anderen Fällen aber von dem Bundesrat zu beschließen und von dem Bundesfeldherrn zu vollstrecken. Die Exekution kann dis zur Sequestration des betreffenden Landes und seiner Regierungsgewalt ausgedehnt werden. In den unter a bezeichneten Fällen ist dem Bundesrat von Anordnung der Exekution unter Darlegung der Beweggründe ungesäumt Kenntnis zu geben."

d. d. Berjailles, ben 17. Dezember 1870, für die Art dankte, in welcher er seine Berliner Mission ausgeführt hatte. Der Eingang des Briefes lautete:

gegen den ausgesprochenen Willen des Landtage und der Bevöllerung in jenem Ländeben zu hatten. Berr v. Bertrab, der ehemalige prengische Landrat, gehörte 1866 in den entichiedensten Geinden Preußens und sandte das Rudolftädter Kontingent den Bundestagsanordnungen entsprechend zur Besatzung von Maing. Es war nicht sein Berdienst, sondern das einer Freundin des alten Fürsten, daß die Ernppen noch unterwegs von einem Gegenbeschl erreicht und dann in die preußischen Reihen zum Angriff auf die Gestung Mainz gestellt wurden. Herrn v. Bertrabs damalige feindliche Haltung ertlärt sich übrigens Bur Genüge ans feiner ultramontanen Gefinnung: er ift nicht allein Katholit, jondern ein Zesnitenzögling, und dies auch gerade der Hauptgrund, weshalb Die Vertreter einer protestantischen Bevölterung sein drückendes Joch um jeden Preis abzuichütteln wünschen. Gie daran dirett oder indireft zu verhindern, tann unmöglich die Sache der Bundesorgane fein. Gehlt es an einem Bundesgericht gur Entscheidung des eigentlichen Streitfalls, jo bod nicht an der berfaffungemäßigen Sandhabe zur Exefution der liquiden Forderung des Bundes; und da diese nötigenfalls bis zur Sequestration der Regierung des Landes geben fann, jo verfügt die Bundesgewalt über die nötigen Mittel, ihr Intereffe gleichzeitig mit dem Willen und Intereffe des Landes zu befriedigen."

Rateburger Berfaffungsangelegenheit. Die von Ginwohnern des Fürstentums Rateburg an den Bundegrat gerichtete Petition, Die dortigen Berfaffungsangelegenheiten betreffend, wurde vom Bundesrat als ungerechtfertigt gurudgewiesen. Dem zu Sanden des Advofaten Kindler in Schönberg an Die Betenten erlaffenen Beicheide des Bundesfanzlers war zu entnehmen, daß die Burndweifung erfolgt war, "weil eine Berfaffungeftreitigkeit im Sinne des Urtifels 76 der Bundesverfaffung nicht vorliegt, und weil die Berfaffung, welche für das Fürstentum Rateburg unter dem 6. Rovember 1869 erlassen ift, der dem Beichlusse des Bundesrats vom 28. Oftober 1867 vorausgegangenen Erflarung des Bevollmächtigten für Medlenburg-Strelit um fo mehr entspricht, als die großberzogliche Regierung durch ihren Bevollmächtigten bei der Beratung über die vorliegenden Petitionen jum § 7 der Verfassung vom 6. November 1869 hat erflären taffen: daß nicht beabsichtigt werde, von dem auf die Gefetgebung für das gesamte Großberzogtum sich beziehenden Borbehalt einen anderen Gebrauch zu machen, als dieses auch dem anderen mit Berfaffung versehenen Teile des Landes gegenüber geschieht, daß atso, soweit irgend thunlich, vor Emanirung von Gesetsen, welche das gange Großbergogtum umfassen sollen, Bubor das ratjame Erachten der Bertreter des Fürstentums erfordert werden miirde."

Belohnungen an Seeteute für Hilfe in Seenot. Die Anträge des Ausschuffes in Bezug auf den bremischen Antrag wegen Berleihung von Belohnungen an Seeleute für Hilfe in Seenot, welche in der

Sigung des Bundesrats vom Mai 1870 zum Beschluß erhoben wurden, erfuhren nur von der hamburgischen Regierung Aussechtung. Diese ließ nämlich
erklären, sie sehe keine Beranlassung, diesen Gegenstand dem Bunde zu überweisen, sei vielmehr der Aussicht, daß die Belohnung für geleistete Hisse in Seenot den einzelnen Regierungen zu überlassen sei. Bei der Abstimmung wurden alsdann die Ausschlen Kegierungen zu überlassen die Stimme Hamburgs angenommen.\*)

Beobachtung des Benusdurchgangs. Für die Beobachtung des selben vor der Sonne im Jahre 1874\*\*) bewilligte der Bundesrat auf Bismarcks Antrag, und dem Gutachten der vereinigten Ausschüftsche des Bundesrats für das Seewesen, für Handel und Berkehr und für das Rechnungswesen entsprechend, zur Bornahme der noch für nötig erachteten Borarbeiten für den Beobachtungsplan und für die Aufstellung eines genauen Kostenanschlages 3000 Thaler aus dem Dispositionssonds zu verwenden. Ueber die für die Beobachtung des Benusdurchganges im Jahre 1874 projektirten Expeditionen zu bewilligenden Mittel sollte späterhin Beschluß gesaßt werden.

Zur Fortschung der Monumenta Germaniae historica beschlöß der Bundestat auf den desfallsigen Antrag des Bundestanzlers: 1) Ter Zentrasdirestion der Gesellschaft sür ältere deutsche Geschichtsfunde für die weitere Bearbeitung und Herausgabe der Monumenta Germaniae historica eine jährliche Unterstützung aus Bundesmitteln zu gewähren und zu diesem Zwecke den Betrag von 2800 Thalern in den Bundeshaushaltsestat für 1871 aufzunehmen. 2) Diese Bewilligung an die Boraussehung zu snüpfen, daß die gedachte Zentrasdirestion die Jahresrechnung über die Einnahmen und Aussgaben dem Bundeskanzlersamt zur Prüfung einreiche.

### Rüdblick.

Hat man über die Ergebnisse der letzten Session des Bundesrats Umsschau, so ergibt sich ein sehr erfrenliches Bild. Aus der Zahl der grundslegenden neuen Gesetze seien erwähnt: das Gesetz über den Unterstützungss

<sup>\*)</sup> Lgl. die "National-Zeitung" Nr. 297 vom 30. Juni 1870. Der Bundesratsbeschluß lautete in seiner Wortsassung: "1) Die Verleihung von Belohnungen an Seeleute, sowohl norddeutsche wie fremde, für die von ihnen an norddeutsche Schiffe in Seenot geleistete Silse ersolgt von Bundes wegen. 2) Die Bearbeitung dieser Angelegenheiten liegt dem Auswärtigen Amt des Norddeutschen Bundes ob. 3) Die Bundesregierungen werden die zu ihrer Kenntnis kommenden Fälle dem Auswärtigen Amt des Norddeutschen Bundes zur weiteren Beranlassung mitteilen. 4) Das Answärtige Amt des Norddeutschen Bundes wird die ihm zugehenden Mitteilungen fremder Regierungen wegen Belohnung norddeutscher Seeleute entgegenehmen und befördern. Im Falle dergleichen Mitteilungen fremder Regierungen an eine Bundesregierung ersolgen, wird sehtere davon dem Auswärtigen Amt des Norddeutschen Bundes Kenntnis geben."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben S. 268 und die "National-Zeitung" Nr. 273 vom 16. Juni 1870, die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" Nr. 10 vom 13. Januar 1870.

wohnsitz, die Toppelbesteuerung, das Urheberrecht an Schriftwerfen, Abbildungen, nunsisalischen Kompositionen und dramatischen Werfen, das Strafgesetzbuch, das Gesetz über die Attiengesellschaften und die Ausscheng der Elbzölle. Vorbereitet wurde die einheitliche Münzgesetzgebung, die Zwisprozesordnung, das Gerichtsverfassungsesetz und die Kontursordnung, das Haftpflichtgesetz und die Sees mannsordnung. Turch Notgesetz wurde gegen die Ueberschwemmung des Landes mit Vantzeteln und Papiergeld ein Tamm errichtet. Nach längerem Hins und Herschwanten wurde endlich der Beschluß gesast, der Alpenschipenbahn die Richstung durch den Gotthard zu geben.

Partifularistische Neigungen traten im ganzen nur vereinzelt zu Tage, und sie hatten fein Glück, da bei der Mehrzahl der Bundesregierungen feine Neigung bestand, die Entwicklung des Bundes und seiner Gesetzgebung zurückzuschrauben. Bismarcks Staatsweisheit zeigte sich auf der ganzen Linie wieder in glänzendstem Lichte; mehr als an allem lag ihm an einer stetigen Entwicklung des Bundes, an einer Schonung der Wünsche und Interessen der Bundesstaaten; das schloßnicht aus, daß, wenn eine Frage ihm am Herzen lag, wie z. B. die Beibehaltung der Todesstrasse, er mit dem Schwergewicht seiner ganzen Autorität dafür eintrat.

Das Verhältnis zwischen Bundesrat und Reichstag besserte sich 1870 im Vergleich zu der vorhergehenden Session. Der Reichstag sprach ein non liquet nur bezüglich der Entwürse über den Schutz der Werke der bisdenden Künste und der Photographien und bezüglich des Rayongesets aus. Umgetehrt nahm der Bundesrat alle vom Reichstag beschlossenen Gesehentwürse an.\*)

Ter Ausbruch des Arieges gegen Frankreich zeigte Bundesrat und Reichstag in Harmonie in dem Bestreben, Bismarck das große Werk seines Lebens, das Teutsche Reich, vollends aufrichten zu helsen. Gegründet war es von Bismarck eigentlich schon im Herbst des Jahres 1866. Die letzten vier Jahre hatten aber bewiesen, daß die Versassung, die Bismarck demselben provisorisch gegeben, ein politisches Meisterstück war, und daß er die Gewalten zwischen dem Oberhaupte, den Vundesfürsten und der Volksvertretung richtig verteilt hatte.

So fonnte man also sagen:

Das Werf that seinen Meister loben, Doch der Segen kam von oben.

<sup>\*)</sup> In der Sitzung des Reichstags vom 1. März 1870 bemerkte Bismard: "Der Bundesrat ist für oratorische Eindrücke auf seine Ueberzeugung nicht empfänglich. Die Mehrzahl des Reichstags zu respektiren, daran werde ich es gewiß niemals sehlen lassen. Aber die Sache hat doch ihr Gegenseitiges in dieser Beziehung, und wer das Respektiren der Mehrbeit des Reichstags so auslegt, daß der Bundesrat sich eben seder kundgegebenen Meinung der Mehrheit des Reichstags unbedingt fügen müsse, muß erst die Bundessersassung abschaffen! Es liegt in dieser Phrase eine Art Attentat auf die Bundesversassung und auf die Geltung berselben, gegen das ich mich verwahren nuß."

# Versonen-Register.

Adenbach, Dr., preuß. Geh. Oberbergrat 168. Adalbert, Pring von Preugen 44.

Adolf, Pring von Schwarzburg=Rudolftadt 103.

Albert, Kronprinz von Sachsen 13.

Albert, Pring von Schwarzburg-Rudolstadt 103.

Albrecht (Bater), Pring von Preugen 20, 21, 47.

Amalie, Königin von Sachsen 65.

Umsberg, v., medlbg.-fchwer. Beh. Minifterial= rat 121.

Arnim, Graf Harry, preng. Gefandter 12. Artot, Frl., Opernfängerin 90.

Auffeß, Frhr. v., Bereinsbevollm. für Bolle und Steuern 203.

Augusta, Königin von Preugen 10, 11, 27, 73.

Unll, heifiich. Obergerichtsrat 121.

Bamberg, v., ichwarzb =rudotft. Minifter 103. Banfroft, nordamerifan. Gefandter in Berlin 333.

Bariatynsty, Fürst 14.

Beder, Abg. 56.

Benda, v., Vorsitzender des dritten Kongresses deutscher Landwirte 279.

Benedetti, Graf, frang. Botichafter in Berlin 328, 329.

Bennigfen, v., Abg. 29. Berchem, Graf, Unterstaatsfefretar 61.

Berlepich, Frhr. v., ichwarzb.-jondersh. Staatsminister 108.

Bernhard, Bergog von Cachjen-Meiningen 111, 112.

Bertrab, Dr. v., jchwarzb.=rudolft. Staats= minister 3, 9, 18, 38, 40, 95, 101 ff., 163, 330, 338.

Beuft, Frhr. v., fonigl. sachfisch. Minister= präsident 63, 72.

Graf, öfterr. Minister des Auswärtigen

Beuft, Graf, Gefandter der thüringischen Staaten in Berlin 3, 9, 12, 15, 25, 29, 38, 79,

Beuft, Graf, weimar. Generaladjutant 73.

Biedermann, Professor 167.

Bilgner, v., mecklbg.=jchwer. Generalmajor 38, 71.

Bischof, Professor Dr., in Graz 278.

Bismard-Bohlen, Graf, Legationsrat 50. Bismard-Schönhausen, Graf Herbert, stud.

jur. 98. Staatsminifter, Staatsfefretar bes

Answ. Amts 143.

Boetticher, Dr. v., Staatsminister, Staats= jefretar des Innern 39, 142, 204.

Bojanowski, Dr. v., Direktor im Ausw. Amt 137.

Borely de la Touche, franz. Legationsfetr. 239. Bonen, v., preuß. Generallieutenant 104.

Brandenstein, v., fonigl. jachj. Oberst 38, 69, 278, 286.

Brauer, v. badisch. Staatsminister 42.

Brenner, Frhr. v., österr. Diplomat 118. Buchanan, A., engl. Tiplomat 321.

Bucher, Lothar, preuß. Legationsrat 1, 20, 25, 28, 40, 118, 198, 204.

Buchholz, oldenb. Staatsrat 38, 75, 100, 254, 278, 303, 307.

Buchka, Dr., medtenb.-fdwer. Justizminister 191.

Budde, Dr., medlenb.=jchwer. Ober=Appel= lationsgerichtsrat 224.

Bülow, v., mecklenb.=strelig. Staatsminister 3, 20, 25, 38, 73 ff., 135, 140, 268, 287, 334, 335, 336.

- Staatsminister, Staatssekretar des Ausw. Amts 199.

Bürgers, preuß. Appellationsgerichtsrat 224. Burchard, v., Staatsjefretar des Reichsichag= anits 203.

Campe, v., braunidm. Staatsminifter 3, 18, 23, 28, 29, 30, 38, 39, 75.

Camphanjen, preuß. Finanzminister 197, 198, 199, 330.

Caprivi, Graf, Reichstanzler 143.

Carlowitz, v., fönigl. jächj. Staatsminister 82. Carolath=Beuthen, Fürstin 97.

Chotet, Graf, öfterr. Diplomat 331.

Christian VIII., König von Dänemart 110.

Cochern, Mitgl. des jrang. Corps legislatif

Curtius, Dr., lubed. Genator 3, 38, 115, 135, 193.

Talwigt, Grhr. v., hejfijch. Staatsminister 70.

Dambach, Dr., Geh. Ober-Postrat 219. Delbrück, Dr., Präsident des Bundestanzler-Amts 36, 37, 39, 40, 49, 52 si., 66, 70, 73, 98, 99, 115, 136, 149, 168, 191, 192, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 211, 223, 241, 246, 248, 255, 269, 270, 280, 281, 282, 288, 296, 298, 299, 315, 330, 333, 336.

— Staatsminister, Präsident des Reichs-fangler-Amts 56, 117. Donandt, Dr., bremijch. Senator 224, 313.

Donner, Kapitänlientenant 153.

Dorn, Justigrat 224. Dove, Professor 270.

Drechster, Dr., liibed. Cher=Appellations= gerichtsrat 121.

Viceprafident des Bundesoberhandels= gerichts 231.

Droop, Mitgl. der Zivilprozegordnungs=Rom= mission 121.

Dumreicher, öfterr. Legationsrat 118.

Tunder, Dr. Mar, preug. Geh. Regierungs= rat 1.

Ed, Geh. Cher-Regierungerat 198, 204 ff., 278, 330.

Endemann, Prof. Dr., jachj.-weimar. Cber-Appellationsgerichtsrat 121.

Ernft, Bergog von Sachsen-Altenburg 290, 291.

Ernft II., Bergog von Sachjen-Coburg und Gotha 82, 90, 91, 92, 94.

Gulenburg, Graf Botho, preug. Beh. Regierungerat 135, 139.

Gulenburg, Graf Frig, preug. Minifter bes Junern 139.

Riichern, v. 112.

Flotiwell, v., maldecicher Landesdirettor 135, 140, 330.

Fordenbed, v., Abg. 14, 29.

Frendorf, v., badifch. Staatsminister 70, 336. Friedberg, Dr., preng. Geh. Cher=3uftigrat 224, 225.

— Staatsjetretär des Neichs-Justizamts 60. Friedenthal, Dr., Abg. 243.

- preuß. Minister für Landwirtschaft 139. Friedrich, Erbpring von Anhalt 6.

Friedrich III., Deutscher Kaiser, König von Prengen 72.

- j. auch Friedrich Wilhelm, Kronpring 20. Friedrich Franz II., Großherzog von Mecklen= burg=Edwerin 71, 334, 335, 336.

Friedrich Karl, Prinz von Preußen 29. Friedrich Karl II., Fürst von Schwarzburg-Conderab. 108.

Friedrich Wilhelm, Aronpring von Preußen 10, 13, 14, 28, 92.

- j. auch Friedrich III.

Griedrich Wilhelm IV., König von Preußen

Friesen, Frhr. v., königl. jächs. Staatsminister 3, 16, 19, 38, 39, 40, 62 ff., 66, 67, 70, 135, 204, 277, 304, 330.

Fritsch, Frhr. v., weimar. Staatsminister 71.

Gabelent, v. d., altenburg. Geheimer Rat 80. Georg, Herzog von Sachjen-Altenburg 79. Georg V., König von Hannover 10, 138. Georg Biftor, Fürft von Balded 109. Gerber, v., fonigl. jadj. Staatsminifter 69.

Gersdorff, v., weimar. Staatsminifter 71. Gerstenberg von Bech, altenburg. Staats= minister 38, 81, 95, 100, 106, 107, 330.

Genjo, v., braunichw. Staatsminifter 76, 77. Gilbemeister, bremijch. Senator 3, 38, 41, 115, 254, 330. Gneift, Prof. Dr. 61.

Goldidmidt, Prof. Dr., Mitglied des Bundes= Oberhandelsgerichts 274.

Gramont, Herzog von, franz. Minifter des Ausw. 327, 328, 329, 330.

Granville, Lord, engl. Minifter des Ausw. 331.

Grimm, Dr., preug. Wirft. Geh. Ober=Juftig= rat 121.

Günther, Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt

Günther, preug. Ministerialdireftor 37, 50 ff., 330.

Bagte, Frhr. v., Abg. 232. hammer, ichweiz. Cherft 242.

harbou, v., meiningenich. Staatsminister 80. reußisch. Staatsminister 3, 18, 28, 38, 95, 100, 103, 106, 107, 110 ij., 330. Barnier, Bejandter für Frankfurt beim Bundes=

tage 116. Harriers, Frau, Opernjängerin 90.

Baffelbach, preng. Beh. Cber-Finangrat 198, 201, 330.

Saupt, Prof. Dr. 193.

Deerwart, Dr., jachj. weim. Beh. Staatsrat 108.

Heinrich, Herzog von Anhalt-Cöthen 5. Beinrich XXII., Gürft von Reuß ä. 2. 110. Heinrich LXVII., Fürst von Reuß j. 2. 113. Beinzelmann, ichleswig holft. Regierungsrat

110. Heldmann, lippisch. Kabinetsminister 135, 141.

Dendel von Donnersmard, Graf, preug. Referendar 289.

Henning, preuß. Geheimer Ober - Finangrat 242.

Herrmann, Dr., reußsplauisch. Regierungspräsident 3, 18, 38, 109, 278. Bergog, Geh. Ober=Regierungerat 242.

Bendt, v. d., preng. Finangminister 14, 44, 66, 67, 199, 259. Hirjch, Baron, Baufier in Paris 61.

Sod, Ritter v., öfterr. Cettionschef 202. Höcker, iconmb.=lippijch. Regierungsrat 30,

38, 114, 330.

Sofmann, heffischer Gejandter in Berlin 3, 18, 38, 41, 70, 180, 189, 264, 336.

- Bräsident des Reichstanzter=Amts, Staats= minister 39, 54, 201, 203, 204.

Sobenthal, Graf, fonigl. fachf. Gefandter in Berlin 63, 64.

Hotleben, Frhr. v., fonigl. fachj. Major 278,

Holleufer, v., preuß. Landrat a. D. 296. Silfen, v., Generalintendant der fonigt. Schaufpiele 16.

humboldt, Alexander Frhr. v., Naturforicher 9.

Nachmann, preuß. Contre-Admiral 38, 61 jf. Johann, König von Cachjen 5, 6, 18, 17, 65.

John, Brof. Dr. 223.

Jolly, badijch. Staatsminister 70. Jungermann, Regierungsrat 155.

Joseph, Herzog von Sachsen-Altenburg 79. Itenplit, Graf, preuß. Sandelsminifter 14, 281, 283.

Rarl Alexander, Großherzog von Cachjen-2Beimar 335, 336.

Rarl Alexander, Bergog von Anhalt=Bern= burg 6.

Rarl Anton, Fürst von Hohenzollern 290, 326, 328.

Karl Günther, Fürst von Schwarzburg= Condershaufen 108.

Raroline, Kürstin-Witwe von Reuß ä. 2. 110. Retelhodt, v., ichwarzb.=rudolit. Minister 103. Rendell, v., Legationsrat 291.

Renfer, v., ichwarzb.-fondersh. Staatsminister

3, 18, 29. Kindler, Advofat 192, 338.

Kinfel, Gottfr., Schriftsteller 20. Kippe, Dr. 191.

Rirdenpauer, Dr., hamburg. Senator 3, 18, 38, 116 ff., 330.

Klapp, maldecticher Geh. Regierungsrat 3, 11, 18, 38, 108, 135.

Rleift-Regow, v., preng. Oberpräfident 205. Klemm, fönigl. jächjischer Justigrat 198, 203, 309.

Knebel, v., preug. Referendar 289.

Roch, Mitgl. der Zivilprozegordnungs-Rom= mijjion 121.

Könnerit, Frhr. v., foniglich jachfifcher Geh. Legationsrat 302, 306.

- Staatsminister 69.

Koethe, Frau Wanda v. 83, 95-99.

— j. anch Seebach, Freiin Wanda v. Krofigt, v., fachf.=meining. Staatsminifter 3, 18, 23, 28, 38, 80, 107, 303, 330.

Ariiger, Dr., hanjeatischer Gejandter in Berfin 115, 135, 141 ff., 303, 315, 320, 330. Runge, reußsplauisch. Regierungsrat 278, 292.

Laband, Professor 322.

Lamarmora, ital. General 96.

Larifd, v., anhalt. Staatsminister 9, 15,

81, 95, 100, 107, 278, 288 ff. Laster, Dr., Abg. 38, 67, 232, 241, 274. Lauer, Dr., Generalarzt 10.

Lauer=Münchhofen, Frhr. v., ichaumb =lipp. Regierungspräsident 3, 10, 17, 18, 28, 29, 30.

Launan, Graf, ital. Botichafter in Berlin 78. Lenbach, Professor Frang v. 142.

Leonhardt, Dr., preng. Cber-Appellations= gerichtspräsident 121.

preuß. Justizminister 224,225,278,280,304. Leopold, Erbpring von Sohenzollern 140, 326, 327, 328, 329.

Leopold, Herzog von Anhalt-Deffan 5, 7, 11, 19, 20, 26, 30.

Liebe, v., brannichw. Gefandter in Berlin 29, 30, 38, 77 ff., 122, 330.

Lippe, Graf zur, preng. Inftigninister 14, 280.

Löwe, Abg. 137.

Löwenberg, Dr., preuß. Cber-TribunalErat 121.

Loftus, Lord, engl. Botichafter in Berlin 12, 13.

Loftus, Lady 12. Lucea, Pauline, Opernfängerin 97.

Quije, Königin von Preugen 14.

Mantenffel, Grhr. Erwin v., preug. General 47, 48.

Manteuffel, Frhr. Ctto v., preuß. Minister= präsident 73, 114, 290.

Manbach, preuß. Minister der öffentlichen Arbeiten 286.

Menjel, reng = plauijch. Regierungspräfident 278, 292.

Mener, Syndifus 191.

Michaelis, Abg. 120.
— Geh. Cher Regierungsrat 205.

Miguel, Dr., Abg. 190, 195, 232.

Mittnacht, Frhr. v., württemb. Juftizminifter 333,

Moltke, Frhr. v., preuß. General der Inf., Chef des Generalftabes der Armee 12, 13, 43, 44, 53, 287.

Mojer, preuß. Ministerialdireftor 278, 281, 321.

Müller, v., medlenb.-ichwer. Staatsrat 38, 70, 135.

Münfter, Graf, Abg. 274.

Rapoleon III., Kaijer der Franzojen 329. Napoleon, Pring 67.

Nathufius, v., preuß. Geh. Cber-Regierungsrat 278, 280, 282 f.

Reidhardt, Dr., heff. Ministerialrat 108. Niemann, Opernjänger 90.

Nothomb, v., belgisch. Gefandter in Bertin 12, 78.

Dertien, v., medlenb.-ichwer. Staatsminister 3, 12, 18.

Derhen, v., medlenb.-schwer. Legationsrat 278, 287, 330.

Certen, medlenb.=ichwer. Droft 38, 135.

Obeimb, v., lippischer Kabinetsminister 3, 18, 25, 38, 114, 135, 141.

Ollivier, frang. Ministerpräfident 327.

Pape, Dr., preuß. Geh. Ober=Justizrat 37, 57 ff., 121, 163, 269.

– Präsident des Bundes=Oberhandelsgerichts 231, 301, 330, 336.

Beter, Großbergog von Oldenburg 17. Pfordten, Frhr. v , bapr. Ministerpräsident 72.

Philipsborn, v., Generalpostdirektor 37, 55 ff., 175, 278, 283.

Philipsborn, Ministerialdirettor 135 ff., 201, 330.

Piper, v., preug. Stadtgerichtsrat 289. Bland, Abg. 306, 307.

Plog, v., anhatt. Staatsminifter 6.

Podbielsti, v., preuß. Generalmajor 37, 42 ff,

Pommer=Giche, v., preng. Wirfl. Geh. Rat, Generalsteuerdireftor 37, 48 ff., 95, 201. Lommer-Ciche, Frau v. 50.

Prim, jpan. Maricall 327, 328. Protejch, Frhr. v., öfterr. Gefandter beim Bundestag 290.

Prollius, v., medlenb. Gefandter in Berlin 78.

Radowit, v., preuß. Minister der auswärtigen Ungelegenheiten 110.

Radtte, Rechnungsrat 41.

Rechberg, Graf, öfterr. Gefandter beim Bundestag 291.

Red, Frhr. von der, preug. Ministerial= direttor 100.

Redern, Grafin 89.

Reinhardt, ichwarzb.=fonderh. Wirfl. Beh. Rat 108.

Richter, Eugen, Abg. 54.

Rieben, v., preug. Generallieutenant 37, 44 ff. Rieß, Raufmann 213.

Röjfing, oldenb. Staatsminifter 3, 16, 17, 18, 28, 75, 278, 288, 330.

Moon, v., preuß. Kriegsminifter 43, 44, 46, 47, 62, 93, 140, 197, 198, 200, 205, 290. Moon, Frau Minister v. 290.

Rojcher, Projeffor 138.

Rothan, frang. Gefandter in Samburg 239. Rubo, Dr., Gerichtsaffeffor 225.

Rudhardt, v., bayr. Gejandter in Bertin 143. Rüdorff, Kreisrichter 225.

Rumohr, v., ichleswig=holft. Regierungsrat 110. Ruffell, engt. Unterstaatsfefretar 331.

Calazar y Mazarredo, Prafident des jpan. Ministerrats 326.

Cavignty, v., Wirtl. Geb. Rat 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 30, 70, 76, 87, 90, 103, 268, 318. Cavigny, Frau v. 89.

Schleinitz, v., braunichw. Staatsminister 76. Schmatz, Beheimer Regierungsrat 278, 286, 330.

Schmückert, preng. Generalpostdireftor 55.

Schreck, Abg. 308.

Schulenburg, Gräfin von der, Cherhofmeisterin 89, 95.

Schuhmacher, Landwirt 279.

Schwarze, Dr., tönigt. jachj. Generalstaats= anwalt 224, 225.

Schweiter, weimar. Staatsminister 71.

Seebach, Frhr. v., jachj.=coburg. u. gothaischer Staatsminister 3, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 28, 38, 41, 81-99, 106, 107, 163, 330.

Seebach, Freiin Wanda v. 7, 84-94.

— j. auch Roethe, Frau Wanda v.

Seig, Dr., beff. General-Staatsproturator, Geheimer Rat 121.

Simion, Dr., Prafident des Reichsgerichts 60. Sintenis, Dr., anhalt. Staatsminister 3, 4 bis 30, 100.

Sintenis, Dr., anhalt. Regierungsrat 38, 99 ff., 278.

Sombart, Landwirt 279.

Stephan, preuß. Generalpostdirettor 278, 283 ff., 330.

- Dr., v., Staatssefretär des Reichs-Post-amts 56.

Stichling, Dr., v, weimar. Staatsminister 73, 181, 278, 287, 334, 335, 336.

Suctow, Frhr. v., württemb. Kriegsminister 333.

Sybet, Dr. v., Wirtt. Geh. Rat, Direftor der Staatsardive 1.

Taudnig, Dr., toniglich fachf. Ober=Appel= lationsgerichtsrat 121.

Thile, v., preuß. Unterstaatssetretar 9, 11, 13, 14, 15, 23, 25, 29, 100, 290.

Thümmel, v., töniglich fächf. Geh. Finanzrat 38, 39, 66, 68, 198.

Trieps, Dr., braunidm. Cber-Berichtsprafident 121.

Tweften, Abg. 47, 48, 274.

Hnruh, v., Abg. 14, 29.

Ujeft, Bergog v., Bigeprafident des Reichstags 24, 39.

Ujedom, Graf, preuß. Gesandter in Rom 95, 96.

Barnbüler, Grhr. v., württemb. Staats= minister a. D. 203.

Victoria, Aronprinzeffin von Preußen 10, 14, 88, 89.

**W**ächter, Abg. 29.

Wagener, hermann, preug. Beh. Regierungs= rat 199.

Wasporf, v., weimar. Staatsminister 3, 9, 15, 18, 25, 26, 27, 38, 71 st., 100, 101, 103, 106, 107, 278, 287, 337.

Weidhmann, Rapitan gur Gee 153.

Weinlig, Dr., föniglich jächj. Ministerial= direktor 38, 65 ff., 214, 278, 286.

Weishaupt, preuß. Ministerialdirettor 278, 281, 330.

Werther, Frhr. v., nordd. Botichafter in Paris 202, 327, 328.

Werthern, Graf, preuß. Gefandter in München 140.

Wiggers (Berlin), Abg. 212.

28ilhelm I., Rönig von Preugen 6, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 44, 45, 64, 72, 73, 76, 88, 96, 105, 290, 291, 326, 327, 328, 329.

28ilhelm, Herzog von Braunschweig 76, 77. Leinsthorff, Dr., Abg. 20. Wolffersdorff, v., ichwarzh.-sondersh. Staats-rat 3, 18, 38, 108, 330. Wolling, prenfi. Geb. Ober-Finanzrat 135, 138, 155, 278, 280.

Woworsty, Opernjänger 97.

Zachariä, Abg. 29. Baftrow, Dr., Bürgermeifter in Roftod 191. Riegler, ichwarzb.-jondersh. Geheimer Rat 108.

# Sach-Register.

Abgeordnete. Bom Reichstag beichloffenes Gej., betr. Nichtverfolgbarfeit von Mitgliedern der Kammern u. Ständeversammlungen, abgelehnt 172; Beicht. auf die Rejol. Des Reichst., betr. Die Richtverfolgbarteit Der Mitgl. der Landtage n. Kammern 241.

Mergie. Befannim., betr. Prufung ber Mergie, Zahnärzte, Tierärzte u. Apothefer 215, 216: Befanntm., betr. Entbindung von

ben ärztlichen Brüfungen 217.

Aftiengejellichaften. Borlage eines Gejekentm. 223; Beratung 310-312; Bej., betr. die Kommanditgesellichaften auf Aftien u. Die Aftiengesellschaften 312; Abkommen mit der Schweiz wegen der A. 241.

Unleiben. Gejen, betr. ben augerordentl. Geldbedarf zum Zwede ber Erweiterung ber Bundesfriegsmarine u. der Berftellung ber Rüftenverteidigung 129; desgl. 267; 216= änderung des Gef. v. 9. Cept. 1867 324; Bef., betr. den außerordentl. Geldbedarf ber Militär- u. Marineverwaltung, u. Bei., betr. den ferneren Geldbedarf für die Rriegführung 326.

- j. Donanmündungen.

Apothefer, j. Mergte.

Arbeiterfaffen. Rejol. bes Reichst., betr. Ror= mativbedingungen für Aranten=, Bilfe= u. Begrabnistaffen für Gejellen, Gehilfen u. Fabrifarbeiter 297, 298.

Arbeit&= u. Dienftlöhne. Gef., betr. Berbot der Beichlagnahme noch nicht verdienter A.

n. D. 233.

Auslieferung von Berbrechern. Antrag Bremens auf cesegliche Regelung swischen ben Bundesstaaten 165.

Huslieferungsverträge mit: Belgien 164, 165,

310; Epanien 310.

Mufternfifcherei. Rejot. des Reichst., betr. Dagregeln gur Debung berf. u. Konfervirung der Austernbänke 190, 191; Denkschrift über die ichen getroffenen Magregeln 267.

Auswärtiges Amt. Antrag und Beichluß, betr. Errichtung desi. 236-240, 271; Uebergang der Verwaltung des Konjulats= mejens auf dasi. 322.

Auswanderungsweien. Borlage eines Ausmanderungsgeseiges 150; Ernennung von 2 Bundestommiffaren für das A. 152, 153. Banfnoten. Gej., betr. die Ausgaben von B. 300, 301.

- j. Papiergeld.

Bantwejen. Untrag Königreichs Sachjen, betr. Erlaß allgemeiner Bestimmungen über dasf. 121.

Bevölferung, feemannische. Beichluß, betr.

Ermittelung beri. 127.

Bevollmächtigte zum Bundesrat. Ernennung 37; Stellung berf. gegenüber ihrer eigenen Regierung 130; Beranderungen im Be-ftande 133, 198, 277.

Borjenftener. Bort. des Gejehentm., Ableh= nung durch den Reichst. 261-263, 273.

Branntmein. Bei., betr. Erhebung einer Abgabe von der Branntweinbereitung in den hohenzolternichen Landen 172; Bertrag mit Beffen, betr. die Besteuerung von Brannt= wein u. Tabat 172; Festjegung einer Pauschalvergütung für den nach Luremburg übergehenden B. 172; Gesehentwürfe: a) betr. die Bestenerung des Branntweins in den zum Zollverein gehörigen Staaten des Rordd. Bundes, b) betr. die Erhebung der Branntweinfabritatftener im Nordd. Bunde 243, vom Reichst. abgelehnt 244; Beichl., betr. Berfürzung der Kreditzielf für die gu entrichtende Branntweinsteuer auf 3 Monate 246; Beichl., betr. Aussehung der Bera-tung über den Antr. Medlenburg-Schwerins wegen Ginführung der Kabrifatstener von B. 314.

Braumalgftener. Gesetgentw., betr. Erhöhung derj., vom Reichst. abgelehnt 245.

Bürgerliches Recht. Beichluffe bes Reichst., betr. Ausdehung der Kompeteng der Bundes= gesetgebung auf bass. u. auf die Berichtsorganisationen, sowie Festsetzung eines ein= heitsichen Bolliöhrigkeitstermins 232; Bej., betr. Ausdehnung der Reichstompeteng auf das gejamte bürgerliche Recht 233.

Bund, vorm. deutscher. Bereinbarung megen des beweglichen Eigentums desj. 323.

Bundesangehörigfeit, f. Staatsangehörigfeit. Bundesbeamte. Gesetzentw., betr. die Rechts= verhältniffe derf.; Buftimmung zu dem vom Reichstag amendirten Gej. nicht erteilt 171; Borlage eines umgearbeiteten Entw. an ben Reichst. 240, 241, 272.

Bundesflagge. Anertennung 177.

Bundesgerichtshof für alle Rechtsfachen. Un= trag hamburgs auf Errichtung abgelehnt 231, 232.

Bundes = Gejenblatt. Vorichlag megen Ber=

breitung desj. 122.

Bundestangter. Ernennung Bismards 35; verfaffungsmäßige Machtbefugniffe desi. 36, 37.

Bundestangler-Amt. Errichtung 36; Erwerb eines Dienstgebaudes jur basi. 172.

Bundesministerium. Ablebnung Des Untrags auf Errichtung eines unitarischen B. 31, 274. 275.

Bundes=Oberhandelsgericht. Antrag Königr. Sachjen auf Errichtung 226-229; Annahme des Gesetzentw. in der Faffung des Reichst. 229; Errichtung Desi. 230; Erwerbung eines Grundftuds für basf. in Leipzig 230; Wahl der Mitglieder 230,

231, 274.

Bundesrat. Entstehung 1; auf denf. begug= liche Artitel der Berfaffung 33, 34; Bildung desi. u. feiner Ausichuffe 37, 38, 105; Er= öffnung 39: Beichäftsordnung 40: Gigungs= lotal 41; Antrag Großh. Cachjen auf Ergangung bes § 17 ber Geichaftsordnung 170, 171; Antrag Medlenb. Schwerins, betr. Wahrung einer Frift zwischen bem Ericheinen der Ausschußberichte u. der Alb= ftimmung im B. 235; Stellung Bismards gum Bundegrat 275.

Bundesichuldenwejen. Antrag Preugens, betr. dasi. 129; erneute Borlage eines bezügl. Gegehentm. 189; gurudgezogen 190.

Bundes-Schul-Rommijion. Beichl., betr. Bilbung berj. 181-185.

Centralblatt für das Deutsche Reich. Untrag Oldenburgs, betr. Errichtung eines Bublifations=Organs neben dem Bundes=Bejeg= blatt 268.

Dampfteffel. Ausarbeitung eines Entw. gur Prüfung berf. 217.

Dienftlöhne, j. Arbeite- u. Dienftlöhne.

Donaumundungen. Bei., betr. anteilige leber= nahme einer Garantie für eine Anleihe gur Berftellung der Fahrbarkeit derf. 190.

Doppelbesteuerung. Bej., betr. Beseitigung berj. 296.

Cheichließung. Gef., beir. Aufhebung ber polizeilichen Beichränfungen deri. 147.

Gijenbahnreifende. Borl. eines Gesegentw., betr. Besteuerung beri. 265.

Eisenbahnweien. Antrage, betr. Reform ber Tarije, Ausruftung ze. ber E. für militärische Zwecke u. Richtung ber Bento-Samburger Gijenbahn 172-174; Bemeijung ber den G. im Intereffe der Bundestelegraphenverm. aufzuerlegenden Berpflich=

tungen 175; Grhebungen über die Musdehnung des Einpfennigtarifs auf den G. des Bundesgebiets 217; Berhandlungen mit den füdd. Regierungen über die Regipro= zität bei Militär-Eijenbahntransporten 248; Betriebsreglement für die G. im Nordd. Bunde 314, 315; Bahnpolizeireglement für die G. im Nordd. Bunde 315; Reglement für die Beförderung von Truppen u. Armeebedürfniffen auf Staatseifenb. ic. 316; Untr., betr. Ginführung ber IV. Wagentlaffe auf den G. innerhalb des Bundesgebiets 316.

- j. Voit= u. Telegraphenweien.

Elbabile. Gei., betr. Aufhebung beri. 318. Erwerbs: u. Wirtichaftsgenoffenichaften. Bej., betr. privatrechtliche Stellung derf. 163.

Ctat. Saushalts-Ctat des Nordd. Bundes für 1867 u. für 1868 129; Abanderung für 1868 u. Fefiftellung für 1869 186; Berteilung ber Mititarausgaben für 11. Cem. 1867 265; reftifigirter Bundeshaus: halt für 1868 265; Rachtrags-Etat für 1869 266; Feststellung für 1870 266; Abanderung für 1870 324; Feftstellung für 1871 324.

Rontrolle Desi. j. Rechnungshof.

— j. auch Militär:Etat.

Fahneneid. Seitstellung 128, 129. Fleischertraft. Tarifirung 125.

Flögereiabgaben auf der Werra u. Saale. Betitionen wegen gefehl. Regelung 177; Ausichugantr. (Geststellung von Grund= fagen) 252, 253; Ausichugber, nebit Gefen= enim. u. Annahme des Gei. 319.

Frantfurter Fürstentongreß 84. Frantreich, i. Krieg mit Frantreich.

Freignigigfeit. Bortage u. Annahme bes Gejegentw. 119; Antrage ber judb. Regierungen auf vertragemäßige Regelung beri. 145 - 147.

- i. Militäriiche Freigligigfeit.

Freundichafts=, Sandels= u. Echiffahrtsver= träge: mit Liberia 125.

Gasftener, j. Leuchtgas.

Beiftiges Eigentum, j. Urheberrecht.

Berichteversaffungsgesetz. Untr. auf Mu== arbeitung eines Entw. 307-309.

Germanisches Mujeum in Ruruberg. Unter-

jtünung 192, 193.

Bewerbeordnung. Autrag Rönigr. Cachien, betr. Berbeiführung thunlichfter Gleichmäßig= feit in den Bestimmungen über den Gewerbe= betrieb 121; Berlage einer G.-D. 147; An-nahme eines Rotgewerbegeseites 149; Annahme der G.-C. 214, 215, 272; Borl., betr. Bulaffung der Auslander gum Gewerbebetrieb im Umbergiehen 296.

Gotthardbahn. Untr. wegen Subventionirung u. Gej., betr. Die Et. Gotthard-Giienbahn

317, 318.

Grimmiches deutsches Wörterbuch. Antr. auf Unterstützung des Unternehmens 193, 267.

Sajtpflicht. Petition auf Erlag bundesgesetst. Bestimmungen 167, 168; Beicht. auf Aussarbeitung eines Gesegentw. 233, 234; Gel., betr. die Entschädungungspilicht bei Tölungen u. Körperverletungen durch Bergbaus, Eisenbahnen. Frabritenbetrieb 312, 313.

Halbjeide, j. Seide.

Handelsgefethuch, Allgem. Teutiches. Beichl. auf Ausarbeitung eines Ges., durch welches dass, zum Bundesges, erflärt wird 165, 166; Borlage des Geschentw. u. Aunahme dess. 222, 223.

Handelsreisende. Antrag Hamburgs, betr. Intrafttreten der Steuerfreiheit der, 125. Handelsstatistit. Modifitationen 125.

Handels- u. Jostverein vom 14. Nov. 1867. Bertrag zwiichen dem Nordd. Bunde u. den judd. Staaten über Fortdauer desj. 122.

Handelsverträge. Antrog auf Erteilung der Ermächtigung zur Verhandtung mit Frankreich wegen Entlassung Medlenburgs aus dem Vertrage vom 5. Juni 1865–124; desgl. wegen Wiederaufnahme der Verhandlungen über einen Zoll- u. Handelsv. mit Defterreich 124.

— j. Freundichafts=, Handels= u. Schiffahrts=

verträge.

Hanptverwaltung ber Staatsichulben, preuß. Gei., betr. Uebertragung ber Berwaltung ber Auleihe jum 3wecke ber Erweiterung ber Bundesmarine ic. auf biej. 189.

Heer. Antrag, betr. Beitragspflicht ber einzelnen Bundesstaaten zu den Kosten des Bundesheeres für 1867 129.

Hypothefenbantweien. Borlage, betr. Beranftaltung einer Enquete 120; Ergebnis der Enquete 154, 155.

Sppothetenichulden. Ablehnender Beicht, auf eine Petition um Ermittelung des Betrages famtl. D. 301.

Statien. Bestreben Prengens, dasi, i. 3. 1866 zu ichärferer Aftion zu verantassen 95, 96. Inrisdittionsverträge. Berhandlungen wegen Abschlusses mit den jüdd. Staaten 221,

Kaiserwürde. Berhandlungen wegen Uebertragung ders. auf den König von Prengen u. Wahl einer Reichstagsdeputation 335, 336.

222; Vertr. mit Baden u. Beffen 307.

Kammern. Nichtverfolgbarteit der Mitgl. derf.,

j. Abgeordnete.

Kauffahrteifchiffe. Gef., betr. die Nationalität derf. u. ihre Befugnis zur Führung der Bundesilagge 127.

— j. Konjulatšgebühren.

Kautionen Gef., betr. die K. der Bundesbeamten 241; Berordn., betr. die K. der Post- n. Telegraphenbeamten 241. Kommanditgesellichaften auf Aftien, j. Aftiengesellichaften.

Konfessionen. Ges., betr. die Gleichberechtigung bers. 212, 213.

Konfursordnung. Antr. auf Ausarbeitung einer einheitlichen & 307—309.

Konstantinopel. Gewährung eines Dartehns an das evang. Hoppital das. 193, 194.

Konjularverträge mit: Italien 178, 257; den Niederlanden 178; Brafitien 178; Spanien 257, 322.

Konjulate. Gej., betr. Organijation der Bundestonjulate jowie das Amtsrecht u. die Pflichten
der Bundestonjula 127; Errichtung von
Bundestonjulaten 127; Ernennung von
Bundestonjula 179; Gej., betr. die Ehejchliehung u. die Beurfundung des Perjonenifandes durch die Bundestonjula 256,
257; Errichtung eines Generaltonjulats in
Mexito 257; desgl. für Peru in Lima 257;
Antrag, betr. Antanj eines Grundflicks für
das K. in Belgrad 257; Bejchl., betr. das
Aufhören von Landestonjulaten infolge weiterer Errichtung von Bundestonjulaten 257,
258.

Konjutatsgebühren. Antr., betr. Befreiung der nordd. Kaufjahrteijchiffe von der Entrichtung altgem. K. in Bundeshäfen 178. Konjutatswefen. Uebertragung der Verwat-

tung dess. an das Auswärtige Amt 322.

Krieg von 1866. Verhandlungen wegen Abichluß der Friedensverträge mit Bayern, Heffen u. Baden 86.

— mit Frankreich. Eröffnungen über den Antag 326—330.

Kriegsdienst. Gei., betr. die Berpstichtung jum K. 128; Gesetzentw., betr. die Bestrafung der Entziehung vom K. 258; Vors. eines Gesetzentw., betr. Abanderung des § 6 dieses Ges. 323.

Kriegsleiftungen. Bescht, betr. die Landlieferungen an die Magazine u. die Mobilmachungspferde 323.

Landtage, Nichtverfolgbarkeit der Mitgl. derf., j. Abgeordnete.

Leuchtgas Gesetzentm, betr. die Besteuerung dess., und Beratung 264, 265, 273.

Literarkonventionen mit: der Schweiz 163, 220; Italien 220; Rufland (Anregung) 220, 221; Frankreich 304.

Lungenseuche. Antrag Cloenburgs, geseizl-Anordnungen zur Abwehr ders, zu treffen 170.

Maaß= u. Gewichtsordnung. Borlage und Annahme 153, 154; Befannim., betr. zulässige Abweichungen von der absoluten Richtigteit der Maaße und Gewichte 219; Ges., betr. Ergänzung der M.= u. G.=C. 298.

Matrifularbeiträge. Antrag von Rudolstadt,

Renß j. L. u. Lippe auf Beseitigung 130; Beschl., betr. Verrechnung ders. für 1868 186—189; Feststellung für 1869 266.

Medtenburg = Schwerin. Beicht. auf einen Meichst. Beicht., betr. die medtenb. Berfassung 268, 269.

- j. Rageburg.

Militäranwärter, f. Zivilverforgung.

Militärdienst. Bereinbarung mit der Schweiz wegen gegenseitiger Befreiung von demi-323.

Militar-Etat. Beschl., betr. die Dedungsmittel für die Bundesgeneraltasse für 1870 266.

Militärgerichtsbarfeit. Beschl. des Neichst. 310. Militärische Freizügigfeit. Antr., betr. Abschlüß eines Bertrages mit Baden wegen Einführung ders. 186, 187; Vorlage des abgescht. Vertrages 258.

Militärpersonen. Ges., betr. Einstellung des Zivilprozegversahrens gegen dies. 324.

Militärpflichtige. Antr., betr. ärztl. Unterjuchung der in Rußland lebenden militärpflichtigen Norddeutschen 258.

Militärverträge. Genehmigungsrecht des Reichstags 129; Abichluß mit Baden 324. Monumenta Germaniae historica. Ge-

währung einer jährl. Unterstützung 339. Müngenquete. Beschluß ders. 218, 219, 298, 299.

Münzstatistif. Vorl. des bearbeiteten Materials 217, 218.

Naturalisation. Basis für die Ausnahme in den Unterthanenverband eines andern Bundesstaates u. die Entlassung aus dems. 145.

Niederlaffungsvertrag mit der Schweiz 213, 214.

Norddeutscher Bund. Bündnisverträge zwischen Preußen u. den nordd. Regierungen 86, 87; Verträge mit den südd. Staaten wegen Eintritts ders. 333—335.

Normal = Aichungs = Kommijjion. Grrichtung 154; Instruktion für dies. 219.

Mürnberger Wechselnovellen, j. Wechselordnung.

Oberseegericht. Antrag Lübecks auf Errichtung abgetehnt 229.

Orientalische Frage. Mitteilungen über bies. 330—332.

Papiergeld. Antrag Königr. Sachsen, betr. Feststellung der Grundsätze über Emission von sundirtem u. unsundirtem P. 121; desgl., betr. Erlaß von Bestimmungen über die Annahme dess. 122; Ges., betr. die Ausgabe von P. 299, 300.

- j. Banknoten.

Pagzwang. Borlage u. Annahme des Gesch= entw., betr. Aushebung desi. 120. Patentwesen. Antrag auf Negelung 155 bis 162.

Benfionen, f. Schleswig : holft. Urmee, vormalige.

Perjonalbesteuerung, doppelte. Beschl. auf Die Rejot. des Neichst., betr. Beseitigung ders. 153.

Pharmacopoea Germaniae. Bitdung einer Kommijion zur Beratung beri. 190.

Photographien. Gesetzentin, betr. Schutz ders, gegen unbefugte Nachbitdung 219; erneute Vorlage des Entw. 301; Ablehnung durch den Neichst. 303.

Pifton-Padings. Tarifirung 125.

Pontusfrage. Mitteilungen fiber diej. 330 bis 332.

Portofreiheit. Geseth, betr. die P. im Gebiet des Nordd. Bundes 248—250.

Portowesen Bertrag mit Hessen wegen Regelung dess. 251.

Poft= u. Telegraphenwesen. Postgeset v. 2. 11. 67 126; Regelung des Posttag= wesens 126; Reglem. über die Berhältnisse der Post zu den Eisenbahnen 127.

Bostverträge mit: den süddeutschen Staaten, Luxemburg, Desterreich, den Bereinigten Staaten von Kordamerika 126, 318; Norwegen, Tänemark, Belgien, Italien, der Schweiz 175; Schweden 251, 318; dem Kirchenstaat, Kumänien 252; Großbristannien u. Frland 318.

Privateigentum, Schutz im Seefriege, J. Seefrieg.

Privatniederlagen, f. Reis.

Quartierleiftung für die bewassnete Macht, Ges. 180.

Quittungssteuer. Borl. eines Gesehentw. u. Beratung 263, 264, 273.

Rateburg. Ablehnung der Petitionen, betr. Einführung einer Berfassung im Fürstent. Rateburg 192, 338.

Nahongeiet. Borlage u. Annahme 322, 323. Rechnungshof des Nordd Bundes. Errichtung u. Nebertragung der Kontrolle des Bundeshaushalts für 1867, 1868 u. 1869 190; Instruction für deni. 266; Nebertragung der Kontrolle des Etats für 1870 325.

Rechtshitse. Beschl. auf Ausarbeitung eines Ges. über die Gewährung von R. 163; Annahme des Ges. 221.

Rechtspflege. Beschwerde des Rats zu Rostock wegen Hemmung ders. 130; erneute Begründung der Beschw. u. Beschl. 191; Abslehnung einer Beschw. des früheren Nationals-Bereins in Mecktenbg. 270.

Reis. Zulassung zu den Privatniederlagen 125.

Rinderpest. Antrag Großh. Sachsen, betr. Umfang des Berbots der Einsuhr von Rinds vich 122; Ges., betr. Berhütung und Tilanna der Rinderveit 170; Berhand= lungen mit den fund. Ctaaten über ein gemeinigmes Vorgeben 235, 313.

Rübengudersteuer, j. Buder.

Caule, i. Glößereiabgaben.

Salz. Gej., betr. die Erhebung einer Abgabe von E. 125; abgabenfreie Berabfolgung 172. Schiffahrtsverträge mit Italien 125.

j. Freundschafts-, Handels- u. Schiffahrts-

verträge.

Chifisvermeffung. Untrag auf Berbeiführung eines internationalen Spftems für dief. 176.

Schleswig-Dolftein. Beteiligung Defterreichs an der militärischen Kooperation gegen

Dänemard 291.

- Schlesmig=holiteiniche Urmee, vormalige. Bei., betr. Bewilligung von Penfionen an die vorm. ichlesm.=holft. Dffigiere 180; Bej., betr. Bewilligung von lebenslänglichen Ben= fionen an Militärperjonen der Unterflaffen derj. jowie an deren Witwen u. Waijen 258, 259.
- Schuldhaft. Gef., betr. Aufhebung derf. 166,
- Schwarzburg-Rudolftadt. Infolvenz=Unzeige 337, 338.
- Seetrieg. Berhandlungen wegen Befreiung des Privateigentums im G. 177.
- Seemannsordnung. Borlage eines Entw. von den Sanfestädten u. Oldenburg 313.
- Scenot. Ausichungantr, u. Beicht., betr. Belohnungen an Ceeleute für hilfe in G. 338, 339.
- Seeichiffahrtszeichen. Beiet, betr. Ausdehnung der Kompeteng des Reichs auf Dief. 221.
- Geeichiffer u. Seefteuerleute. Befanntm., betr. Brujung derj. 253, 254, 273; Borl. der über die Prufung berj. ju ertaffenden Un= ordnungen, Berafung und Befanntmachung 319 - 322
- Seeunfälle. Grmächtigung der großbrit. Receivers of wreck jur Feststellung der Thatsachen bei der Strandung deutscher Schiffe 255, 256.
- eewarte. Beschl., betr. Unterstützung der Rordd. Seewarte in Hamburg 270; Gej., Seewarte. betr. Errichtung ber deutschen Seewarte 271.

Segeltuch. Tarifirung 125.

Seide. Tarifirung von Salbieide 125.

Stlavenhandel. Ausstellung der Bollmachten für die Kriegsichiffe zur Unterdrückung des E. an der Westfifte von Afrika 176.

Connenfinfternis i. 3. 1868. Unfbringung der Kosten zur Beobachtung ders. 193.

Spielbanten. Gef., betr. die Schliegung n. Beichräntung ber öffentlichen C. 168, 169.

Staatsangehörigfeit. Bertrag mit den Berein. Staaten von Amerita 147; St. der ohne Konsens nach Rußland ausgewanderten Morddeutschen 207; Bei., betr. Erwerb der Bundes: n. Staatsangehörigfeit 208.

Steuergemeinschaft, innere. Antrag Beffens auf Gintritt der nicht zum Nordd. Bunde gehörigen Teile des Großherzogtums 125.

Stenerreform. Anfange berf. 242.

Beichl. auf Ausarbeitung Strajgejenbuch. 163, 164; Bildung einer Spezialkommiffion 223-226; Vortage, Beratung u. Annahme desi. 305-307.

Strafprozefordnung. Beichl. auf Ausarbeitung

163, 164.

Strafvollziehung bei Berurteilung auf Grund des Militär-Strafgesethuchs. Beichl., betr. Tragung der Roften u. Boliftredung der Zuchthausstrase 234, 235.

Strandungsordnung. Beidl. auf Ausarbeitung des Entw. einer allgemeinen St. 177,

Stragenbauvermaltungen, i. Telegraphenverwaltung.

Tabak. Beichl., betr. Einstellung der Erhebung der Hebergangsabgabe für I. am 1. Juli 1869 246.

Befteuerung, f. Branntwein.

Telegraphenfreimarten. Bej., betr. Unfertigung berj. 252.

Telegraphengebühren. Rejol. des Reichst. wegen Vorlage eines Bej. jur Regelung der Befreiungen von denf. 252.

Telegraphenverträge mit: Luxemburg, Defter= reichellnaarn, den Riederlanden 175.

Telegraphenverwaltung. Bestimmungen über die den Stragenbauberwaltungen im Intereffe der Bundestelegraphie aufzuerlegenden Berpflichtungen 252.

Tierarzte, j. Merzte.

Unterftütjungen. Bej., betr. Regelung ber Unterftützung der Familien der gum Dienft einbernfenen Mannichaften der Erfagrejerve 179, 180; Beicht. auf eine Petition wegen Unterstützung bitfsbedürftiger Familien der einberufenen Wehrmänner 324.

Unterstützungswohnsig, Bors. eines Gesetzentw. über dens. 209—212; Annahme 271, 272, 293—295. Urheberrecht. Antrag Königr. Sachsen, betr.

Schutz des geistigen Gigentums 162; Bejegentm., betr. das Urheberrecht an Werten der Literatur und der Kunft 162; Be-ratungen des G.-E. 219, 301, 302; Annahme als Gef., betr. das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, mufit. Kompositionen u. dramatischen Werfen 303.

- j. Literartonventionen.

Benus. Antr. Königr. Cachjen, betr. Gewährung der Mittel zur wiffenschaftl. Beobachtung des Borübergangs der Benus por der Conne i. 3. 1874 268; Beichl. 339.

Berbrecher, f. Auslieferung.

Berjaffung des Norddentichen Bundes. Musarbeitung I, Beratung durch die Ab-gesandten der Staaten 2—4; Auszeich-nungen des Staatsministers Dr. Sintenis darüber 7-30; besgl. des Staatsminifters Frhrn. v. Seebach 88-94; Beratung u. Unnahme im fonftituirenden Reichstag 28, 30. 94; Unnahme durch die nordd. Regierungen 32.

– j. Raheburg.

Berficherungsgeseltschaften. Antr. Königr. Sachjen, betr. Regelung des Berichtsitandes berj. 121; Mitteilung über Ausarbeitung eines Gesetzentw. 298. Berficherungswefen. Untrag u. Beichl., betr.

Ausarbeitung eines Gefehes über basi. 149.

Wahlgesetz für den Reichstag des Nordd. Bundes 241; Reglement zur Ausführung desj. 314.

Wechselordnung, Allgem. Deutsche. Beicht. auf Ausarbeitung eines Bej., burch welches dief. nebst den fog. Rurnberger Wechsel= novellen gum Bundesgef. erflärt wird 165, 166; Borlage des Gesethentw. u. Annahme desj. 222, 223.

Wechselstempelsteuer. Gej., betr. die 29. im Nordd. Bunde 259-261, 272.

Wertpapiere. Ablehnender Beichluß auf Betit,

bezügl. Außerfurssenung ber au porteur lautenden Papiere 313.

2Berra, f. Flögereiabgaben.

Wirtschaftsgenoffenschaften, j. Erwerbs= u. Wirtichaitsgenoffenichaften.

Rahnärzte, j. Aerzte. Zinfen. Gef. über die vertragsmäßigen 3. 122. Bivilprozefordnung. Antrag Breugens auf Ausarbeitung eines Entw. 120; Bitoung der Komm. 121; Borlage des Entw. 304, 305.

Bivilverjorgung ber Militaranmarter. Beicht., betr. Unsdehnung der preuß. Grundfage auf das ganze Bundesgebiet 180; Antr. Sachjens, betr. die Prüfung zweifelhafter Fragen 259.

Bölle n. Steuern. Form der Quartals: überfichten 172; Antr. Braunichweigs, betr. Abanderung der Ginrichtungen für Die Bollerhebungen ze. 247.

Zoll= u. Handelsverträge, j. Handelsverträge. Bollverein. Einbeziehung der Bergogt, Sotstein u. Schleswig 125.

- j. Handets= u. Zollverein.

Bucter. Untr. Braunichweigs, betr. 216= anderung ber Ginrichtungen für die Erhebung der Rübenzuckersteuer 247; Antr. Unhalts, betr. Berausgahlung der Rübenftener an die Bundestaffe 247.

Deutsche Verlags-Austalt in Stuttgart und Leipzig.

### Hochintereffante wertvolle Werte für jede Sansbibliothet.

# Die Ansprachen des Fürsten Bismarck

1848 bis 1894.

Berausgegeben von

### Seinrich von Boschinger.

2. Auflage. Geheftet M. 7. -; elegant in Salbfrang gebunden M. 9. -

Diese Ansprachen sind ja zum Teil frijch nach der That in der Zeitungspresse versissentlicht worden, aber es war da auf die Zuverlässissische der Weiedergabe noch nicht eine so emsige Fürsorge verwendet, und sie waren für Mit- und Nachwelt noch nicht zu einem so bequem sich darbietenden Einblic nebeneinandergestellt. Neben ihrer politischen Bedeutung als Duellen und Fingerzeige bieten alle Reden Bismarcks unleugdar auch einen hoben ästhetischen Genuß durch bestrickende Formwollsendung, Gedankenreichtum, Schärfe der Beobachtung und eine nur selten versagende Frische glauzvollen Humors. Der vornehm ausgestattete, mit einem vortreissischen Brustbilde des Altreichskanzlers verssehene Band spricht sür sich selber und bedarf keiner wortreichen Empfehlung.

# Fürst Bismarck

## Neue Tilchgelpräche und Interviews.

Berausgegeben von

#### Seinrich von Poldinger.

2. Auflage. Geheftet . M. 8. —; elegant in halbfranz gebunden . M. 10. —

# Erinnerungen aus dem Zeben von Kans Viktor von Unruh (geb. 1806, gest. 1886).

Berausgegeben von

### Beinrich von Voldinger.

Geheftet M. 8. -; elegant in Salbfrang gebunden M. 10. -

Ein Memoirenwert, das dant feiner rückhaltlofen Wahrheitsliebe und seiner ftrengen Sachlich= feit immer seinen Wert als wichtige historische Quelle behalten wird. Magdeburgische Zeitung.

# Fred Graf Frankenberg Kriegstagebüher von 1866 und 187071.

Berausgegeben von

### Seinrich von Voschinger.

2. Auflage. Preis geheftet M. 5. -; fein gebunden M. 6. -

Gin Werk, das jeder gebildete, sich für die Geschichte seines Baterlandes interessierende Deutsche mit hoher Anteilnahme durchlesen wird. Samburgischer Correspondent.

<sup>-</sup> Ju beziehen durch alle Buchbandlungen des In- und Auslandes. -



#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.

|                    |   | 1 |
|--------------------|---|---|
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |
| Form L9-Series 444 |   |   |
|                    | I |   |
|                    |   |   |
|                    |   |   |



DD 225 P84f v.1

